

# Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte

Historischer Verein von Oberbayern



# Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte

Historischer Verein von Oberbayern



FROM THE LIBRARY OF PROFESSOR KONRAD VON MAURER OF MUNICH.  $\mathcal{N}_{\mathcal{P}}$ 

### Oberbayerisches Archiv

für

## vaterländische Seschichte,

herausgegeben

von bem

#### historischen Vereine

von unb für

Oberbanern.

Ciebengebnter Band.

Dit brei Steinbrudtafein.

**40** 

München, 1857. Drud von Dr. C. Wolf & Sohn. (In Commission bei G. Frang.) Go: 28.1

V<sub>M</sub>e.

Managh 1.

.

.

. "

7. .

.

.

.

\* .

12

University Google

### Inhalt des fiebenzehnten Bandes.

#### Erftes Seft.

| I.   | Bericht uber eine Begehung ber Teufelsmauer - bes Vallum Hadriani - von ber Donau bis jur Bornin, erflattet in ber Ples |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | nar-Berfammlung vom 1. September 1856 burch Graf Friedrich                                                              |     |
|      | Befter Bunbt                                                                                                            | 3   |
| H.   | Der romifche Mofail-Fußboben in Wefterhefen. Bon Prof. Jofeph                                                           |     |
|      | von hefner. (Dit einer Abbilbung.)                                                                                      | 17  |
| III. | Gefchichte ber ehemaligen hofmart Fagen, im f. Landgerichte Aibling.                                                    |     |
|      | Bon Dr. Theobor Biebemann                                                                                               | 24  |
| IV.  | Mungen baberifcher Rlofter, Ballfahrteorte und anderer geiftlicher                                                      |     |
|      | Inflitute. Befchrieben von J. B. Beierlein. (Mit zwei Tafeln                                                            |     |
|      | Abbilbungen)                                                                                                            | 39  |
|      |                                                                                                                         |     |
|      |                                                                                                                         |     |
|      | Quality B. Cast                                                                                                         |     |
|      | Zweites Heft.                                                                                                           |     |
| V.   | Erinnerungen an bie Grunbung und erfte Berbreitung bes Inflituts                                                        |     |
|      | ber englischen Fraulein in Bayern, von Dr. Johann Repomut Bus                                                           |     |
|      | dinger, fgl. baverifdem hof: und Reichsardivrath ac                                                                     | 115 |
|      | I. Leben und Birten ber Maria Barb                                                                                      | 116 |
|      | II. 3med, Ginrichtung und Regeln ber englifden Inftitute, bis                                                           |     |
|      | gum XIX. Jahrhundert                                                                                                    | 124 |
|      | III. Das Central:Inftitut ju Dunchen                                                                                    | 140 |
|      | IV. Die Filial Inftitutebaufer                                                                                          | 158 |
| VI.  | Beitrage jur Gefchichte ber Turfenfriege bon 1683 bis 1688, junachft                                                    |     |
|      | bie bei verfchiebenen Belegenheiten in Befangenschaft gerathenen Eurfen                                                 |     |
|      | und in turtifche Gefangenichaft gerathenen durbaperifchen Solbaten,                                                     |     |
|      | bann beren gegenfeitige Auswechelung und hieruber gepflogene Corre-                                                     |     |
|      | fpondeng betreffenb. Aus amtlichen Aufzeichnungen bes f. b. Reiches                                                     |     |
|      | archive mitgetheilt von Graf Topor Morawisty, f. Sauptmann .                                                            | 174 |
| VII. | Drei Urfunden aus ber Ballicella ju Rom. Mitgetheilt von Prof.                                                          |     |
|      | Dr. B. Dubi d, O. S. B., mabrifcheffanbifdem Canbeebiffortograpben                                                      | 189 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| VIII. | Ungebrudte Urfunden und Regesten von Erneft Geiß, Benefiziaten bei St. Beier und Raplan am Militarfrantenhause ju Manchen                                                                                                                                                                          | 197   |
| IX.   | Gine Berhandlung über Lobichlage vom Jahre 1473, gur unmittelsbaren Anschauung bamaligen Lebens und Rechts aus ben Alten bewahrt. Aus bem hanbschriftlichen Ructlasse bes graftichepreisingischen Majoratsguter-Abministrators Joseph Buehl zu hohenaschau, mitge-                                 | 10.   |
| X.    | theilt burch Bibliothefar Foringer                                                                                                                                                                                                                                                                 | 208   |
|       | Rarl Riebl, t. Goffaplan gu Furftenfelb                                                                                                                                                                                                                                                            | 214   |
|       | Rlofterlirche ju Burftenfeld                                                                                                                                                                                                                                                                       | 214   |
|       | 3. Juni 1653 in Fürftenfelb                                                                                                                                                                                                                                                                        | 216   |
|       | III. Bur Genealogie Petenbets                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217   |
|       | IV. Romer: Grabhugel-Ausbeute im Bruder: Solze                                                                                                                                                                                                                                                     | 218   |
|       | V. Das verschollene Schloß Sohenloiren                                                                                                                                                                                                                                                             | 218   |
|       | VI. Befchreibung ber bei Croffnung ber igl. bahr. Militar-Invaliben-<br>Unftalt ju Fürftenfelb am 28. Mai 1828 flattgefundenen<br>Beierlichkeiten. Bon Philipp Frorn. Reichlin von Melbegg,                                                                                                        |       |
|       | Dberften bes fonigl. bayer 3. Linien: Infanterie:Regiments .                                                                                                                                                                                                                                       | 218   |
|       | Aufruf bes Berwaltunge-Ausschuffe bes Befammtvereins ber beutichen Gefchichtes und Alterthumsvereine an fammtliche verbundene Bereine, ble in ben einzelnen Thellen Deutschlands herrschenden Cigenthumlichs feiten in Beziehung auf ben Betrieb bes Acerbaues und ber Bauerwirthichaft betreffenb | 223   |
|       | Duutemetelylayult bettellent                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~~0   |
|       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|       | Drittes Heft.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| XII.  | Gefangenschaft bes igl. fcweblichen Felbmarfchalls Guftav forn im Schlofe ju Burghaufen von 1634-1641. Aus ben im f. b. Reiches                                                                                                                                                                    | ,     |
|       | Archiv liegenden Aften mitgetheilt burch Graf Topor Morawisty,                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|       | fgl. Hauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227   |
| XIII. | Beitrage zur Geschichte ber Turfenfriege von 1683 bis 1702, junachst bie bei verschiebenen Gelegenheiten in Gefangenschaft gerathenen Eurlen und in interlische Gefangenschaft gerathenen durbaberischen Unterthanen und Solbaten, bann beren gegenscitige Auswechslung und hierüber               |       |
|       | gepflogene Correspondenz betreffend. Bon Mar Graf Topor Moras wisth, f. b. Sauptmann. (Fortfetung und Schluß.)                                                                                                                                                                                     | 298   |
| XIV.  | Aftenftud jur Geschichte ber Cenblingerichlacht. Mitgethellt von Bibliothefar Foringer                                                                                                                                                                                                             | 327   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

#### Bericht

über eine

### Begehung der Teufelsmauer — bes Vallum Hadriani — von der Vonau bis zur Wörnit,

-erftattet in ber Plenar-Berfammlung vom 1. September 1856

burch

#### Graf Friebrich Bettor Sunbt.

Die Teufelsmauer beginnt an ber Donau unfern bes Einflusses ber Altmubl in biefelbe. 1) Der Strom war hier zu beiben Seiten burch machtige Berschanzungen bem Besithe Roms gesichert.

Biermal schließen Wälle und Graben bas Dreied zwischen ber Altmuhl und ber Donau ab, auf bessen öftlicher Spite jest Kelpheim liegt, zu Römerzeiten wohl Kelousum sich befand. Der äußerste dieser Wälle, noch bermal 14 Fuß hoch, hat vor sich eine tiese Einsenkung, durch welche der Fahrweg gerade dem Kloster Weltenburg gegenüber zur Donau sich hinabzieht. Bur andern Seite setzt sich dieselbe als tieser Graben in gerader Linie vor dem Balle bis zur Absenkung ins Altmuhlthal fort, so die äußerste Schupwehr eine volle Stunde vor Kelheim bilbend.

<sup>1)</sup> Das Vallum Romanum berührt gwar Oberbapern nur auf eine Strede. Der Ausfoui bielt aber bie Aufnahme bes Bericites über besten bermaligen Jufiand in seiner gangen Ausbehnung gerechtreitigt, ba eine Zersplitterung bem Wessen der Gade nachteilig ware, und die Beröfentlichung nicht nur bas Intereffe der Mitglieder in Anspruch ju nehmen, sondern auch ben betheiligten vaterlandischen Bereinen Befriedigung zu gewähren greignet sein durfte.

Gegenüber ichließen nicht minber hohe Malle am rechten Ufer bie halbinfel, auf ber bas Rlofter Beltenburg liegt, und bas anthopenbe Gebiet ein, und ichaffen so eine wohlgeordnete Befestigung, welche als Lager fur größere heeresabtheilungen und als sicherer Stuppuntt fur friegerische Unternehmungen auf beiben Ufern bes Flußes bienen konnte.

Dem Ufer bee Stromes aufwarts folgend, gelangt man von bem bemerkten außersten Balle nach 3/4. Stunden zu bem Beginne ber Teufelomauer.

In den Fluren bes Dorfes Sienheim ftellt sie sich hier unfern ber Donau als Feldranken bar, welcher die Anhöhe hinanzieht. Der große Baum, unter welchem Professor Buchner') und Pfarrer Maier') bie weite Umsicht über die reichen Fluren mehrerer Ortschaften genoßen, sieht nicht mehr auf ihr; wohl aber erreicht sie auch jest noch bald ben Bald und ist besonders da gut erhalten, wo sie die Gränze bes ärarialischen Hienheimer Forstes bilbet.

Die Breite bes Ranfens beträgt 10 bis 15 Schuh, bie Sohe aber wohl nirgends mehr als 11/2 Schuh. Er ift aus großen, ohne Ritt auf einander gelegten Steinbroden gebildet, jest allenthalben mit Rasen überkleidet oder mit Gebusch und Baumen bewachsen. Manchmal schwillt er zu größerer Bedeutung an, bann aber find natürliche Grundverhältniffe oder neue Anfüllungen Ursache, indem durch Ansschütten ber aus Culturen entsernten Feldsteine ihm öfters eine scheinbar größere Höbe verschafft ward.

Im Walbe find balb auch bie Runbungen von Thurmen ober, wie Pfarrer Maier fie nennt, Zelten als Stationsplate von Wachen auf ber Mauer erkennbar. Der britte Thurm lagt nebeneinanber 2 Runbungen entnehmen und bei bem vierten tritt zuerft an ber Nord-

1) Des berühmten Diftorifers Dr. Andreas Buchner Reife auf ber Teufelsmauer, in 3 heften, Regensburg 1818 und 1821, bann Munden 1831 erfdienen.

<sup>2) &</sup>quot;Genaue Beschreibung ber unter bem Ramen ber Teufelsmauer befannten Römischen Landmarkung" von Dr. Frang Anton Maier, Pfarrer ju Gelbelfee, bann ju Eiche fabt, in ben Dentschiften ber Königl. baper. Atamet ber Biffenschaften, der hifter. Rlaffe vom Jahre 1821, ber phil. philologischen Rlaffe Bb. I. vom Jahre 1835 und Bb. II. Abbielt. 2 und 3 vom Jahre 1833, ben Lauf von ber Denau bis jur Gränze gegen Burtetemberg in vier Abschnitten auf bas treuefte verfolgend.

seite ber Mauer gegen bas Germanenland hin auf 30' Entfernung ein kleiner Graben von 1' Tiefe und 4' Weite hervor, welcher nach Pfarrer Maiers wohlbegrundeter Annahme eine erfte Pallisaden-Reihe trug, mahrend eine zweite ohne Zweifel auf ber Mauer selber eingerammt mar.

Daß swifchen beiben Ballisaben-Reihen zugleich ein bebedter Beg jum sichern Sin = und Serziehen kleinerer Abtheilungen ber Bertheibiger sich bildete, ift ber vielen trichterförmigen Löcher wegen, welche auch auf biefer Seite ber Mauer sich öfters zeigen und aus ber Schöpfung bes Materials für biefelbe aus nächster Nähe erklärt wersben, wenig wahrscheinlich. Manchmal sind biefe Bertiefungen indes so zahlreich, daß sie mit ziemlicher Sicherheit als sogenannte Bolfsgruben zur Erschwerung ber Annaherung, bemnach als Befestigungsmittel sich barftellen.

Ein großer Theil beffen, was in der Gegend von Ried und Laimerftabt das Blatt Ingolftabt des topographischen Atlasses von Bapern noch als Wald darftellt, ift jest schon Wiese ober Feld.

Roch im Walbe verliert sich, in Folge früherer Kultur zu Feld, jebe Spur bes Pfahlransens; er zieht eben so unsichtbar burch bie anstossenden Wiesen, burch welche eine Duelle läuft; bem forschenden Blide bes die gerade Linie haltenden Wanderers aber zeigt sich alsbald vom Waldsaume aus jenseits die langsam ansteigende Höhe hinan ein Feldweg, der durch die gerade Richtung sich als Fortsehung der Teuselsmauer verräth.

Die schöne Ciche, welche Pfarrer Maier in biesen Gegenben bemerkte, steht nicht mehr; wohl aber sind die Birnbaume noch vorhanden und leiten auf den richtigen Pfad burch die Felder von Laimer stadt und Hagenhill, wo der Pfahlranken stels wohl kenntlich bald als Feldweg, Rain mit Fußpfad oder als Marke von Feldhölzchen oder über Haide hinlauft. Rechts in kleiner Ferne zeigt sich der massive Thurm der Altmansteiner Schlofruine mit gestropften Quadern, dem Zeichen römischen Ursprungs.

Bon Altmanftein felber bleibt ber Pfahiranten ftete burch eine Bergfuppe getrennt und nabert fich bem Orte nicht fo febr, ale

es das Atlasblatt vermuthen läßt, beffen Eintrag ber Teufelsmauer hier überhaupt irrig und beffen noch flundenlang gerade fich fortsetende Linie von biefer Gegend aus volltommen fiftiv ift.

Denn wenn es uns auch nicht, wie Pfarrer Maier, gelang, bie Stelle bes steilen Absturges über bie Felsen gum Altmansteiner Grunde zu entbeden, ba furz vorher am Batbsaume jede Spur sich versor, so sanden wir doch jenseits auf steiler Höhe durch die Felder ober Sollern ben Feldranken mit den Thurmresten recht gut und ganz in der Richtung, welche Pfarrer Maier angibt. Gerade dem Dorfe Sollern gegenüber senkt er sich in das Thal der Schambach hinab, und nun ist jede sichere Spur verloren.

Ein Landmann ju Reuenhingenhaufen versicherte uns, an feinem Gehöfte ziehe ber Pfahl unmittelbar vorüber, er habe erft furzlich Steine bebfelben unfern feiner Dungergrube herausgenommen, und bei ber zwischen Reuenhinzenhausen und Sanbereborf gelegenen hubelmuble überschreite er ben Bach.

Im hintergrunde thront uber bem anmuthigen Thale auf Felfen bas icone Schloß Sanbersborf bes Freiherrn von Baffus.

Bon ber Donau bie bieher bebarf man vier Stunden.

Der Wirth von Sanbersborf vermochte nicht über ben Fortgang ber Teufelsmauer genauen Aufschluß zu geben. Die Erntearbeiten hielten bie Leute ferne. So mußten wir benn mit Hulfe ber Karten ben Wieberanfang hinter Sanbersborf im Balbe suchen, was nach einer Stunde nahe ben von Pfarrer Mayer erwähnten Thurmresten im Schamhaupter Gemeindewalbe im Einklange mit ber zweiten, im Atlasblatte nörblicher über Obersandersborf beginnenden Linie gelang.

Der Ranken ist hier ein mehrere hundert Schritte schnurgerabe fortlausender steiniger Waldweg, meist ganz ohne Erhöhung. Man kann ihn jedoch mit Siderheit verfolgen, muß zwar wiederholt muhfam durch Didungen dringen, wird aber auch wieder burch eine vollständigere Gestaltung der Mauer belohnt. Sie dringt jeht in den Koschinger Staatsforst, und es ist zu beklagen, daß selbst hier an Zerkörung dieses ehrwurdigen Alterthumes durch Ausselbst fiebt fier an Zerkörung bieses ehrwurdigen Alterthumes durch Ausselbst fier an Zerkörung bieses ehrwurdigen Alterthumes burch Ausselbst fieden.

brechen von Steinen gearbeitet wirb, mahrend boch allenthalben bie erforberlichen Steine mit wenig mehr Dube ju erhalten maren.

Die Teufelsmauer führt endlich burch ben sogenannten Schamhaupter Grund empor zum Breitenhiller Berg, wieder burch einen Thalgrund, bann zur Linken einen großen Schiesersteinbruch in nachster Rabe lassend, an eine Walbspite gegen bas Dorf Jandt, in bessen ber Ranken meist ganzlich zerftort ist, aber von ben Bewohnern genau gekannt und nachgewiesen wird. Alles erinnert sich hier noch bes Pfahrers Maier vom nahen Gelbelsee als forgsamen Erforschers bes Pfahlrankens.

Wir mußten und hier mit Aufzeigung ber Richtung besselben begnügen, und fonnten erst auf ber Hobe unfern ber Landstraße von Ingolstabt nach Neumarkt ihn genau wieder verfolgen, wo auf ihm an einer Walbede in ber Denkendorfer Flur noch immer, doch fintend, ber Gränzstein zwischen Bavern und Cichstadt mit ber Jahreszahl 1792 und ber Nummer 67 steht. Als Feldweg durchschneibet er nach ein paar hundert Schritten die Landstrasse, eine Viertelstunde nördlich von Denkendorf; bald aber nur mehr durch einen Rain bezeichnet, verliert er sich in einiger Entfernung fast vollständig, und ift nur noch in einzelnen Stellen in Waldungen wohl kenntlich, woburch aber die Richtung allenthalben unzweiselhaft feststeht.

An Gelbelfee vorüber führt ber Ranten gerade auf Ripfenberg zu, welches er an fteiler Berghange unfern bes balb zur Ruine werdenden Schloffes mit wohlerhaltenem Romerthurme erreicht. Zenfeits der Thalmulbe am gleichen rechten Altmuhl-Ufer bei ben Ruinen ber Michaels-Rapelle find icon von hier aus bie hohen Balle fichtbar, die bort bie Römerfeste auf naher Bergeshohe bilbeten.

Bon Sandereborf bie Ripfenberg bedarf man 5 Stunden.

Benseits ber Altmuhl fteigt ber Pfahlranken an einer Berghange mit neuer Baumpflanzung hinan und wird oben sogleich recht wohl kenntlich, zeigt auch balb 11/2 Schuh hoch bie Refte eines Thurmes ober Zeltes. Er zieht durch ben Walb fort, balb barauf die Marke gegen die links anliegenden, nun in Hopfengarten sich umwandelnden Rohrfelder

(bes Rohrbauern-Gofes) bilbenb. Endlich tritt er unter hohen Baumen an bie Kelber von Bfahlborf vor.

Bir hatten ihn am Walbfaume verloren. Die Lanbleute zeigten und aber alebald feinen Berlauf durch ihre Felber, welcher meift burch Keldwege, Raine, Beden bezeichnet, nur ein paar Rale durch vollftandige Robung zu ben anstoffenden Aedern unterbrochen ift.

Sinter ber weiten Flur bes von ihm benannten Pfahlborfs tritt ber Pfahlranken gang fichtbar in einen Walb; balb aber ift er wenig kenntlich und verliert fich; boch auf ber Sirnftatter Flur zieht er fogleich wieber als fehr erhabener Ranken, meift mit heden bewachsen, bahin.

Die Sirnftatter Bohnen-Erzgruben bieten hier gang in ber Rabe ein in anderen Beziehungen hochft intereffantes Gelb ber Beobachtung.

In bem Atlasblatte bedarf hier ber Eintrag bes Rantens eine Berichtigung, er biegt mehr aus und wendet nicht fo fruh lints; erft unten am Gangsteige von Schafhaufen her tritt er als Walbfaum in langerer Dauer in die Felber und lauft bann gang gerade gen Seglohe hin, bas in richtig angegebener Entfernung zur Rechten bleibt.

Ein Thurm ift bier fehr ichon mahrnehmbar und eine Strede lang auch ber Pfahlgraben gur rechten Seite fenntlich.

In ben Walb gelangt, fallt bie Teufelsmauer rasch ins Thal ab und steigt bann ben Biberg hinan. Die Spuren bes Römergrabes, bas hier Pfarrer Maier öffnete, zu finden, gelang nicht; ja als wir wieder das jenseitige Thal an breitem Feldranken durch schmale, mitten im Walbe gelegene Felder durchzogen hatten, verloren wir am jenseitigen Berge die Teufelsmauer ganzlich. Wir kamen zur St. Antoni-Kapelle (beren Name auf dem Atlasblatte sehlt) an der Eichstädt-Gredinger Distriktsstraße und fanden uns erst in Erkerts. hofen wieder zurecht, welches gerade auf der Teufelsmauer steht.

Bon Ripfenberg bis hieher find 4 Stunden.

Pfarrer Maiers Episobe von herausnahme einiger Racheln aus bem Ofen bes quer über bie Teufelsmauer stehenben Saufes in ber Christnacht, bamit ber Teufel ungehemmt seinen Weg fortzusehen versmöge, ward uns hier in ber Art ergahlt, bag Juben, welche einige

Zeit im Besite bes gerabe auf ber Teufelsmauer gelegenen Hofes gewesen, auf biese Art burch muthwillige, im Ofen zur benannten Zeit rumorende Knechte zur Flucht in bas Wirthshaus vermocht worden felen.

Die Teufelsmauer zieht von hier burch bie zusammenhangenden Fluren der Dörfer Erkertshofen, Petersbuch und Rahlborf in ganz gerader Richtung. Bon der im Atlasblatte angegebenen Krummung ist nichts wahrnehmbar. In der ganzen Strede ist sie trefstich kenntlich, meift gut erhalten, bald Feldweg, bald Gangsteig, bald Feldranken mit Hede. Aur an einer Stelle unterbricht die vom Pfarrer Maier bemerkte Einsenkung, welche auf eine unten liegende Dolomithöhlung schließen läßt, die Linie.

Meist mißt die Breite hier 15 Schuh; an einer burchgegrabenen Stelle hatte ber gange Ranken 4 Schuh 5 Boll Sobe; aber nur bie oberen 21/, Schuh find auf einander gelegte Steine, bas untere lebig- lich Erbe.

Rachdem fie fo burch reiche Fluren häufig in bominirender Sobe mit weiter Umficht gezogen, tritt fie in ben Raitenbucher Forft, wo fie fogleich wiederholt beugt und gegenüber St. Egibien bie Refte eines großen Thurmes ober Zeltes enthalt.

An ber Rorbseite wird bas Dorf Reut am Balbe fichtbar, und haufig ift ber Balb so weit gerobet, baß die Felber nun bis an die Mauer herantreten, welche stets als Ranken sichtbar bleibt, bis man zu ber Lude kömmt, die bei Raiten buch ben Balb unterbricht. hier zieht die Teufelsmauer sehr kenntlich durch eine halbe zur Biegelhutte, wo eine Felbkapelle steht, und sie scheibet bann wieder eine Stunde lang Wald und Feld. Darauf an der Ede bes Balbes bei Burgsalach angelangt, zieht sie etwas beugend anfangs durch haibe, bann durch Felder mit Buschwerk beset fort.

Wir wendeten und hier von der Teufelsmauer links ab, zu den Steinhaufen im nahen Baldchen, die horlach genannt, welche unter dem Ramen "römische Ruinen" im Atlasblatte verzeichnet und als "Schlöfle" allgemein bekannt sind. Sie bestehen nur aus 6 — 12' hobem Schutte von kleineren Steinen, beffen Formen durch manche

Nachgrabung schon alterirt sind. Ihr Umfang beträgt 200 Schritte. Sie scheinen bei bem Mangel jeden Balles einem Bohngebäude angehört zu haben. Pfarrer Mater's Beschreibung der Teuselsmauer (zweite Abthellung) sind Abbildungen mehrerer hier gefundener Gegenstände, so eines Schlüffels und unlesbarer Inschriften, beigegeben. Diese Ruinen liegen ganz nahe der Römerstraße, die hier der Teuselsmauer sich genähert hat, und ein Paar Stunden lang in der Entsernung einer Biertelstunde hinter ihr zieht.

Bir unterließen nicht, auch die Romerstraße hier aufzusuchen. Dieselbe stellt sich hier als ein 12—15 Schuh breiter, mit großen flachen Steinen gepflasterter Weg, meist prächtig erhalten dar, welcher burch Bald und Wiese, vielsach als Marke bahinzieht. Erhöhung und Seitengraben sind im Laufe der Jahrhunderte ganglich verschwunden, aber die Pflasterung hat sich selbst da erhalten, wo sie seit Mensschwegebenten ohne beträchtliche Nachbesserung als Waldweg dient. Unversennbar ist es eine große und wichtige Heerstraße, welche hier, geschütz burch die Mauer, von Kösching über Pfunz und Breit hersommt und, wieder mehr abwendend, nun gen Weißenburg hinzleht.

Der Pfahl bagegen sett von der früher erwähnten Walbede in nordwestlicher Richtung fort, und ist in den Feldern von Burgsalach und Indernbuch noch immer, wie das Atlasblatt andeutet, ein mit Buschwerk besetzer Ranken. Rach einer Stunde gelangt man auf ihm ganz nahe zu einem Hochpunkte mit prächtiger Umsicht, welche sich gen Westen in weitem Halbfreise über das Gebiet der Rezat von der Wilzburg dist zum Heiderte Schlosse öffnet. Noch immer steht hier wenige Schritte zur Rechten die von allen Wanderern an der Teuselsmauer wegen der schönen Fernsicht gerühmte Höhenberger Linde.

Der Pfahlranten, bas hochplateau, welches bie Wasser ber Donau und bes Maines scheibet, verlaffend, senkt sich nunmehr bie Berghange gen Rohrbach hinab, lagt biesen Beiler und ben Auhof zur Rechten, lauft, burch heden und Felbraine bezeichnet, meift wohlkenntlich, in bem

Balbchen noch als Wölbung bis zu 1 Schuh Sohe wahrnehmbar, bis zum Kelchbache hin, bessen Thalchen er mit einer Beugung und in wiederholt gebrochener Linie durchschnitten zu haben scheint. Jenseits zieht er durch Felder und ift ansangs ganzlich durch Ausbrechen aller Steine zerstört. Bald aber bildet er die Marke zwischen den Gemeinden Fügen ft all und Höttingen, zwischen der Oberpfalz und Mittelfranken, und zieht, meist als Feldweg benüht, gegen den Beiler Oberndorf empor, in bessen Flur er Feldranken bleibt und wohlkenntslich sich gegen die Landstraße von Ellingen nach Pleinfeld hinabsenkt, an welcher er nur durch einen Denksein bezeichnet, zu beiden Seiten aber ganzlich zerstört und in Acker verwandelt ist. Ein gleicher Stein, wie Pfarrer Maier ihn erwähnte, ist nunmehr auch an der Straße von Höttingen nach Fügenstall errichtet.

Im Balbe, ben er nun betritt, wird er bald wieder kenntlich, auf der Sobie des Rudens zwischen Seiserbach und Rezat ift der vom Pfarrer Maier wahrgenommene Thurm recht wohl noch kennbar. Der Pfahlranken dient hier einige Zeit als Waldweg, ift danneine Strede lang nur noch durch die Bertiefungen in Folge Ausbruchs der Steine zu erkennen und verschwindet ganz, wenn er das Wiesenthal der Rezat erreicht hat.

Jenseits ift bie Teufelsmauer anfangs gut sichtlich zwischen Wiese und Wald, bald aber burch Cultur so zerftort, bag nur bie Lanbleute, bie allenthalben noch genau die Richtung kennen, und wieder zurechtwiesen und auf ben wahren Feldranken leiteten, auf bem von Zeit zu Zeit auch einzelne Steine die Spur bezeichneten. In bem folgenden Walde bei Gundersbach ift sie bagegen wieder sehr schon erhalten und läuft bann als Feldhede fort, bis an die Wiesen bes Abhanges gen Dorschbrunn, wo wieder ganzliche Zersftörung ihr Loos ift. Unten nochmal als Feldrain kenntlich, ftreicht sie nun quer durch die Felder von Dorschbrunn, wobei nur an einzelnen Stellen Ranken auf furze Zeit ihre Richtung nachweisen.

Bon Raitenbuch bis Dorfcbrunn bebarf man 6 Stunben.

Die Teufelsmauer gieht von hier am Fahrwege ben Difchiberg bes Atlasblattes, gewöhnlich Weinberg genannt, binan, bilbet oben

bie Marfe zwischen Dorschbrunn und Thannhaufen und tritt bann in ben Balb Sorleinsloh (nicht Horlerloh), wo fie, obwohl Staate, eigenthum, ihrer von Pfarrer Maier gerühmten Schönheit fast ganz entfleibet ift, und namentlich die Steine eines Thurmes ganz ausge-brochen sind.

Die Anordnungen jum Schube biefes Alterthumes in ben Staatsforften, welche im Laufe ber Zeit in Vergeffenheit gerathen waren,
find von ber baverischen Staatsregierung nunmehr in bankenswerthefter Welfe erneuert worben.

Lange ber folgenben Saibe bin, bann am Saume bes Balbes Richtet ift ber Ranten gut fennbar, und gewährt icone Ausficht gen Gub und Dft und Beft. Rach furger Strede als Balbiveg tritt er in die Martung von Pfofett, mo er jum erften Dale ju fo breitem Felbraine fich gestaltet, bag eben Seu auf ihm bereitet wird. Er ift bier 18' breit und wird felbft 3' boch und 24' breit. Doch ftreicht ber Ranten balb wieber querfelb, berührt bann einen Balbfaum, und gieht burch bie flur gerabe auf Bunbelehalm links beugend fich hinab. Jenfeits bes Beilers zeigte man uns bie Reder, wo erft neuerlich wieber Steine ber Teufelsmauer entfernt murben. Ein Bangfteig giebt in ihrer Richtung; tein Berg liegt bier gwifchen Bundelehalm und bem Burgftall-Balbe von Gungenhaufen, wie bas Atlasblatt glauben lagt, fonbern nur fanft anfteigend gelangt man erft ju bem Balbfaume, bann in ben Balb, in welchem fcone Unlagen und Aussichtspunfte, aber nicht mehr mahrnehmbare Spuren ber Teufelsmauer fich zeigen. Gie giebt indes zweifellos burch ihn gerabe auf Bungenhaufen los, bas man von Dorichbrunn in brei Stunden erreicht.

In ber Stadt Bungenhaufen ift bie Stelle an ber Strafe, wo bie Teufelsmauer burchzog, mit einem Denffteine bezeichnet.

Ueber bie Altmuhl gelangt, erfennt man alebalb nach bem Durchgang unter ber Eisenbahn einen Weg burch ben Wiesgrund, welcher gerablinig als Feldweg durch bie Fluren von Unterwurmbach sich fortsett und an vielen Stellen noch Steine ber Teufelsmauer sichtbar werden läßt. In bem folgenden Balbe, bem ersten Riefernwalde, ift die Mauer nicht mehr erhöht, im Sandboden sind die Steine theils versunken, theils forgsam zur Benützung aufgesucht. Eben aber unter-liegt ein Stud dieser Waldung der Cultur und hier zeigen sich zahl-reich die in der Erde geborgenen Steine des Rankens. Bald darauf verliert sich zur Linken der Fahrstraße nach Unterhambach jede Spur.

Jenseits ber Muble bieses Weilers kann man ben Lauf burch bie Felber noch aus einzelnen Felbrainen entnehmen. Auf ber Höhe bes folgenden Walbrudens tritt ber Pfahl als Rain mit mehreren Eichen sehr kenntlich auf, und ift sofort im Walbe prächtig erhalten, boch bald ist bas Didicht barauf so gestaltet, daß es den Durchgang wehrt. Auf bem Felbe zeigt sie sich wieder als Rain, und endlich geslangt man zum Fahrwege nach Klein-Löllenfeld, welches man nach 2 starfen Stunden von Gunzenhausen erreicht.

In ben Felbern nach Rlein-Löllenfeld ift er nur eine Strecke weit als Rain und Hede wohl kenntlich, betritt aber bann einen Wald, in welchem und nicht gelang, eine Spur aufzufinden. Dagegen ift er an ben unten anftoffenden Feldern durch ben in seiner Richtung gegen die sonstige Feldlage ziehenden Rain, auf dem Pfarrer Maiers Birnbaum noch steht, alsbald zu erkennen (eben wurden hier wieder Steine ausgebrochen), und sehr deutlich zieht seine Spur als gerade Gränzlinie durch ben nun folgenden vormaligen Markgrafenweiher und dann durch ben Riefernwald als Waldweg.

Seitbem die Teuselsmauer von dem steinreichen Hochplateau der Altmuhl herabgestiegen, ward ihrem Fortbestande das Seltenwerden ber Steine sehr nachtheilig; nunmehr aber wird dieß immer öfter sogar die Balbcultur: große Hausen ausgebrochener Steine bezeichnen auch hier ihren Lauf durch den frischbesamten Schlag. Bald wird sie minder fenntlich, denn jede Erhabenheit mangelt und erst bei der dritten quer hier schneidenden Straße, der großen Landstraße gen Ansbach, tritt sie wieder mit einiger Höhe heran. Die früher vom Besier von Dennenlohe an dieser Straße errichtete Tasel ist verschwunden. Ebenso bezeichnet den nahen, wohl kenntlichen Thurm an der Teuselsmauer keine Tasel mehr. Erhaben und schön zieht sie aber hin und selbst der Pallisabengraben an der Nordseite ist kennt-

lich, balb jedoch tritt alles in Didicht, beginnen die Gruben ausgebrochener Steine, und so ift fie nicht gang zur Sammerschmiebe verfolgbar.

Benfeits bes hier verzeichneten Weihers wies man uns ben vom Landmanne genau gefannten, aber feine Spuren mehr zeigenden Gang an der linken Seite des Bachleins unfern bes Kreuth of es zwischen Keld und Wiese; bald schneidet er das Bachlein und zieht durch ben Ader, bessen Gigner und geleitet hatte, in ben Wald, vor welchem wieder der Jug auf der haibe trefflich erkennbar, gleich barauf aber im Helze durch die Didung nicht verfolgbar ift.

Nach dem Dambach = Chrenschwinder Wege zieht lange Zeit ein Baldweg auf ihr; endlich tritt ste an den Waldsaum vor, und nun liegt das große Dorf Chingen und hinter ihm die Hochwarte des hesselberges vor uns, welchen die Teuselsmauer in weitem Halbstreise umspannt.

Durch die Felder von Chingen ift sie bis auf geringe Streden ftets breiter ober schmaler Feldrain ober selbst Feldweg, einmal Rain mit Doppelhede auf 20 Schuh Beite.

In her Mitte, wo die beiden Bachlein von Beverberg her sich vereinen, liegt ber Pfahlweiher, an dem sie vorüber und nun sehr lange gerade auf Ammelbruch als gepflasterter Kahrweg emporzieht. Auf des Bergrüdens hohe aber beugt der Fahrweg rechts ab, sie läuft als Rain, dann hede, gerade fort; endlich wird sie zum unscheindaren Pfade durch herrliche Waizenselder, wendet nun beträchtlich links, schneidet einen Kahrweg von dem nicht sichtbaren Grüb her und tritt auf der anliegenden haide durch die Steine nachweisbar in den Wald, wo aber bald jede Spur verloren geht.

Erft an ber andern Seite bes Hullwaldes wurden wir wieder auf die richtige Spur geleitet; die Ammelbrucher Feldfulturen ziehen sich hier bis an die Teufelsmauer, die einige Zeit den Saum bes Walbes bildet, dann aber wieder ganz in benfelben tritt; Steine bezeichnen sie fortwährend, jeder Waldumtrieb entreist ihr einige und boch bleiben noch immer welche.

Bom Balbe aus gieht fie als fteiniger Feldweg gerabe auf bie

Selamuble bei Untermichelbach gu; nur einen Buchfenichuß von ber Duble wendet ber Feldweg von ihr ab und wir verließen fie, um ben naben Geffelberg gu besteigen.

Der berühmte Berg mit prachtvoller Umficht zeigt in seinem ganzen halbftundigen Sochplateau mit mehreren Abtheilungen Spuren ber Umwallung, welche seine Bestimmung als römischen Hauptvertheibigungsplat unzweiselhaft entnehmenlaffen. Er eignete fich trefflich hiezu, ba jede Annaherung größerer Menschenmassen zum Pfahle auf viele Stunden weit von ihm aus alsbald wahrgenommen werben tonnte.

Der Pfahlranten überschreitet nun, langs ber Bornit ziehend, in Balbe bie Landesgranze gegen Burttemberg, in beffen Gebiet er befanntlich jum Redar hinftrebt.

Die Landmarke, welche jest Pfahlranken ober Teufelsmauer genannt wird, scheint, soweit aus bem bermaligen, so eben bargelegten Justande geschlossen werden kann, jur Zeit ihrer vollen Wirksamkeit aus 2 Reihen enggeschlossener und mächtiger Pfahle bestanden zu haben, beren hintere 30 Schuh von der vorderen entsernt, an oder auf einem Steinwalle von 4 bis 6 Schuh Hohe eingeramt war, so daß die Vertheidigung von den auf dem Steinwalle besindlichen Soldaten bewirft, und die Sicherung durch ständige Patrouillen der Wache haltenden Vertheidiger auf dem erhöhten Walle erzielt wurde.

Richt burch Machtigfeit und Starfe bes Baues, nur burch Großartigfeit in ber Ausbehnung imponirt bemnach bieß Romerwerf.

Es fonnte bem Andrange größerer Heermaffen feinen bedeutenden Biderftand entgegenstellen, — wie denn auch die Geschichte, soweit mir bekannt, nirgende von großen, auf dem Vallum bestandenen Kampfen zu erzählen weiß.

Bohl aber laffen bie beschriebenen Refte eine Bertheibigungelinie jum Schute von Colonien erfennen, vollfommen ausreichenb, mit ihrer Besatungsmannschaft gegen Uebermuth Einzelner und rauberische Ansfälle kleinerer Banberhorben Sicherheit zu gewähren.

Wie umfaffend benn auch die Cultur bes ganbes unmittelbar hinter bem Vallum gur Beit ber Romer war, barüber geben bie gahlreichen Entbedungen von Gebäuden, Tempeln, Monumenten, Mungen u. bgl. im bayerifchen Ries und in ben Landgerichtsbezirfen Ellingen, Monheim, Reuburg, Ingolftadt Zeugniß; es sprechen hiefür die zahlreichen iconen Straßen und Berbindungswege, welche icon zur Romerzeit diese Gegenden durchzogen, wie die Blätter bes trefflichen topographischen Allasses von Bayern entnehmen lassen; es liegt eine neue schoner Beweis vor in dem so eben entdedten prachtvollen Estrich bei Bester, hofen, 11/2 Stunden innerhalb der Mauer, ein funftsnniges Bauwerf, wie es nur in reichen und blühenden Colonien entstehen fonnte.

Am Schlusse fei uns gestattet, ben herrn Forstbeamten, welche burch bie machtigen Balbungen von ber Donau bis jur Rezat jum Theile auf muhevollen Pfaben uns geleiteten, und uns die Bollführung unseres Borhabens burch ihren freundlichen, mit warmer Theilnahme fur die Sache geleisteten Beistand ermöglichten, lebhaftesten Dank auszusprechen.

#### Der römische Mofait-Fußboden

in Wefterhofen.

Bon

Prof. Joseph von Befner.

(Dit einer Abbilbung.)

Es war am 2. August bes Jahres 1856, als in bem Filialborfe Besterhofen, bas im igl. Landgerichte Ingolftabt, in ber klassischen Begend bes linken Donauusers, zwischen ber Teuselsmauer (bem Vallum Hadriani) und ber Römerstraße liegt, die von Kösching nach Pfinz führt, zwei durch Auffindung römischer Alterthümer bekannte Orte, beim Grundgraben zu einem Neubau ein sehr werthvoller Mosaiksuschen einestatt wurde. Unter der Grashülle eines Obstgartens kam Bauschutt zum Borschein, nach diesem eine Lage Kohlen und in einer Tiefe von 4—6' ber mit Asche bedeckte Mosaikboben, der bis auf kleine Partien, wo der Spaten einschug und die Decke der Abzugserinne des Impluviums zusammenbrach, vollkommen erhalten ist.

Raum war bie Runde von ber Entbedung biefes herrlichen Steinteppiche an ben fgl. Landrichter, Herrn Ritter von Grundner, gelangt, als biefer, ben hohen Werth bes Fundes erkennend, fich mit größtem Intereffe ber Sache annahm und, nachdem er auf bienftlichem Wege ben Fund zur Anzeige gebracht hatte, davon auch Rachricht in ber XVII. Reuen Munchner Zeitung ') gab. Dieß veranlaßte bie königliche Akademie ber Wiffenschaften, mich nach Westerhofen abzusenden, um von ber Entbedung Einsicht zu nehmen und hierüber Bericht zu erstatten. Da nach dem genommenen Augenscheine sich der Fund des Mosaikbodens als sehr wichtig zeigte, sand sich der Prasibent der k. Akademie, Herr Geheimrath von Thiersch, veranlaßt, sich mit eigenen Augen von dem Thatbestande zu überzeugen und mit dem t. Landrichter die nöthigen Anordnungen über Erhaltung des Denkmals und die zweckmässige Fortsehung der Ausgrabungen der sich weit ausbehnenden römischen Villa zu treffen.

Als Kolge ber eigenen Anschauung stoffen nun von Seite bes herrn Geh. Rathes v. Thiersch zwei Auffage in bie Augeburger Augemeine Zeitung!) und ebensoviele in die Reue Münchener Zeitung!) von mir. Außerdem reserirte ich unter Vorlage einer Aquarellzeichnung bes Mosaisbobens von herrn Kausmann Prunner jun. und handzeichnungen der ausgegrabenen Alterthumer von demselben und herrn Genie-Lieutenant Kaifer, sowie über die von herrn Lieutenant Kogs mayer erschienene Schrift: Der Mosaisboben in Westenhosen mit einer historischen Einleitung, Beschreibung eines römischen Wohnhauses und zwei Planen, München 1856, Druck von Schurich, 8. in den öffentlichen Monatsstungen des historischen Bereins von und für Oberbayern vom 1. September, 1. Oftober 1856 und 1. Inner 1857 über den Erfolg der Ausgrabungen.

Der Mofaitboben besteht aus ben 3 nachbenannten Saupt-

- 1) Ginem Bogenfeg mente von 8' Sohe und 2' 6" Breite.
- 2) Ginem Parallelogramme von 15' gange und 2' 6" Tiefe.
- 3) Einem Quabrate, bas ben haupttheil bilbet, von 25' nach jeber Seite.

<sup>1)</sup> Abenbblatt 1856, Rr. 189, Freitag 8. Auguft: Auffindung eines Mojaitbodens und Rr. 198 Dienftag 19. Auguft: Der Bofaitboden in Wefterbofen.

Rr. 250 freitag 5. September 1856: Die Ausgrabung der römischen Biffa bei Ingolfabt, und Rr. 268 Dienftag den 23. September: Die Rachgrabungen zu Wefterhofen.

<sup>3)</sup> Abendblatt Rr. 209 Montag 1. Ceptember: Der Mofaitfugboben in Befterhofen, und Rr. 245 Montag ben 13. Oftoben: Die romliche Billa in Befterhofen.

Nach Quabratschuh berechnet stellen fich bemnach bie Grössenverhältniffe so heraus: Das Bogenfegment enthält mit bem Parallelogramm 157 []', bas Quabrat 676 []' unb somit ber ganze Mosaitboben 833 []'.

Die Bilber sind auf bem Mosaitboben in möglichst natürlichem Kolorit auf weißem Grunde vorgestellt. Die vorherrschenden Farben sind: weiß, schwarz, grun, gelb, braun und roth, bie nach ber erforderlichen Schattirung wieder heller und dunfter vorkommen. Als Scharlachroth sind gebrannte Ziegel angewendet. Glacklifte habe ich nirgends bemerkt. Die Steinwurfelchen, von der Größe von 1/3" bis zu einer Linie herab, liegen in sester Masse. Die Unterlage des Mosaitbodens besteht in ihrer untersten Schichte aus gelblichem Mörtel, worauf sich ein rother Beton besindet, auf welchem die Steinchen in weißen Kitt eingeset sind.

Die Bertheilung ber Bilber ift folgenbe:

Das Bogenfegment enthalt auf 3' 4" hohem, 8' 2" breitem weißen Grunde 2 Rampfthiere, einen Stier und einen Baren. Ueber fie spannen fich 5 Streifen, aus schwarzen Steinchen, auf weißem Grunde, die Berzierungen, als Palmetten, Würfel u. bgl. porftellen.

Der Stier, von grauer Farbe, richtet ben Kopf hoch empor und schaut trobig um sich. Seinen Leib umgibt ein rother, in der Mitte schwarz und weiß gewürfelter Gurt. Diese Darstellung erinnerte mich lebhaff an ein Steinrelief, das ich in Bompeji an dem Grabmale des Scaurus sah, auf welchem die Einübung eines Bestiarius vorgestellt ist, der sich anschieft mit dem Spere einen Banther zu empfanzen, welcher mit einer Leine au den Gürtel eines umherblidenden Stieres befestigt ist. — Der Bär auf unserer Mosaif, von brausner Farbe, schreitet besonnenen Schrittes auf den Stier zu.

An bas Bogensegment schließt fich bas Barallelogramm an. Es wird auf ber Oft- und Bestseite von einer vorspringenden Mauer, in der Länge von 5' und in der Dide von 2' begrenzt. Auf ihm ift eine hirchiagd vorgestellt. In dem durch 6 Beiden- oder Olivenbaume bezeichneten Bald sieht man in der Richtung von

Beft nach Oft zwischen bem ersten und zweiten Baume einen Jager, ber in ber Linken eine schwarze Roppel mit zwei rothen Ringen ober Salsbanbern und in ber Rechien einen Stab halt, woran er geht. Zwischen bem zweiten und britten Baume erscheint ein zweiter Jager, ber in ber Linken eine rothe Doppelschlinge, in ber Rechten einen langen Burfspieß trägt. Der Röcher, beffen Riemen über bie Bruft geht, ragt über die rechte Schulter empor. Beibe Jäger tragen einen furzen gelbbraunen, nur bis zur Salfte ber Schenfel reichenben Rod mit Gurtel. Schenfel und Beine sind nadt; boch bemerft man am Knie und über bem Fußtnöchel breisache Binben. Zwischen bem britten und vierten Baume versolgen 2 hochaufspringende Hunde mit rothen Halbanbern einen eiligft sliebenden Hirfchen, der von einem britten tleinen Hund an der Weiche gepadt wird. Zwischen bem fünften und sechsten Baume gewahrt man eine, eilenden Schrittes dem Hirfchen voranspringende Hindin.

Das Duadrat, welches ben Saupttheil des Mosaitbobens bile bet, faßt ein Impluvium (Basserbehälter) und 20 fich um basselbe ichaarende regelmässige geometrische Figuren, bestehend aus vier Oblongen, acht Rhomben, vier Trapezen und vier Duadraten in sich. In ihnen besinden sich die farbigen Bilder, die mit einer staffelförmigen Einfassung oder Rahme, aus schwarzen Steinchen auf weißem Grunde, versehen sind. Sie alle sind wies der durch ein buntes (gelb und roth, weiß und schwarzes) Band, in Form eines Zopfgessechtes, von einander getrennt.

Das Impluvium, ein Biered von 6' nach jeder Seite, befinbet fich in der Mitte des Quadrates. Seine 4 Seiten find genau nach den himmelsgegenden gerichtet. Es ift aus Solenhofersteinplatten aufgebaut. In dasselbe find 3 Achtede, jedes 2" von dem andern entfernt, hineingesett. Der Durchmesser bes äussersten Achtedes beträgt 3' 91/2", der bes innersten 2' 71/4". Der auf das Achted passende Steindedel wurde in 2 Theilen, von denen ein jeder mit einem eisernen umgenieteten Ringe zum Ausheben versehen war, aufgesunden. Aus diesem Impluvium flos das Wasser in einer noch vollständig erhaltenen Rinne von Backseinen unterirdisch ab.

An jebes ber 4 Seiten bes Impluviums ftoft ein Dblong von 6' 3" gange und 3' 2" Breite.

Das öftliche und westliche Oblong enthalt eine Rereibe. Das norbliche und fubliche einen Eriton.

Die Ceethiere, auf welchen fie figen, schwimmen in gruner Meeresflutb.

Die Rereibe bes öftlichen Oblongs fist, vorwärts schausenb, auf einem nach Rorben schwimmenben, grauen, schwarzgesprensgelten Sees Panther mit geringeltem Schweise, mit einer Mahne, mit Bauchs, Rudens und Schwanzstoffen, die breisach gespalten sind, sämmtlich von rother Farbe, wie dieß auch bet bem Seestiere und Seewidder ber Fall ift. Die Rymphe ist nacht bis auf einen brausen Mantel, ber, wo er über ben Ruden herabfällt, mit rother zachiger Ginfassung versehen ist. Der Mantel legt sich über die hals ben Schenkel und reicht bis zu ben Fußtnöcheln herab. Sie lenkt mit der Rechten ben Banther an schwarzem Zaume, während die Linke den Zipfel bes Kleides über die Achsel herüberzieht. Ihre, in einen Knoten geschürzten Haare bedt ein Tuch, aus dem 6 graue gebern ober Bander emporragen. Die Stirne trägt ein Diadem.

Die Rereibe bes westlichen Oblongs sint im Profil auf einem Seewidder, ber seine Richtung gegen Cuben hat. Die Göttin ift nacht bis auf einen braunen Mantel, ber vom Ruden fällt und ihren rechten Schenkel bedt. Mit beiden handen halt sie ein flatterndes braunes Wimpel, von dem ein Theil noch über ben Bidder herabfällt. Die Linke ist vom halse bes Thieres verbedt und scheint den rothen Zaum zu halten. Den Kopf bedt eine gelbe haube mit 5 grauen Feber n.

Der Triton im norblichen Oblong schwimmt in ber Richtung nach Often neben einem Seeftiere ber. Der nadte Meergott balt in ber Rechten ein bolgernes Ruber und lenft mit ber Linken am schwarzen Zaume ben Stier. Sein haupt bedt ein gelber hut, aus bem 6 graue Febern emporragen. Um bie huften, unter benen bie Kischgestatt beginnt, schlingt sich ein schwarz und rother Gürtel mit Schleife. Eine solche sieht man auch auf jeder Seite feiner Bruft.

Der Triton ober vielmehr Seecentaur im fublichen Dblong ift nach Besten gewendet. Er ift nur in seiner vordern Salfte erhalten. Die menschliche Gestalt endet unter ben Huften, wo das Pferd beginnt, von dem noch die zwei Vorderfusse vorhanden sind. Auf jeder Seite der Bruft sieht man die oben erwähnte schwarze und rothe Schleife. In der Rechten halt er einen Lorbeerzweig. Den Ropf bedt eine gelbe Kappe mit 4 grauen Febern.

Rechts und links von jedem ber 4 Oblonge fentt fich ein Rhombus mit einer Banbichleife (fibula). Bon biefer, tommen zweierlei Formen vor. Es findet fich bas gleiche Baar neben bem nördlichen und füdlichen und bas gleiche neben bem öftlichen und westlichen Oblonge.

Der Raum, ber zwischen einem Oblong, ben beiben Rhomben und bem Einfassungsbande übrig bleibt, bildet ein Trapez. Dieses hat auf ber bem Oblong zugekehrten fürzeren Seite 6', auf ber langern, an bas Band stoffenden, 11' 2" und an ben beiden kurzern, an die Rhomben stoffenden Nebenseiten, 2' 7". Die Trapeze entsprechen sich in ihren Bilbern in entgegengesetzer Richtung. Die Trapeze auf der Nord- und Subseite enthalten 2 Delphine, die auf der Oft- und Westseite eine Tulpenverzierung.

Die Delphine, grau von Farbe, mit rothen Floffen, tehren bie Ropfe einander zu. Langs bes Leibes eines jeben berselben ift ein fleiner Fisch mit rothen Schwanzfloffen, ber neben bem Delphin berzuschwimmen scheint, angebracht. Sein Auge fällt mit bem bes Delphine zusammen. Zwischen ben Ropfen ber Delphine fteht ein Dreizack von schwarzer Farbe.

Die Tulpen find in ber Bergierung fo nebeneinander gestellt, baß die eine immer ben Relch nach oben, die andere nach unten tehrt. Sie find von zweierlei Farbung. Die eine geht von graublau in weiß, die andere von rolbbraun in gelb über. Bei ihnen fann man die Abstufung ber Farben bes Mosaif am besten übersehen.

Un jedem Ede bes Sauptquadrates befindet fich ein fleines Duadrat von 3' nach jeder Seite. In biefes ift wieder ein fleineres fenkrecht hineingestellt. Die Bilber in ihnen entsprechen

fich in ber Diagonale. Im suböftlichen und nordwestlichen Quabrate fieht man eine doppelhenklige Base, im subwestlichen und nordsöstlichen eine aus 4 Tulpen und ebenso vielen Epheublättern gebildete Rosette. Die 4 Dreiede, welche durch das senkrechte hineinstellen bes kleinen Quadrates in das größere entstehen, sind bei der Base mit Epheublättern, bei der Rosette mit Tulpen ausgefüllt.

Das ganze große Duadrat mit seinen 20 Figuren und Bilbern ift rings von 3 Banbern eingeschloffen, von benen jedes der beiden innern 6", bas außerste 1' 10" mißt. Bon ben beiden erstern enthalt bas eine bas Bopfgeflecht, bas andere die staffelartige Berzierung. Das außerste Band zeigt ein Laubgewinde, in dem Tulpen mit Epheublättern wechseln. Bede Seite dieses Bandes ift durch aufrecht stehende Atanthusblätter in zwei Galften getrennt.

Anlangend die Stellung ber Bilber, fo folgen fie nicht einem Besichispunkte. Die beiben Kampsthiere, die Jagb, ber Seecentaur, bie sudmeftliche Base und die sublichen Delphine haben ihre Basis gegen Guben, die nördlichen Delphine und die nordwestliche Base gegen Rorben, die westliche Rereibe gegen Westen und bie öftliche gegen Dsten, so daß also eine jede der 4 himmelsgegenden einen Standpunkt zum Beschauen eines Bilbes bietet.

Das Gemach, worin fich ber Mosaisboden befindet, hat bie Bastitenform und ift ringe, mit Ausnahme ber Subseite, wo bet Eingang gewesen zu sein scheint, mit einer 4' hoben rothbemalten Mauer umgeben. Db unter bem Mosaisboden, wie in ben beiben anftossenden öftlichen und westlichen Gemachern, sich eine Heizvorrichtung befunden habe, tann erft später ermittelt werben, wenn ber Mosaisboden abgehoben ift.

#### III.

#### Geschichte ber ehemaligen Sofmark Fagen,

im kgl. Sandgerichte Aibling.

Bon

Dr. Theodor Wiebemann,

3. 3. Cooperator in Ching bei Lanbebut.

ī,

#### Das Gefchlecht ber Fagana.

In ben von ben franklichen Königen gesammelten, verbefferten und schriftlich aufgezeichneten Gewohnheitsrechten ber Bajoarier, welche bie gesammte kirchliche, politische und burgerliche Berkassung bes Staates betreffen, ift ein eigener Abschnitt bem herzoglichen Hause ber Agilosfinger und ben funf großen Abelsgeschlechtern gewidmet, welche bie Ramen Huosi, Drozza, Fagana, Hahilinga und Anniona führten. In Bezug auf diese 5 Abelsgeschlechter lautet das Geseh: Bas die Geschlechter betrifft, welche die Ramen Huosi, Drozza, Fagana, Hahilinga und Anniona führen, so sind sie gleichssama, Hahilinga und Anniona führen, so sind sie gleichsam die ersten nach den Agilossingern, die aus dem herzoglichen Stamme sind. Wir bewilligen ihnen baher doppelte Ehren, und sie sollen eine doppelte Bergütung empfangen'). Der Stammsih ber

Mederer, Leges Bejuarierum Tit. III. c. 1. p. 89. de genealogia, qui vocantur huest, drozza, faguna, habilinga, Anniona, isti sunt quasi primi post Agliolingas, qui sunt de genere ducali; illis enim duplam honorem cancedamus, et sie duplam compositionem accipiant.

Fagana war in der Rahe des heutigen Dorfes Fagen, gelegen am Fluse Mangfall oberhald des alten Cipilinga (Aibling), und zwar auf der sogenannten "Altendurg", wo noch heut zu Tage in den Waldungen oberhald Westerham gegen das Baron v. Riedermayr'sche Schloß Altendurg hin lleberbleibsel von tiesen Gräben, Brunnen, Mauerwerken und Wartständen sichtbar sind, die sämmtlich von einer hier gestandenen sesten Burg Zeugniss geben '). Die Besthungen dies Geschlechtes erstreckten sich westwärts an das rechte Ufer der Isar, wo sie an die Besthungen der Agilotsinger stießen, gegen Süden zogen sie sich die Besthungen der Agilotsinger stießen, gegen Süden zogen sie sich die Besthungen der Ugilotsinger nachte Ufer der Grasen von Reudurg-Fallenstein, Eberdberg und Wasserduchter der Grasen Haufe entstammt; während letztere sich zur Nacht und großem Ansehen emporschwangen, war der Hauptstamm vom Schidsale minseher begünstigt.

Urfundlich ericheint biefes eble Gefchlecht zum erftenmale i. 3. 750 unter Bergog Thaffilo II.

Die ausgebehnte Ebene von Erching, welche fich flufiabwarts bis Breifing zieht, befaßen bie Agiloffinger gemeinschaftlich mit ben Faganen.

Joseph, ber britte Bischof von Freising, nahm i. 3. 750, ba die bisher von ben Gehösten ber Rirche benütten Weideplate nicht zurreichten, ben oben Ort Erching in Besit, und ließ die nothwendigen Gebäude errichten. Alle Mitbesiger dieses Landstriches traten ihre Rechte an die Rirche Freising ab, und zwar schenkte Herzog Thassilo II. mit Beistimmung Alfrieds, seines Ontels, seiner Brüder und übrigen Mitgenoffen bem Gotteshause Alles, was nach Bering gehörte. Richt minder übergaben die Glieber des Hauses Fagana und zwar Ragino, Anulo, Wetti, Wurmhart und beren übrige Mitgenossen ihren Antheil dem Hochstifte, damit, wie die Urfunde sagt, der Ort Erching, wo die Grenzmarken zweier Adelsgeschlechter seien, fünftig zum Besithume ber Martentirche zu Kreising gehöre').

<sup>1)</sup> Der Burgftall ift gegenwärtig mit Budenbolg bewachfen und baburd von ben fibrigen anftoffenben Balbungen, wo biod Gidtenbolg fiebt, fcon in ber ferne tennbar.

<sup>2)</sup> Neichelb. hist. trie. I. p. 49. Ragino, bas Daupt bes Daufes fagana, erfdeint 760 and ale Prafes, Oberfdirmvogt, ber Doctinde au freifing.

Im Jahre 759 ichentte ber Kagane Wetti feine Erbichaft in Rueblfing bei Freising bem Hochftifte'); 768 überließ Wurmhart von Kagen ben dritten Theil von seiner Billa an ber Rott unter gewißen Bedingungen an eine Frauenkirche, ber ein Priester mit Ramen Dominicus vorstand').

773 idenfte ein anderer Fagana, Ramene Siltiprant, ber fich einen Bluteverwandten bes Bergoge nennt, ben Drt Trubering ber Rirche Freifing. Dbgleich ber Rame bes Saufes Fagana bier nicht genannt ift, fo meifet boch bie Dertlichfeit und bie Bermanbtichaft mit bem bergoglichen Saufe auf bas Befchlecht ber gagana bin. Dem Ende feines Lebens entgegenfebenb, batte er ben Bergog gebeten. eines ber lebenstänglichen leben, welche er von Thaffilo befaß, an an bas Sochftift vergaben ju burfen, und biefer, nicht uneingebent ber Blutefreundschaft und feiner geleifteten Dienfte, hatte feine Ginwilligung gegeben 3). Siltiprante Schwefter Dfila mar bie Bemablin Griche, eines von ber Alg im Chiemgau ftammenden Grafen, welcher Bergog in Friaul war. Erich murbe 799 bei Tersutica erichlagen '). Gin anderer Fagane mar ber von ben Raifern Carl bem Großen und Ludwig hochverehrte Aubulf, ber mit Treue bem großen Carl ale bayrifcher Statthalter, Beerführer und Markgraf biente. Er ftarb 819 5). Geine Gemablin Benla hatte ihm einen Cohn Ramens Mubolf geboren; bem Bifchofe Bitto von Freifing überließ fie einen Eigenmann . Der aus bem Dynaftengeschlechte ber Fagana ftam. mende Soholb ichentte bem Bifchofe Jofeph jur Ginweihung ber Rirche Bietenbach bei Burgrain mehrere Buter, er übernahm bann bie Abpotatie über biefe 758 eingeweihte Rirche"); bem Erabifcofe Arno v. Salzburg überließ er ein betrachtliches Bebiet an ber untern 212. um

<sup>1)</sup> Metchelb. hist. fris. I. 2, Nro. VIII.

<sup>2)</sup> Meichelb. hist. fris. I. p. 43.

<sup>3)</sup> Meichelb. cit. loc. p, 43.

<sup>4)</sup> v. Rod. Sternfelb Beitrage IL. p. 79 Not.

<sup>5)</sup> Tertia vice adnotandum est, quomado Audulfus super Provincia Bajovariorum tam potenter et honorabiliter a pio Imperatore Carolo, deinde citam Hiudovico candem potestatem accopit, hanc previnciam providere, regero et gubernaro. Heichelb. i. 2. p. 198. conf. b. Rod. Sirruficio cit. loc. p. 30. Not.

<sup>6)</sup> Meichelb. cit. loc.

<sup>7)</sup> Meichelb. L. p. 58.

Shemuting und Migern, ferners Landereien und große Weiben im Baldgebiete von Feichten, bann Biestheile ju Kraiheim und Afcherring; bagegen empfing er vom Erzbischofe mehrere hundert wohlbemaierte Tagwerte an Ader und Wiesmad mit einigen Erbpächtern ju Buchbach an ber Ifen, bann zwei bergleichen zu Buch bei Detting 1).

Soholbe Gemahtin Berthilbe ftammte aus bem Dynaftengesichlechte ber Chiemgauer, fein Sohn Urno ift bereits 758 urfund- lich erwahnt?).

Run schweigen die Dofumente von biesem eblen Geschlechte nahezu 300 Jahre. Erft um bas Jahr 1070 finden sich zwei Brüber Wernher und Anno "de Vagin" in den Urfunden des Klockers Tegernsee als Zeugen verzeichnet"). Wernher erscheint auch um bas Jahr 1086 und Anno um 1093 als Zeuge in den Dofusmenten von Tegernsee").

Um bas Jahr 1101 begegnen uns bie Brüber Gebolf, Ulrich und Meginhart v. Vagen'); Gebolf ift auch 1125 '), 1138,
1140 '), 1150 '), 1153 und 1154 ') und Ulrich im Jahre 1141,
1146 '), 1150 und 1154 '') als Zeuge beurfundet. Gebolf und
Ulrich hatten noch 2 Brüber mit Ramen Werner und Tagino.

Werner erscheint 1120 in ben Urfunden bes Rlofters Baumburg als Zeuge 12), und in berfelben Eigenschaft in den Jahren 1125 13), 1126 14) und 1150 15) in den Urfunden des Klofters Tegernsee.

<sup>1)</sup> Juvavia II. 68. cur, b. Rod. Sternfelb eit. loc. II. p. 31. Diefen Tanfd befidtigte Raifer Lutwig i. 3. 815.

<sup>2)</sup> Meichelb. I. p. 58.

<sup>3)</sup> Mon. Boic, VI. p. 52.

<sup>4)</sup> M. B. VI. p. 50 et 55.

<sup>5)</sup> M. B. VI. 60. Rod. Sternfelb Beiträge IL 367.

<sup>6)</sup> M. B. VI. 71.

<sup>7)</sup> M. B. VI. 77. VIII. 383.

<sup>8)</sup> M. B. VI. 98. 9) M. B. VIII. 308.

<sup>0)</sup> M. D. TIII. 316.

<sup>10)</sup> M. B. .VI 87. VIII. 389.

<sup>11)</sup> M. B. VIII. 398.

<sup>12)</sup> M. B. III. p. 11.

<sup>13)</sup> M. B. VI. 71.

<sup>14)</sup> M. B. VI. 72, 73.

<sup>15)</sup> M. B. VI. p. 98.

Tagino ift in ben Jahren 1125, 1126, 1130, 1140, 1150, 1153 und 1154 beurfundet'). Auch in ben Dofumenten bes Rlofter Beiharting find die Gebrüder Ulrich und Tageno von Bagen als Zeugen aufgezeichnet').

Berner trat in vorgerudterem Alter in bas Rlofter Schliers und gab ber bortigen Gemeinde ein Gut in Bagen, sowie schon Bischof Eftenhard von Freising bem Stifte Schliers einen Zehent in Bagen geschenft hatte 3).

Tageno hinterließ zwei Cohne, Ramens Beinrich und Berchthold. Im Jahre 1160 find fie in den Urfunden des Riofters Tegernsee') als Zeugen verzeichnet. Ihr Bater hatte von Dietpolt v. Bergangel Guter in Maters, Tiffenhofen und Egmating in Sanden, welche er als Seelgerath fur den eblen Abilbero v. Gailingen bem Riofter Beibenftephan belegiren sollte.

Da aber Tageno bei feinem Tobe noch bas Gut Nabers in feinen Sanben hatte, baten bie Bruber von Weihenstephan ben Faganen Berchtholb, er moge diefes Gut bem Kloster übergeben; boch erft
1195 erfüllte Berchtholb bas Begehren ber Rlosterherren '). Diesem
Berchtholb begegnen wir öfters in ben Urfunden von Tegernfee '),
Schäftlarn') und 1180 in dem befannten Saalbuche ber Grasen
von Falkenstein; hier wieder gemeinschaftlich mit seinem Bruber
heinrich ').

In ben Jahren 1183 °), 1190 '') und 1195 '') finden wir ihn als Zeuge thatig. Seine Gattin hieß Mathilbe. Um Tage ihres Begrabniffes vollzog Berthold eine Delegation des Waltmann von Hollenstein an das Aloster Schäftlarn 'r).

<sup>1)</sup> M. B. VL. 71, 72, 75, 98, VII. 48, VIII. 383, 389, 388.

<sup>2)</sup> Biebemann, Beidichte bes Rtoftere Benharting. Dunden 1852, 6. 130 u. 131.

<sup>3)</sup> b. Dbernberg, bas Cherftift Sollers, G. 133 u. 138.

<sup>4)</sup> M. B. VL 126.

<sup>5)</sup> M. B. IX. 432, 84, 479.

<sup>6)</sup> M. B. VI. 466. 468, 460. 7) M. B. VIII. 476, 486, 447. 455.

<sup>8)</sup> M. B. VIL 471, 473, 477, 489 u. 500.

<sup>9)</sup> M. B. VII. 72.

<sup>10)</sup> M. B. VI. 194; Hund Metrop. Monachii 1626, IL. 253, 256.

<sup>11)</sup> Regesta boica L. 366.

<sup>12)</sup> M. B. VIII. p. 474.

Sein Bruber Seinrich übergab 1164 im Ramen Sartmanns von Lindach bem Klofter Schaftlarn ein Gut in Walpersborf'); sowie er in ben Urfunden dieses Klofters noch öfters als Zeuge beurfundet ift,2); ebenso finden wir ihn auch in den Dolumenten von Beffobrunn verzeichnet, wo er 1175 mit seinem Bruber Berchthold eine Schanfung Luibolds von Honsolgen als Zeuge bestätigte 2).

Das Tobesjahr Heinrichs findet fich nirgends verzeichnet; i. 3. 1214 finden wir ihn noch in einem Dolumente des Klofters Indersftorf als Zeuge beurfundet '). Berchthold scheint nach dem Jahre 1203 gestorben zu sein; in diesem Jahre ift er noch in den Urfunden von Weihenstephan als Zeuge verzeichnet ').

Bon Ulrich, bem Bruber Tagenos, find vier Sohne befannt, Bernhard, 1164 beurfundet'), Bilbelm, Rudolph (biefe beiben 1190 in ben Urfunden verzeichnet'), und Conrad, 1191 als Zeuge beurfundet ').

Berchthold hatte einen Sohn gleichen Ramens und Seinrich zwei Sohne, Seinrich und Berthold hinterlaffen.

In ben Jahren 1231, 1237, 1244, 1245, 1248 und 1251 ift heinrich an ber Seite bes Bischofes Conrad I. von Freifing als Zeuge beurkundet ").

1249 gab Beinrich mit Beistimmung feiner Gattin Abelheib und mit Biffen und Billen feines Brubers Berthold ein Gut in Swisbich mit jeder Zugehörde nach Schäftlarn. Diefes Geschenf übergab heinrich bem Rloster am St. Beitstag in Gegenwart bes Bischofes Konrad von Freising 10). Unter ben Eblen Baperns, welche am

<sup>1)</sup> M. B. VIII. 477.

<sup>2)</sup> cit. loc. p. 478.

<sup>3)</sup> Leuthner historia Wessefontana, p. 219.

<sup>4)</sup> M. B. XIV. 142.

<sup>6)</sup> M. B. IX. 484.

<sup>6)</sup> M. B. VIII. 474.

<sup>7)</sup> M. B. VI. 146.

<sup>8)</sup> M. B. VL 148.

Meichelbeck hist. fris. II. 1. p. 16, 20, 23, pars 2, Nr. 3, 11 et 18; M. B. L 363, Pex thes. anect. novise. VI. P. 2 p. 93s, Nr. 186.

<sup>10)</sup> M. B. VIII. 501.

21: Jan. 1249 ber Legat Albert von Behaim ju ganbehut mit bem Banne belegte, befand fich auch Seinrich von Bagen 1).

Heinrich hatte einen Sohn Namens heinrich, ber mit hinterlaffung eines Sohnes mit Ramen Conrad ermorbet wurde, und eine Tochter Mathilde. Für feinen ermorbeten Sohn stiftete er 1250 mit einem Gute und einer Mühle zu Brunnen einen Jahrtag nach Schäftlarn. Sein Bruder Berchthold befräftigte biese Fundation als Zeuge und brudte als senior Vaginarius seine Beistimmung zu biesem gottgefälligen Werke aus?).

Seinrich befag vom Bifchofe Conrad von Freifing ein Gut in Schonau; er gab nun biefes Gut bem Lebenherrn gurud, ber es auf heinrichs Bitten bem Rlofter Beiharting ichenfte.

Damit aber keiner feiner Erben wegen biefes Gutes bem Rlofter Unanehmlichkeiten bereiten konnte, übergab Seinrich 1254 bem Bischofe um 40 Pf. M. Munge ein Gut in Germasgou. Durch ihn bewogen, entsagten auch Conrad von Balerbrun, sein Schwiegervater, Berthold, fein Bruder, Ulrich, beffen Sohn, und sein Entel Conrad ihren Ansprüchen auf bas Gut in Schonau. Berchthold schenkte überbieß noch bem Kloster 2 th Bf. 3).

Berchthold ift 1245 und 1255 beurfundet; von dem ermordeten beinrich ist vom Jahre 1245 ein urfundlicher Beleg vorhanden, sowie sein Vater 1252 noch in Angelegenheiten des Bischofes Konrad
thätig war ').

Heinrich war ber lette feines uralten Stammes; vor ihm schloß fich bas Grab über feinem Bruber Berchtholb, ber 1255 ftarb und in Rott, bessen Wohlthater er war, begraben wurde 1), und über seinem Reffen Ulrich und feinem Enkel Conrad.

Seine Bittwe Abelheid überließ 1265 gegen eine jahrliche Rente von 12 Denaren bem Rlofter Schaftlarn ihre Befibungen bei Par-

<sup>1)</sup> Aventini Excerpta ex Alberti Bohemi actis, ap. Oefele I. 794 a.

<sup>2)</sup> M. B. VIII. 502.

<sup>3)</sup> M. B. V. 465-467.

<sup>4)</sup> Meichib. c. l. II. 1. p. 27, 2, Nr. 19, 20, 21 et 29; M. B. I 390.

b) Hund Metropolis c. l. III. 267.

tenfirchen, nämlich das Gut Kammerland (solvens unam saginam vini), drei Güter "uf den Liten" (solvens 70 denarios), ein Gütlein "in dem Thale" (solvens 20 denarios) und ein Gut in Partenfirzen selbst, welches jährlich 40 Denare seinem Besitzer eintrug'); im folgenden Jahre (1266) schenkte sie am Tage des hl. Johann Evangelist nach dem Gottesdienste dem Kloster Schäftlarn zwei Güter in Partentirchen (una solvit sagina vini, altera 60 denarios) und ein Gut "auf den Liten" (solvens 60 denarios').

Bon nun an schwindet ber Rame biefes Geschlechtes aus ber Geschichte; bas Stammschlof bei Fagen fiel an bie Eblen v. Schalchborf.

II.

Fagen im Befige ber Eblen von Schalchborf.

Dieses eble Geschlecht wird im Jahre 1180 guerft urfundlich erwähnt. In biesem Jahre erscheinen die Gebrüder heinrich und Albert von Schalchdorf in einer Urfunde bes Klosters Rott als Zeugen ?); diese beiden Brüder hatten noch einen Bruder, ber Friedrich genannt wurde. 1201 bezeugten Friedrich und heinrich von Schalchdorf, daß Graf Dietrich von Wasserburg und sein Sohn Konrad bem Kloster Attel den Zehent aus ihren sämmtlichen Besitzungen gesschenft haben ').

Im folgenden Jahre (1202) find biese brei Bruber als Zeugen in einer Urfunde bes Klosters Attel verzeichnet, fraft welcher Graf Dietrich von Halle und Bafferburg biesem Klofter ein Gut in Schwaben schenkte').

Seinrich von Schalchborf ift noch im Jahre 1212 und 1224 mit seinem Bruder Friedrich beurkundet '); fein Sohn Seinrich war Priefter und ift in ben Jahren 1232') u. 1255 ') urfundlich verzeichnet. Bon Ale

<sup>1)</sup> Act, Frisingae XIII, Cal. Jul. M. B. VIII. 506.

<sup>2)</sup> M. B. VIII. 507. Meichelb, hist, fris. II, 1. p. 45, 2, Nr. 28.

<sup>3)</sup> M. B. I. p. 367.

<sup>4)</sup> M. B. L. 273.

<sup>5)</sup> M. B. I. 274. 6) M. B. I. 282, 371.

<sup>7)</sup> M. B. L. 282.

<sup>8)</sup> M. B. L. 285.

bert ift fein Rachsomme befannt. Friedrich hinterließ brei Sohne Balther, Dietmar und Ottofar, welche im Jahre 1255 in einer Schenfungsurfunde Ottos von Stainhart verzeichnet finb'). Mehreres ift von biesen brei Brubern nicht befannt.

Im Jahre 1293 ist ein Heidenreich von Schalchborf beurfundet '); dieser Heidenreich von Schalchborf erhielt 1318 von Herjog Rudolph das Landgericht Cling gegen Erlegung von 140 Pf. M.
Pf. auf zwei Jahre. Sollte aber Heidenreich vor Ablauf dieser zwei
Jahre sterben, dann gehen bessen Rechte auf seinen Bruder Friedrich über. So bestimmte das am Montag nach St. Walburg zu
München im Jahre 1313 ausgestellte Dosument '). Als Zeuge begegnet er und am 27. März 1320, am 6. Januar 1323 '), wo er
auch als Siegler verzeichnet ist, und am 8. Sept. des nämlichen Jahres mit seinem Bruder Friedrich '). In dieser Eigenschaft ist er auch
1324 in den Ursunden des Klosters Rott beursundet '); am 24. Aug.
1325 siegelte er mit seinem Bruder Kriedrich eine BergleichungsUrfunde des Ulrich Frey von Staenhart mit dem Kloster Kott').

In ben Jahren 1329 ') und 1331 ift er noch beurfundet '); bald barauf fegnete er bas Zeitliche, brei Cohne Mengoz, Rutlieb und Georg hinterlaffend.

Sein Bruber Friedrich ift im Jahre 1306 jum erstenmale urfundlich verzeichnet '0'); 1325 siegelte er eine Berzichtleistung bes heinrich von Emmering zu Gunsten bes Klosters Rott '1'); 1327, '1328 und 1329 ift er in ben Urfunden, biefes Klosters als Zeuge verzeichnet '2').

<sup>1)</sup> M. B. I. 890.

<sup>2)</sup> M. B. L. 410.

<sup>3)</sup> M. B. I. 419. 4) Freyberg Regesta II. p. 7 et 80.

<sup>5)</sup> Freyberg c. l. p. 109.

<sup>6)</sup> M. B. I. p. 427.

<sup>7)</sup> Freyberg c. 1. p. 172.

<sup>8)</sup> M. B. I. p. 430, 296. Freyberg c. l. H. 304.

<sup>9)</sup> Freyberg c. i. IL 373.

<sup>10)</sup> M. B. I. p. 415.

<sup>11)</sup> M. B. L. 427.

<sup>12)</sup> M. B. I. 430.

In dem Jahre 1829 finden wir ihn auch in den Dokumenten bes Rlofters Attel beurkundet '). 1830 und 1831 ift er als Zeuge thätig '); als 1838 bas Klofter Rott mit bem Klofter Seon einen Bergleich wegen der bisher streitigen Leuten zu Bering in der Griesketter Pfarrei schiebs, befand sich unser Schalchborfer unter ben Schiebsleuten ').

Er ftarb im Jahre 1354 und wurde zu Rerting begraben; feisnen Leichenstein schmuden folgende Worte: Anno. Dmni. M. CCC. LIIII obiit Dnus. Fridericus. Schalchdorffer. miles. 4). Er hinterließ einen Sohn Ramens Riclas.

Im Jahre 1296 find zwei Manner aus bem Geschlechte ber Eblen von Schalchborf Namens Caart und Die trich beurkundet'). Edart erscheint noch in bem Jahre 1300 in bem Privilegium über bie Hofmarksgerechtsame bes Klosters Seon als Zeuge').

Er hinterließ zwei Sohne Namens hermann, welcher am 5. August 1347 beurfundet'), und Friedrich, ber 1325 als Zeuge verzeichnet ift'). Dietrich bagegen hinterließ brei Cohne Otto, Conrad, Ulrich und eine Tochter Elebethe, welche mit heinrich von Tolndorf vermählt mar').

Mengog, ber Sohn Beiberiche von Schalchborf, ift am 1. Dec. 1341 beurfundet 10). Mehreres ift von ihm nicht befannt; fein Bruber Rutlieb ift 1840, 1341, 1342, 1343, am 9. Jan. 1345, 1351 und 1355 als Zeuge in verschiebenen Dofumenten verzeichnet 11).

Seine Battin Elebethe, 1361 ale Wittwe beurfundet 17), hatte

<sup>1)</sup> Freyberg c. L. IL. 304,

<sup>2)</sup> M. B. IL. 331, L. 433.

<sup>3)</sup> M. B. I. 434.

<sup>4)</sup> Edber Grabftein-Bud, Cod, bav, Nr. 2267, I. S. 115.

<sup>5)</sup> M. B. L. 290.

<sup>6)</sup> M. B. II. 140,

<sup>7)</sup> Freyberg c.l. VIII, p. 108.

<sup>8)</sup> Men. Beica I. 427.

<sup>9)</sup> Mon. Boica I. p. 444.

<sup>10)</sup> Freyberg Regesta c. I. VIL. 223.

<sup>11)</sup> M. R. L. 441, 444, IL. 8, 8, 10, Proyborg c. 1, VII, 81, 206.

<sup>12)</sup> Mon, Boica II. p. 20,

ihm zwei Sohne geboren, Conrab, welcher 1361 beurfundet ift '), und Bolf, ber am 8. Juni 1385 ale Beuge urfundlich auftritt ').

Georg ber britte, Sohn Seibereichs, ift in ben Jahren 1350 und 1855 urfundlich verzeichnet ").

Riclas, ber Sohn Friedrichs v. Schalchborf, gab am 9. 3anuar 1841' mit Beistimmung feiner Hausfrau Margaretha ben
halben Theit feines Gutes zu Arwing und bie halbe Stift barauf
für feinen Bater Friedrich zu einem rechten Seelgerathe bem Rlofter
Rott in bie Oblay 1).

In bem Jahre 1350 ift er als Zeuge und 1355 als Siegler bes urfundet '); Dehreres ift von ihm nicht bekannt.

Otto, ber Sohn Dietrichs von Schalchborf, verkaufte 1341 fein Lehen zu Schalchborf, worauf die Morgengabe seiner Hausstrau Margretha ruhte, um 20 If. Pf. an das Kloster Rott. Margretha verzichtete auf ihre Morgengabe; ihre Berzicht-Urfunde siegelte ihr Oheim Ricolaus von Neuching '); 1343 stellten Otto und Margretha von Schalchborf auf ein Neues eine Berzichturfunde wegen dieses Berfauses aus '). Er hinterließ einen Sohn Namens Hermann; sein Bruder Conrad ist 1343 beurfundet '), sein anderer Bruder Ulrich ist 1331 ') in den Dofumenten verzeichnet. Er hinterließ zwei Sohne Namens Johann und Ortosf, bei der Theilung bes väterlichen Erbes hatte Ulrich die Besthung Fagen erhalten.

Ottoe Sohn herm ann ift im Jahre 1861 mit feiner Mutter beurfundet 10); er hinterließ zwei Sohne Balth er und Leon hard, Balther wohnte auf bem vaterlichen Sipe in Schalchborf, Leonhard, im Jahre 1430 im Rlofter Bolling beurfundet 11), ließ fich in Lengen-

<sup>1)</sup> M. B. II. 20.

<sup>2)</sup> Freyberg Regesta X. 158.

<sup>3)</sup> Mon. Bolca II. 5, 10.

<sup>4)</sup> Freyberg Regesta, VII. 296; M. B. I. 438.

<sup>5)</sup> M. B. II. s, 9; im Jahre 1355 perfaufte er auch ein But an bas Rlofter Rott (e. 1. 9)-

<sup>6)</sup> M. B. I. 438.

<sup>7)</sup> M. B. I. 443.

<sup>8)</sup> M. B. I. 443.

<sup>9)</sup> M. B. V. 307 H. Freyberg e. 1. VI. 390.

<sup>10)</sup> M. R. II. 21. '

<sup>11)</sup> M. B. X. 225.

felb nieber; von feinen Rachtommen ift nur Balthafar befannt, ber 1486 auf ber Universität Ingolftabt immatrifulirt wurde 1).

Balther verkaufte 1405 mit Beistimmung seiner Hausfrau Anna seinen eigenen Walb im Schwaber Gericht getegen um 16 Bf. M. Pf. an bas Kloster Rott'); er starb 1415 und wurde in Edmaring begraben, seinen Leichenstein schwuden solgende Worte: Hie. leit. Walther. Schaltdorster. der. gestorben. ist. an. Unsers. Herrn. Ausfartag. anno. Dni. M.CCCC.XV. vnd Anna. sein. Hausfrau. 3). Balther hinterließ einen Sohn Namens Georg, der 1442 urfundslich verzeichnet ist'). Georg starb ohne mannliche Erben, seine Tochster Katharina war unter der Abtissin Clara von Höhenkirchen (gest. 6. May 1483) Nonne im Rloster Hohenwart'). Der Sie Schaltbotf siel an die Rebenlinie zu Fagen.

Ulrich ber Schaltvorfer zu Fagen hinterließ, wie schon oben angegeben zwei Sohne, Hanns und Ortolf. Hanns ift 1397 und 1405, Ortolf aber 1365 beurfundet. Hanns ftarb mit Hinterlassung eines Sohnes mit Ramen Ulrich, welcher 1440 in einer Urfunde als Zeuge austritt, fraft welcher Friedrich ber Kurling zu Kirchborf am Haunpold an Oswald und Lorenz Summerstorfer ein Gut verkaufte?).

Ulrich hatte zwei Sohne hinterlaffen Bilhelm und hanns. Diese beiben Bruber finden wir zum erstenmale im Jahre 1460 urbundlich, wo sie auf dem Landtage zu Munchen erschienen"); 1469 war Wilhelm bereits Richter in Pfaffenhofen "); am 25. Nov. 1470 betam er ben Befehl vom Herzoge Albrecht auf offener Schraune zu verfunden, daß hinfuro feine Frau ihre Morgengabe mit einem Eide bestätigen durfe "). In den Jahren 1474 und 1475 ift er als Land-

<sup>1)</sup> Mederer annal, I, 31.

<sup>2)</sup> M. B. II. 58.

<sup>3)</sup> Edber Grabftein-Bud, Cod. bav. Nr. 2267, II, 149b.

<sup>4)</sup> M. B. II. 82.

<sup>5)</sup> Hund Metropolis cum add. Gewoldi, Monach. 1626, II. 395.

<sup>6)</sup> M. B. VI. 338; II. 58; VIII. 576.

<sup>7)</sup> Dat. am Dftermontag. Drig. befindet fich im graff. arto'fden Archive Sobenrain.

<sup>8)</sup> Rrenner bayr. Lanbtagehanblungen, V. S. 54.

<sup>9)</sup> Id. eit. loc, V. 363.

<sup>10)</sup> ld. eit. loc, VIII. 7.

richter in Wolfratshausen beurkundet'); am 10. März 1476 ersmahnte Herzog Albrecht seinen Landrichter in Wolfratshausen, er möge barauf sehen, daß keine Kälber und Schase geschlachtet werden, welche nicht minbestens brei Wochen alt sind; am Erchtag nach U. L. Frau Lichtmeßtag 1477 legten die Seurer von Starnberg und Wolfratshausen, worunter Wilhelm von Schalchdorf, Rechnung für die Landsteuer des Jahres 1476 ab. Am 16. März 1478 ermahnte ihn der Herzog barauf zu sehen, daß das Schlachtvieh nicht in den Ställen gekauft wurde, und am 3. Juli desselben Jahres erhielt er einen herzoglichen Besehl, alle überstüssigen Pferde in der Gegend vor dem Gebirge abzuschaffen ').

Am Montag nach Gali 1478 ift er noch als Landrichter von Wolfratshausen beurfundet 3), er wurde nun herzogl. Rath und Rentsmeifter auf bem Nordgau, in welcher Eigenschaft er in den Jahren 1482 und 1493 beurfundet ift 1).

1493 war Wilhelm Schaltborfer auch unter bem Ansichuffe ber Landichaft, welche eine Bermittlung zwischen ben herzoglichen Brubern Albrecht, Chriftoph und Wolfgang zu Stande brachte').

3m Jahre 1496 ift er noch in einer Urfunde bes Rlofters Tegernfee, von welchem er eine hube, die Rruelhube genannt, als Leben befaß, beurfundet '). Er hinterließ einen Sohn, Ramens Ulrich.

Wilhelms Bruder hanns ift 1465 und 1467 als Landrichter in Dachau beurkundet. Sein Sohn Balthafar mar 1496 ebenfalls Landrichter in Dachau').

Bilhelms Sohn Ulrich verkaufte 1518 ben Sit Fagen halb an Beit von Markrain'). Er war ber lette mannliche Sprofe

<sup>1)</sup> M. B. VIII, 870 et 572; Grenner c. t. VIII. 127.

<sup>2)</sup> b. Rrenner c. l. VIII. 235, 216-218, 281 u. 283.

<sup>3)</sup> Drig. befindet fich im Reiche-Ardive Danden "Urfunden bes Rloftere Benharting, Pasc. 20".

<sup>4)</sup> Gefele script, rer. beic. II. 325; Rrenner c, l. IX. 254.

<sup>6)</sup> v. Rrenner c. 1. 217. 7) M. B. VI. 342 et 351,

<sup>8)</sup> Die Erfofdenen und noch Blubenben Alt-Abeliden Baptifden Famillen. Regeneburg' 1798, G. 210.

<sup>9)</sup> Dund, Stammbud (Freiberg Sammlung bift. Schriften und Arfunden, III, S. 613).

feines alten Geschlechtes; seine Tochter Beatrix wurde Ronne im Mofter Geiffenfelb, 1520 wurde fie gur Aebtissin erwählt'), 1534 ftarb fie 3.

Bon ber hofmart gagen heißt es: Die Schalchborfer haben in gagen ein Chehaft und "richten auch ale bann Dorfrechten recht ift 3)". Co besteuerte auch Wilhelm Schalchborfer 1498 seine hofmart gas gen felbft 4).

1531 verkauften Georg Haselsteiger zu Westerwarngau und Sigmund Posch abm Dietersberg an Hanns Hasner, Wirth zu Kagen,
und Barbara, bessen Hausstrau, ihren Antheil an der Rumelhube zu
Ginsham, in der Pfartei Kirchdorf am Haunpold gelegen'; ein
Nachtomme dieses Hanns Hasners, mit dem Edelgeschlechte gleichen
Namens auf dem Sibe Marbach bei Fischbachau verwandt, Namens
Ferdinand Hasner, stiftete 1722 mit der Wirthsfrau Maria Müller
zu Unterbrud das Schuldeneszium zu Fagen. Das Fundationssapital wurde 1804 mit einer durch den Pfleger Bogt zu Ballay vom
Freiherrn v. Weichs gekausten landschaftlichen Schuld-Obligation von
1800 fl. vermehrt.

Die Hofmark Fagen war im Laufe ber Zeit an bas Klofter Scheiern gebieben; von biefem Klofter faufte fie 1750 ber reichsgrafich Rheinstein-Tattenbachische Grafschaftsgerichtspfleger Franz Wilhelm Bogt zu Ballei, baute im Jahre 1750 bas gegenwartige
niedliche Schloß, umgab es mit einem Garten und herrlichen Wasserwerken, und ward ber Begrunder jener Obstfultur, welche bas ganze
Kagnerthal, Au, Diepertölirchen, (welches Schloßgut er bem Grafen

<sup>1)</sup> Hund Metropolis c. 1, II. 364.

<sup>2)</sup> M. B. XIV. 178.

<sup>3)</sup> v. Breiberg aber ben Begriff und bie Buftanbigfeit ber alten Dorfgerichte. (Munchner Gelebrte Anzeigen, 3brg. 1838, S. 147).

<sup>4)</sup> b. Rrenner c. I. IX. 268.

<sup>5)</sup> C. Wolf v. Wartrein; 3. Georg hobenhauser, Diel aufm Thal, Georg Bestermalt, Braf zu Balbenberg. Das. am Erthiga vor (and Pauls Besterng. Det g. mit guterhaltenem Siegel befindet fic im Schlos-Achte zu Mortrein.

Mar von Preifing abgefauft,) bis Brannenburg noch jest auszeichnet. Als Pfleger von Ballei, und als Hofmarkherr von Fagen und Diepertöfirchen folgte bemfelben sein gleich ihm aus Westphalen gebürtiger Resse, Anton Wilhelm Bogt, welcher sich namentlich um bie Forstultur verbient machte. Diesem folgte sein gleichnamiger Resse als Pfleger wie im Beste von Fagen, während ein zweiter Resse, Franz Wilhelm Bogt, Diepertöfirchen erhielt, wo bessen Enkel noch hausen.

Der zweite Anton Wilhelm Bogt, Lic. ber Rechte, vergrößerte Kagen bebeutenb. Er ist ber Vater bes in Ballei gebornen Schriftstellers Karl Wilhelm Bogt. Sein zweiter Sohn, Max Bogt, hatte sich auf bie Landwirthschaft verlegt und übernahm bei bes Vaters Tobe (1843) bas Gut; bieses verlor burch Aufhebung ber Dominiscalrechte im Jahre 1848 bebeutend, baburch warb er bes Landlebens überdrüßig, und veräußerte Kagen im Jahre 1853 im Zertrümmersungswege. Besier bes Schloßes Kagen ift gegenwärtig ein Unsterhändler, Namens Ludwig Hellstern aus München.

Anmer Tung. Fagen ift ber Geburteort bes burch mehrere Schriften befannten Brieftere Johann Georg Tolger. Diefer Mann, am 23. Feb. 1758 in Fagen geboren, ftublerte in Munchen, erhielt am 19. April 1783 bie Briefters weihe und am 5. Juni 1783 bas Curat: Beneficium ju Niclasteuth bei Irichenberg.

#### IV.

# Münzen bayerischer Klöster, Wallfahrts. Orte und anderer geistlicher Institute.

Befdrieben

pon

3. P. Beierlein.

Dit zwei Tafeln Abbilbungen.

Eine beachtenswerthe Abtheilung ber vaterlandifchen Rumismatit find bie von baverifchen Rloftern, Wallfahrten, geiftlichen Congregationen und Bruberschaften ausgegangenen Mungen.

3ch habe schon bei ben "Mebaillen auf berühmte Bayern")
mehrere Schaumungen bayerischer Aebte, Bröbste und Abtissunen (von Altötting, Attel, Benediktbeuern, Blidhausen, St. Clara in Regendburg, Ebereberg, St. Emmeran, Ettal, Gare, Raisersheim, Rempten, Heil. Kreuz in Donaumorth, Bolling, Raitenhablach und St. Ursula in Augeburg) befannt gemacht, indessen gibt es eine nicht unbedeutende Anzahl noch anderer, von geistlichen Instituten ausgegangener Mungen, beren Beschreibung, soviel mir bavon befannt geworden ift, ben 3wed vorliegender Abhandlung bilbet.

<sup>&</sup>quot;) Dberb. Ardiv, Band L., XII., XIII. u. XV.

Der größere Theil berfelben besteht in sogenannten GnabenPfenningen, die ihren Ursprung ben seit alter Zeit in ber tathoslischen Kirche gebrauchlichen Ballfahrten verbanten, welche ihrerseits wieber meistens von Rioftern errichtet wurben, in beren Kirchen sich thaumaturgische Bilber ber Jungfrau Maria und anderer heiliger; ober Reliquien letterer befanden und zum Theil noch vorhanden sind und verebrt werben.

Diefe in verschiebenen Metallen geprägten Denkmungen murben geweiht und von ben Gläubigen entweber als Amulete am Leibe ober an Rosenkrangen getragen, und bienten überhaupt als Erinnerungszeichen an die gemachte Ballfahrt nnb ben bamit gewonnenen Ablaß, baber auch ber Name Ablaßpfenninge.

Rur wenige biefer Dungen haben Jahrgahlen und fie geboren meiftens bem vorigen Sahrhundert an.

In neuerer Zeit werben an vielen Ballfahrtsorten fast nur allgemeine Mungen mit Marien- und Heiligenbildern ohne Ortson amen ausgegeben, welche baher bei biesem Mangel für ben Sammler ohne Werth sind. Beil aber überhaupt nur ber kleinere Theil unserer zahlreichen ehemaligen Klöster, sowie noch bestehender Wallfahrten, Bruderschaften u. s. w. bis jest durch Mungen repräsentirt ist, darf angenommen werden, daß mit der Zeit noch manches, seither unbekannte Stück zum Borschein kommt.

# Moberg (Maria-Achberg),

Ballfahrtsort bei bem ehemaligen Rlofter Polling in Dberbabern.

1. — S. MARIA — ACHBERGENSIS. Stehenbes Marienbild mit Jesuslind und Scepter. R.) S. MIRAC. CRVX — POLLINGANA. Das heil. Kreuz von Bolling; unten die Borstellung der Legende, wie Herzog Thassilo zu Pferbe jagend, burch seine Hunde bieses Kreuz auffindet.

Biemlich groß. Bon verichlebenen und Meineren Gepragen, auch ohne Bors ftellung ber Rreugauffindung und von letterer Sorte auch in Gilber ju 3/14 Both \*).

<sup>\*)</sup> Alle Stude, bei welchen form und Metall nicht besonbere bemerkt ift, find oval ] und von Meffing.

#### Mitborf.

Bfarrborf bei Landshut in Rieberbayern. In bem Pfarrgotieshaus ju U. E. Frau beftund eine alte Ballfahrt und waren bafelbit auch zwei Bruberichaften eingeführt.

2. — Die gewöhnliche Borstellung ber unbestedten Empfängniß Maria, namlich bie Mutter Gottes mit einem Sternenkranz um bas Saupt, bas Zesuskind im Arm und mit Seepter, fleht auf bem halbe mond und ber von einer Schlange umwundenen Weltsugel. R.) Schrift in 6 Zeilen:

C. ongregatio I. mmaculatae C. onceptionis B. eatae V. irginis M. ariae IN ALTDORFF 1752.

# Altenhochenau,

ehemaliges Dominifaner-Ronnenflofter bei Bafferburg am Inn, in Dberbapern.

3. — GNADENREICHES IESVS KINDLEIN ZV ALTENHOCHENAV OR. dinis S. ancti P. atris DOM. inici. Das Zesussind mit Kreuz und Scepter auf der Weltfugel stehend und von Strahlen umgeben. R.) MARIA. KÖNIGIN. DES. FRIE — DENS. ZU ALTENHOCHENAU. Stehendes Marienbild mit Jesussind und Scepter, von Strahlen umgeben.

# MItötting,

alter und berühmter Ballfahrteort in Dberbayern.

- 4. BEATA. MARIA OETHINGENSIS. Das fiehende und von Strahlen umgebene Marienbild von Altötting mit dem Jesus- find im rechten Arm und einem Scepter in der Linken. R.) SACRA CAPELLA. Ansicht der Wallsahristapelle mit zwei Thurmen. Im Abschnitt: 16.55.
- In Gilber qu 1/2 Loth, auch ohne Jahrgahl qu 3/4 Loth. Ein fielneres Geprage von 1655 mit: OETINGENSIS hat 3/16. Loth.
- 5. BEATA. MARIA OETHINGENSIS. Marienbild ohne Strahlen. R.) SACRA — CAPELLA. Die heil. Kapelle mit zwei Thurmen.
  - In Gilber ju 1/4 Loth.
- 6. ALTEN OETTING. Marienbild ohne Strahlen. R.) CAP PELA. Die hl. Rapelle mit zwei Thurmen.
  - Mit. In Silber ju 3/32 Both.

- 7. BEATA. MARIA . ET.HINGENSIS . (sic). Marienbild wie vorher. R.) . SACRA . . CAPELLA. Die heil Kapelle et-hoben und rotundenförmig mit einem Thurm.
- 8. S. MARIA OETHING: PATRONA BAVARIÆ, Marienbitb ohne Strahlen. R.) SACRA — CAPELLA. Die heil. Kapelle mit zwei Thurmen, barüber ein Stern in Wolfen. Um ben Raub beiber Seiten ein Myrthenfrang.
- In Silber ju 3/ Loth. Defigleichen großer in Meffing mit: BAUARIZE und unten bie Chiffre bee Stempelioneibere: P S.
- 9. ALTEN OETTING. Ansicht ber heil. Rapelle auf beren Dach bas Marienbilb steht. R.) LAVDETVR SS. SACRAMENT. 3wei auf Bolten fnieende Engel halten eine Monstranze. Dunn.
- 10. S. MARIA. OETTING. Marienbild; ju jeber Seite kniet ein Engel. R.) SACRA CAPELLA. Die hl. Kapelle von zwei knieenden Engeln getragen.

Dunn und herzformig. Um beibe Seiten gierliche Ginfaffungen.

11. — S: MARIA IN ALTENOETING BITT VOR VNS. Unter einem von zwei Saulen getragenen Bogen fieht bas Marienbild von Altenotting. Bu ben Seiten zwei Engel und oben bie bl. Dreifaltigfeit. R.) + ECCE CRVCEM DOMINI FUGITE PARTES AD-UERSAE. 1684. Zwei stehende Heilige (Alops und Benedift), zwischen beiben unten ber sogenannte Benedittenschild, ber noch auf vielen andern Wallfahrtsmunzen vorsommt und beshalb hier naher beschrieben wirb.

Derselbe hat als Umschrift die einzelnen Buchstaben: IHS. V. R. S. N. S. M. V. S. M. Q. L. I. V. B. und in der Mitte ein offenes Kreuz mit: C. S. S. M. L. — N. D. S. M. D., in den vier Eden: C — S — P — B. Nach der gewöhnlichen Auslegung sind diese Schriften wie folgt zu lesen: Jesus. Vade Retro Satana, Nunquam Suade Mihi , Vana Sunt Mala Quae Libas, Ipse Venena Bidas. — Crux Sacra Sit Mihi Lux. — Non Draco Sit Mihi Dux. — Crux Sancti Patris Benedicti. Oben schwebt Christie in Bossen. Reben dem heil. Benedist stehen die Buchstaben PS (ver Stempelschneiber) und zu den Seiten des Schises: S — P.

12. — In herzstörmiger Berzierung halten zwei schwebende Engel einen ovalen Schild, worin bas Marienbild von Altötting mit ber Umschrift: S: M: OETHI: — PATRO: BAV: R.) Der heil. Antonius mit bem Jesustind vor sich und einen Lillenstängel haltend.

Bergformig, in Gilber ju 1 goth. Much mit: S. M. OETHING: - PA-TRONA B.

13. — Wie vorher Rr. 12, aber mit ber Umschrift: S. MARIA OETHING: — PATRONA BAVARIÆ. R.) Die Jungfrau Maria Inieend awischen Gott Bater und Sohn, welche eine Krone über sie halten. Oben ber beil. Geift.

Bergformig, in Gilber ju 3/16 Both.

14. — SANCTA MARIA: ALTENOETTING. Marienbilo; zu ben Seiten die Ansicht ber Ballfahrtstapelle und ber Pfarrfirche. R.)
OPFERVNG D. H. 3. KÖNIG. Anbeithung vor der Krippe.

Groß und fcon.

15. — S: MARIA. OETHING — PATRONA BAVARIAE. Martienbild; unten: V. S. R.) Der heil. Johann ber Täufer mit Lamm und Rreugstab, auf welchem: ECCE AGNVS DEl.

Groß. In Gilber ju 3/4 Both.

- 16. S. MARIA. OETHIN: PATRONA BAVA. Marienbild. R.) S: A: (Sanctus Antonius), dieser Heilige mit bem vor ihm ftes henden Jesuslind.
- 17. A.) wie Rr. 13. R.) S: GEORGIVS. ORA PRO N. Der heil. Georg zu Pferb, ben Drachen erlegenb.

Bergformig. In Gilber gu 1/16 Loth.

18. — S. MARIA — OETHING. Martenbild; zwei fleine Engel feten ihm bie Krone auf. R.) S. GEOR — GIVS. Heil. Georg wie vorher.

Bergformig. In Silber ju 1/31 Loth. Eine afinliche andere Dunge mit: PATRON: hat auf bem Revers bie beil. Dreifaltigleit ofine Umfchrift. In Silber ju 1/4 Loth.

19. — S. MARIA. OETHING. — PATRONA BAVARIÆ. Mar rienbild. R.) Der hi. Georg ohne Umschrift.

In Gilber gu 1/12 Both.

20. — BEATA. MARIA — OETHINGENSI. Marienbild. R.) S. I. NEPO — MVC. M. Der heil. Johann von Repomut fiehend mit Erucifir und Palmyweig. Im hintergrund fieht man die Prager-Brude, von welcher ber heilige in bas Waffer gestürzt wird.

In Gilber gu 1/16 Loth.

21. — A.) wie auf Rr. 20, R.) S. JOHAN. NE — POMVC. Der Seitige bis halben Leib mit einem Crucifir in ber Linken und einem Palmaweig in ber Rechten.

Bon verfchiebenen Bepragen und Grofen, auch in Gilber ju 3/4 u. 3/14 Loth.

- 22. S. MARIA. OETHIN. B. U. (Beata virgo). Marienbitd. R.) Bruftbild bes heil. Johann von Nepomut mit Kopfschein rechts, ohne sonstige Attribute und Umschrift.
- 23. S. MAR. OETHI: PATRO: BAVA: Marienbilb. R.) S. I. NE. POMVC. M. Der heil. Johann von Repomuf mit Eruscifir und Palmyweig.

Sergiormig. In Silber gu 3/4 Loth. Aehnlich auch fleiner mit: BEA. MAR. - OETIN. - S. I. N. - PAT., in Silber gu 1/4 Loth.

- 24. S. B. V. M. OETHING. Marienbild. R.) S. WOLFG ANG. Der heil. Bolfgang stehend, im Bischofdornat.
- 25. S. MAR. OETHI. Marienbild bem zwei fleine Engel bie Krone auffeten, zn ben Seiten zwei Ceberbaume in Topfen. R.) S. SEBASTIA. CHRISTIAN. Der von Pfeilen burchbohrte, an einen Baum gebundene heil. Sebastian.

In Gilber gu 1/32 Both.

26. — S. MARIA. OETHI — ING. (sic) PATRONA. BAV. Martienbild. R.) S. FRANCIS — CE. ORA. PR. NOBIS. Der heil. Franz im Monchehabit rechte, mit aufblidenbem Gesicht und über bie Bruft gefreuten Armen.

Coon.

- 27. In einem auffenherum verzierten Oval bas Marienbilb mit ber Umfchrift: BEATA MARIA OETHINGENSIS.
- R.) S.: IGNATIVS SOC: I: F: S.: FRANCISCVS XAV. Beibe Beilige fteben zu ben Seiten eines Tifches, auf welchem bas

Eruzifir und ein offenes Buch. Dben bas Monogramm Chrifti: IHS. 3m Abschnitt zwei Zeilen: AD MAIOREM DEI GLORIAM.

Schon. In bunnem Silber gu 1/4 Loth. Auch mit bem Revers: SACRA CAPELLA und Anficht biefer Rapelle, barunter: PS. (Stempelichneiber).

28. — S: MARIA. OETHING — PATRONA BAUARIAE. Marrienbild. R.) S: IGNATIVS. u. f. w. wie auf Nr. 27.

In Silber gu 5/1g Both. Ampach Rr. 5117.

29. — B: M: V: ALTEN: — OETTINGENSIS. Marienbild von Bolten umgeben und auf einem ovalen Benebiftenschilb fiebenb.

R.) + + + Z + + + D + I + A + + + B + I + Z + + + S + A + B + + + Z + + + H + G + F + + + B + F + R + S + (Die Anfangsbuchstaben einer mystichen Beschwörungsformel, welche öfters auf Benebitten Gnabenpfenningen vorkommt) \*). Im hintergrund bie Ansicht ber Stadt Munchen von ber Oficite. Im Borbergrund ein Kreuz, um welches sich eine Schlange windet; dav vor sieht Moses, mit einem Stade auf die Schlange und mit ber Rechten auf drei am Boben liegende, nackte Menschen (Kranke?) deutend. Im Abschnitt: MONACHIVM.

Grof und bunn. Der Revers bezieht fich auf bie Rebentapelle bes Spitals ber Unheilbaren auf bem fogenannten Gafteig bei Munchen, in welcher bas Marrienbilb von Altötting verehrt wirb.

30. — BEATA MARIA — OETHING. \*\* Marienbild bem zwei kleine Engel bie Krone aufseten. R.) H: GOTT. A — V. D. WISSEN. Der an einen Pfahl angefettete Heiland (unser herr auf ber Wiese, entweder bei Steingaben ober bei Freising, ba eine nabere Bezeichnung fehlt).

In Gilber gu 1/4 Loth, beegleichen gu 5/16 Loth aber mit : BEATA . MA-

<sup>&</sup>quot;) Bon ben fieben erften Beiden gibt Appel L p. 472 folgenbe Mustegung:

<sup>4.</sup> Crux Christi salva me,

Z. Zelus Domus Dei libera me. ... Crux Christi vincit et regnat, per lignum crucis libera me Domine ab hac peste.

D. Deus meus expelle pestem de loce iste et libera me.

I. In manus toas Domine commendo animam meam et corpus meum.

A. Ante coelum et terram Deus erat et Deus potens est liberare me ab hac peste,

<sup>4.</sup> Crux Christi potens est ad expellendam pestem a loco isto.

Aeber bie Muslegung ber weitern Budftaben tonnte Appel nichts finben.

RIA — OETHINGENSI , Marlenbild ohne Engel und Revers mit: G. R. B. DES — GEGEI — SL. WIS. C. P., ferners herzsornig qu' 3/, Loth mit: S. MARIA — OETHING, und: GNAD, BILD, D. GE — GEISL, H. I. WISSEP.

31. — S. MA — RIA — OETHING — ENSI. Marienbild wie Rr. 30., zu jeder Seite kniet ein Engel mit einem Leuchter. R.) \*H. GOTT " AV — DER " WISSEIN " (sic). Der heiland wie Rr. 30.

Auch mit bem Revers : SACRA — CAPELA. (sic) und Anficht ber beil, Rapelle. In Silber qu 3/4 Loth.

32. — SACRA — CAPELLA. Ansicht ber heil. Kapelle, auf beren Dach bas Marienbild fteht. Im Abschnitt: ALT. OET. R.) Das Marienbild von Reufirchen in Riederbayern, dem ein banebenfte- hender Soldat ben Kopf spaltet.

In Silber ju 3/16 Both. Gin anberes Geprage hat auf bem Avers: BEATA. MARIA. — OETHINGENSIS, Marienbild wie gewöhnlich.

33. — Marienbild unter einem Balbachin stehenb, an den Seiten: S. MARIA — OETHING. R.) Marienbild von Dorfen, ebenfalls unter einem Balbachin, unten zwei Zeilen: S: MARIA — DORF.

Langlicht. In Gilber gu 5'16 Loth.

34. — SANTA. MARIA — OETHINGES. (sic) Marienbilb. R.) , Das Marienbilb von Dorfen, barüber auf einem fliegenden Banb: S. MARIA Z. DORF.

Es gibt noch mehrere abnliche größre und fleinere Geprage \*).

35. — Zwei Engel halten einen ovalen Schild wie auf Rr. 12. barin bas Marienbild mit Umschrift: S: M: OETHING: — PATRONA B: R.) MARI. B. — ZV LOFER. Das sitende Marienbild von Lofer im Salzburgischen.

Bergformig. In Gilber gu 1/2 Both.

36. — UNTER DEINEN SCHUTZ FLIEHEN WIR. Marienbild von Strahlen umgeben. R.) GNADEN KAPELLE ZU ALTOET-TING. Ansicht berfeihen.

Reugolb. Gravirt von Reuß in Augeburg.

<sup>&</sup>quot;) Ciebe aud unter Dorfen.

37. — UNTER DEINEN — SCHUTZ FLIEHEN WIR. Mariens bilb auf Wolfen ftehenb. R.) Ansicht bes Markes Altötting, barsuber ein ftrahlenbes Dreied. Im Abschnitt: ALTENÖTTING.

Reufilber, rund und in halber Thalergroße.

#### MItomunfter,

Ronnenflofter jur helligen Birgitta, im Martte gleichen Ramens in Obers bapern. Es wurde 1803 aufgehoben, unter Ronig Lubwig I. wieder hergestellt und feierte 1830 vom 10. bis 18. Juli fein 1100 jahriges Jubilaum.

38. — S. ALTO. IN. ALTMINST. — BAVAR. P. atronus. Der heilige Alto, Gründer und erster Abt des ursprünglichen Benediktiner-klosters, die halben Leib von vorne, im Ornat mit Infel und Krumsstab. Er halt in der Rechten einen Kelch, aus welchem sich das Zesussind erhebt. R.) S. — BIRGIT — T. F. — O. S. SAL. (Fundatrix ordinis sancti Salvatoris).

Die heilige Birgitta im Schleter und Nonnenhabit vor einem Tifche figenb, auf welchem bas Erucifir und ein offenes Buch.

Schon. In Sitber gu 1/2 Loth, auch in Meffing und mit: ALTO - MYNS-TER. Auf einem andern Revers ift bas Bruftbild bes Bellands von ber rechten Seite mit ber Umschrift: .SAL - VATOR MVNDI. S. N.

# Amberg,

Stadt in ber Dberpfalg. Chemaliges Paulanerflofter bafeibft.

39. — S: FRANC: DE PAVLA. — FVND: ator MINIM: orum. Der heil. Franz von Baula stehend im Monchsgewand mit Rapuze und Heiligenschein, halt mit beiben Handen einen langen Stab. R.) S: IOSEPH. PROTECT. — MINIM: orum BAV: ariae 1652. Der heil. Joseph stehend, auf bem linken Arm bas Jesuskind und in ber Rechten einen Lilienstängel.

Schon und groß.

herzog Maximilian I. ftiftete fur bie minbern Bruber (fraires minimi), nach ber Regel bes beil. Frang von Paula, Paulaner genannt, i. 3. 1638 ein Rlosfter zu Reunburg vor bem Balb, welches aber 1652 nach Amberg transferirt wurbe. Die bafelbft fpater erbaute Rlofterfirche ift bem hell. Jofeph gewibmet, beffen

Bild auch ben Sochaltar giert \*). Ohne Zweifel gehört baber blefer Gnabenbfens ning ju besagtem Rlofter und beutet bie Jahrzahl 1652 bie Beit ber Transfertrung an.

39a. — In einer Ringeleinfaffung brei Beilen: MALTHES: er BRÄUHAUS AMBERG., barunter bas Malteferfreug.

Einseitige Rupfermarte (zwifchen 1781—1800) bes gur Commenthur Amberg gehörigen Brauhauses ber baperifchen Maltefere Orbenszunge. Faft Gulbens größe. Rumismat. Beitung 1851. p. 85 Rr. 2.

Andeche, auch ber heilige Berg genannt. Chemaliges Benebiftinerliofter unweit bes Ammerfees in Oberbayern, mit einer berühmten Ballfahrt zu bem bortigen Marienbild und ben bafelbst ausbewahrten beiligen Reliquien, worunter besonders brei beil. Doftien.

40. — S. M. THAVMATVRGA — IN ANDECHS. Marienbild von Andechs mit bem Zesustind im linten Arm und einen Scepter in der Rechten. R) MIRACVLOS: SS. 3: HOSTIÆ IN MONTE SANCTO. Schwebende Monftrange, barin brei Hostien, unten ber Benediftenschilb.

Langlicht und groß. Desgleichen oval und fleiner mit: S. M. THAVMAT.

— ANDECHS. R.) MIRAC: SS: 3 HOSTIÆ IN MONTE SANCTO., bann wieber fleiner und oval mit: S. M. TAV. — ANDEC. R.) SS. 3 HOSTIÆ IN M. S. A. und von letter Sorte auch ein Gepräge, welches auf bem Revers nur ben Benebiftenschilb bat.

41. — B: V: MARIA IN MON — TE SANCTO ANDEX. Ansficht ber Klostergebäube mit ber Kirche, barüber bas auf Wolfen schwebende Marienbild. R.) SS: TRES HOSTLE — IN MONTE S: ANDEX. Unten ber Benediftenschild, barüber steht bie strahlende Monstranze auf Wolfen.

Groß.

43. — S. MARIA TAV. — IN ANDECHS. Marienbild, barunter ber Benebiftenschild. R.) SS. 3 HOST — LÆ IN M. S. A. Ansicht ber Klostergebaube mit ber Kirche, barüber bie auf Wolfen fteshende Monstranze.

Långlicht.

<sup>&</sup>quot;) Bimmermann, geifil, Calenber, V. p. 74.

42a. — +S. A. N. C. T. A. M. A. R. I. A:S: M. O. N. S. A. N. D. E. X.

Sihendes Marienbid, in der Rechten den Scepter und auf dem linken Schooß das Jesustind, welches in der Linken einen Stängel halt, bessen drei Blumen aus Hostien gebildet sind. R.) Bor einem mit der Monstranze und zwei Leuchtern besetzten Altar knieen zwei Engel mit Rauchsässern vor sich, dabei: V — S, die Chiffre des Stempelschneiders. Im Abschnitt drei Zeilen: LAVDETVR SANCTISSIMVM SACRAMENTYM.

Groß. In Gilber ju 7/a Both.

43. — 3wei stehende Engel halten einen Blumenkrang in die Sobe und darunter die filberne fensterformige vieredige Tafel oder Rahme, welche nach der Chronik von Andechs von Erzberzog Sigmund bahin geschenkt wurde und worin die Salfte des Schweißtuches Christi aufbewahrt ift. Im Abschnitt: ANDEX. R.) Die von Strahlen umgebene Monstranze mit den drei Hostien. Im Abschnitt: S: MONS.

In Silber ju 3/4 Loth. Auch in Meffling und von einigen etwas verschies benen Gepragen.

44. — S. M. MIRA: — ZVM. H: BERG. Sigendes Marienbild. R.) SS: SAC. — S. MO: A. (Sacrosanctum sacramentum sancti montis Andecensis). Zwei stehende Engel halten die vieredige Schweißtuchtasel, auf welcher eine Dornenkrone liegt, darüber die ftrahlende Monstrange.

Bergformig. In Silber gu 1/2 Loth. Es gibt von biefer Sorte verschiebene größere und kleinere Geprage, bie meiften oval und in Meffing, bann auch in Silber gu 2/10, 2/10, 1/4 und 1/10 Loth.

45. — A.) wie vorher Rr. 44. R.) S. I. NE - POMVC. M. Der beil. Johann von Repomut mit Eruzifir und Balmzweig.

Bergformig. In Gilber gu 1/a Both.

46. — SS. SACRAMENTTVM (sic) S. MONS ANDEX. 3wei Engel mit ber Schweißtuchtafel wie Rr. 44. R.) S. MARIA. PATRONA. ETTALLENSIS. Marienbild von Ettal.

In Gilber ju 5/16 Both.

47. — S. MARIA — Z. H. BEPC. (sic) Marienbild. R.) G. R. XVII.

B. D. GE — GEI — SL. WISP. (Gnadenreiches Bild des Gegeiselten (in der) Wieskapelle).

In Gilber gu 5/1. Both.

#### Alfentofen,

Dorf bei Banbehut in Rieberbayern.

48. — ST. XAVERI- — BRUDERSCH: aft IN — ASENKOFEN — B: LANDSH: ut 1852. Im Felbe 4 Zeilen: HEIL. XAVERIUS BITT FÜR UNS. R.) Der heil. Xaver mit bem Crucifir in ben Hänben, auf einer Matte unter einem Strohbache liegend. Reben sich hut und Stab und im hintergrund bas Meer.

# Aufhaufen,

Dorf im Landgerichte Stadtamhof, Reels Oberpfalz und Regensburg, mit ber Ballfahrtellirche "Raria-Schnee". Dabei war eine weltliche Priefterschafts-Congregation "Oratorii S. Philippi Nerii".).

49. — S. MARIA IN — AVFHAVSEN. Stehendes Marienbist mit Jesussind und Scepter. Unten stehen zwei Knaben. R.) S. PHI-LIPPVS — NERIVS. Dieser Heilige stehend mit langem faltigen Gewand, in der Rechten einen Lilienstängel und in der Linken ein Buch.

Sternformig.

# Auftirchen,

Dorf unwelt bes Burmfees, im Landgericht Starnberg in Oberbayern, mit einer ehemals berühmten Ballfahrtolliche.

50. — IMAGO — MI — RACVLOSA. Sienbes Marienbild mit bem Zesussind im linken Arm und bem Scepter in der Rechten; zu den Füßen Wolfen und der Halbmond. R.) ECCLESIA. AVF-KVRCHENSIS. Ansicht der Wallfahrtsfirche, darüber ein Stern.

# Mugeburg,

Rreiehauptftabt von Schwaben und Renburg , vormale Sauptftabt bee Biethume gleichen Namene.

51. — HOSTIA MIRACVLOSA — AD. S. CRVCEM AVGVSTÆ.

<sup>&</sup>quot;) Beiteres hieraber bei Bimmermann, IV. p. 142.

Eine zierlich gearbeitete Monstranze ober hoher Reliquienschrein mit ber Hostie. Am Fußgestelle die Jahrzahl ber Aussindung berselben: 1199. R.) ECCE LIGNVM CRVCIS IN QVO SALVS MVNDI PE-PENDIT. Ein schöner von zwei Engeln getragener Kreuzpartifel.

Silber gu 11/1e Loth. Auch in Meffing und noch von einem etwas verichtes benen Stempel. Bon ber Ballfahrt ju bem munberbarlichen beiligen Gut in ber beiligen Kreug firche.

52. — A.) Wie Rr. 51, aber bie Jahrzahl: 1199 im Abschnitt. R.) S. AVGYSTINVS . — ECCLESIÆ. D. Brustbild bieses Heistigen lints, im Bischofsornat mit Krumstab und herz.

Gin anderer Stempel wie Rr. 51., aber ohne Jahrgahl und mit bes Des bailleurs Chiffren: I. N. im Abschnitt, hat auf bem Revers: SANCTA. — HE-LENA. und biese Beilige flebend mit Krone, Rreug und Scepter.

- 53. HOSTIA MIRAC. AD S. CRVCEM AVG. Die Monftranze mit ber Hostie, unter einem Mäntelchen. Im Abschnitt: I. R. R.) S. AVG — VSTIN — VS. Dieser Heilige rechts bis halben-Leib, in ber Linken ein Gerz emporhaltenb.
- 54. S.S. HOSTIA MIRACULOSA. Monstranze, im Abschnitt: 1199. R.) SALUS MUNDI. Der von zwei Engeln getragene Rreuzpartifel.
- 54a. 600 IAHRE VOLL DER GNADE UND WAHRHEIT. IOH.

  I. V. 14. Die schöne Monstranze wie auf Rr. 51. R.) 8 Zeilen:
  SECHSTES JUBELIAHR DES WUNDERBARL. GUTS BEY HEIL.
  KREUZ IN AUGSBURG 1800.

Runde Medaille in Silber zu 1/16 Loth und in Bronze. Ampach Rr. 7800. 54b. — NVMISMA. SANCTÆ. GERTRVDIS. AVGVSTÆ. Sipens des gefröntes Marienbild mit dem todten Heiland auf dem Schooß. R.) IN CORDE. SANC: GERTRVDIS. INVENIETIS. ME. Die stehende heilige Gertraud von vorne bis halben Leib, im Ronnenhabit und mit einem Krunmstab in der Linken Sie berührt mit der Rechten ein vor ihrer Brust hängendes Herz.

Grof und foon. Die fcon in ber zweiten Salfte bes 11. Jahrhunderts gegrandete Gertra uben tirche nebft bazu gehörigem Gollegiatflifte murbe im Jahre 1356 wegen Erweiterung ber Domlirche abgebrochen, bagegen aber bem Silfte eine eigene Rapelle in bem Dome angewiefen \*).

<sup>&</sup>quot;) III. Jahresbericht bes biftor. Bereins von Schwaben und Reuburg, p. 44.

54c. — S. MARIA. — A. — CO — RD — E. AVG. VIND. Die unter bem Kreuze fibenbe, betenbe Muttergottes, mit bem Schwert in ber rechten Seite. R.) S: IGNA. — AVCT. ET FVND. SOC. L. Der heil. Ignaz von Lopola links bis halben Leib, im geiftlichen Geswand mit Baret, halt vor sich ein effenes Buch, worauf: AD MAIO-REM GLORIAM DEI.

Bafriceinlich einer von ben Jefulten in Augeburg errichteten Congregation angehorig.

54d. — ERHEBUNG — DER HEILIGEN AFRA. Die von Strahlen umgebene heilige Afra, auf einem brennenden Scheiterhaufen stehend, in der Rechten einen Delzweig und in der Linten einen Baumstamm haltend. Unten: DEN 15. AUG. 1804. R.) 8 Zeilen: FÜNFZEHENTES IUBELIAHR DES MARTERTODES DER HEIL. AFRA IN AUGSBURG.

Ranbe Mebaille in Silber ju 1/4 Both und in Rupfer. Appel I. p. 105. Auf einem anbern Stempel fieht auf bem Avere ber Sarg ber heiligen Afra, baruber bie Baime in einem Strahlenfranze und von Sternen umgeben. Jubels mebaillen ber ehemaligen Benebiltinerabtet St. Afra in Augeburg.

# Bamberg,

Stadt in Oberfranten, vormale Sauptftadt bes Bisthums gleichen Ramens. In ber Frangistanerfirche bafelbft wurde 1731 eine Dreifaltigfeit, und Johann Responul-Bruberichaft errichtet.

55. — S. 10. NE — PO — MV. Der heil. Johann von Responut stehend, mit Erucifix und Balmzweig; im Hintergrund die Brager Brüde R.) 10 Zeilen: SIGNUM CONFRAT: TRINIT: S. 10. NEPO: IN ECCLES: P: P. FRANCISCANORUM BAMBERGÆ ERECTÆ. 1731.

Langlicht. In Gilber ju 1/2 Loth.

56. — Der heil. Johann von Repomuf auf Wolfen fnieend, mit dem Erucifir in der Rechten und einen Sternenfranz um das entblößte Haupt. R.) 8 Zeiten: SIGNUM CONFRATERNITATIS S. IOANN. NEPOM. IN ECCLESIA P. P. FRANCISCANORUM BAMBERGÆ ERECTÆ 1731. Unten und oben Berzierungen.

Dval. In Silber gu 1/2 Loth. Auch von einem größeren, etwas verfchles benem Stempel ju 1 Loth.

#### Bans.

ehemalige Benebiftinerabtei in Dberfranfen.

56a. — # THOMAS . ABT . ZV . BANTZ. Gin mit ber Infel und zwei Rrummftaben, von welchen Banber herabhangen, befetter Schild, in beffen unterer Salfte ein Fluß (Bach) und in ber obern ein gefronter Bogel mit einem Drachenschwanz. R.) Bon einem Laubfranz umgeben die Schrift in 5 Zeilen: 1604 SYSTINE . ET . ABSTINE TAZB.

Runde Medaille von Golbichmiebarbeit, in Sitber gu 11/8 Loth , von Abt Thomas Bach , † 1624.

#### Baumburg,

ehemaliges Rlofter und Stift regulirter Chorherren in Dberbayern.

57. — Schild mit bem Stiftswappen: eine Burg mit zwei Thur, men, zwischen welchen ein Baum fteht. Oben: C. B. (Clofter Baum, burg ober Conventus Baumburgensis).

Rund in Rupfer und Grofchengroße, ift auch fleiner in Meffing geprägt. Rumismat. Beitung 1851 p. 88.

#### Benediftbeuern,

ehemalige Benebiftinerabtei in Oberbapern. Das hier aufbewahrte Saupt ber beil. Anaftafia murbe als wunderthatig verehrt.

58. — Ansicht ber Abtei mit ber Kirche und ben weitläufigen Riostergebäuben; barüber schwebt in Wolfen bas Bruftbild ber heiligen Anastasia von vorne, mit Strahlen um bas gefronte Haupt. Im Abschnitt brei Zeilen: S. ANASTASIA P. atrona IN B. enedict BAYRN. Ganz unten ein T., bie Chiffre bes Augsburger Medallleurs Joh. Thiebaub, ber um die Mitte bes vorigen Zahrhunberts lebte. R.) SANCTUS — BENEDICT. Dieser Heilige stehend, mit bem Benedisten-Schild vor sich, in der Rechten ben Krummstab und in ber Linfen einen Becher, worin eine Schlange.

Langlichte fehr schone Medaille, in Silber zu 1 Loth und auch in Messing.

59. — PATRONA IN — BENE. BEVRN. Bruftbild ber hl. Anastasia; im Abschnitt zwei Zeilen: S. ANAST | ASIA. R.) SANCTV:

— BENEDI. Der heil. Benedist mit Schild, Stab und Becher wie vorber Rr. 58.

Schon und langlicht. In Silber ju 3/4 Loth, auch in Deffing und von eis nigen fleineren, etwas verschiebenen Gepragen.

60. — Die heil. Anastas | IA. PAT. und oben zu den Seiten des Brustbildes die Umschrift: IN BENED. — BEYREN. R.) SANCTV. — BENEDICT. Dieser Heilige wie Rr. 58.

Dval, in Gilber gu 1/16 Both, auch in Meffing.

61. — \* S. ANASTASIA. P. IN BENEDICTBEVRN. Gefrontes furges Bruftbild biefer Seiligen wie gewöhnlich, aber auf einem niedrigen Bostament. R.) Das Benediftenfreuz mit ben gewöhnlichen Schriften.

Bon einigen eimas verschiebenen Gepragen. Gin fleineres in Silber gu 3/22 Both hat auf bem Avers: S. ANAS. — OR. PR. N. Gin anderes in Deffing hat auf bem Revers: S. PATER BENEDICTVS. und biefen heiligen von ber rechten Seite, bem ein Engel ein offenes Buch vorhalt, hinter welchem ber Rrummftab hervorragt.

62. — 3wei freuzweis gelegte Krummftabe mit herabhangenben Banbern, bazwischen bie Buchftaben B C B (Closter Benedittbeuern, ober Conventus Benedictoburanus) und unten bie Jahrzahl: 1764. R.) Die Zahl: X.

Runbes meffingenes Riofterzelden, faft halbe Gulbengroße. Rumismat. Beit. 1851. p. 86.

# Bergen,

Dorf bei Reuburg an ber Donau im Rreise Schwaben und Reuburg, mit einer schonen Ricche, worin ein wunderthätiger heil. Kreuzpartifel verehrt wied. Das ehemalige Nonnentioster baseibst wurde schon von Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm bem Seminarium zu Neuburg eingeräumt.

63. — S. CRYX IN — BERGEN. Strahlendes Kreuz unter einem von Engeln getragenen Balbachin, barunter ein von ber Dornenfrone umgebenes herz. R.) S. SEPVLCHRVM. Gin Grabmal, auf welchem ber Heiland liegt.

In Gilber gu 1/2 Both und in Deffing.

64. — S. CRVX. IN — BERGEN. Schone freuzsörmige Monftranze. R.) S. SEPVLCHRVM. Der Geitand liegt auf einem Grabmal, woran vorne die Buchftaben: IHS. Ein anderes Geprage bat auf bem Revers ein Rreug, an welchem bie fchmerg. hafte Maria fieht, mit bem Schwert in ber rechten Seite.

#### Bettbrunn, auch St. Salvator,

Dorf im Bandgericht Riebenburg im Rreis Oberpfalg und Regensburg , mit einer Ballfahrteflirche.

- 65. GNA. BIL D Z. DET PR. unn (sic). Das auf einem Schemmel stehende Jesustind mit einer Krone auf dem Haupte und in einem gestickten Mantelkleide, in der Rechten den Scepter und in der Linken die Weltsugel haltend. R.) LAVDETVR-1ESVS — CHRISTVS. AMEN. Der stehende Heiland in der Bersspottung, mit gebundenen Handen, Dornenkrone und Schilfrohr.
- 66. GNA. BIL T Z. PETTPRVNN. Zesustind wie vorher. R.) V. I. B. M. R. P. P. AV G VSTIN. SCH. INGE. Marienbild von Maria. Schutter in Ingolftabt.

#### Biberbach,

Darft im Landgerichte Bertingen, Rreis Schwaben und Reuburg, mit einer Ballfahrtstirche jum wunderthatigen Crucifir.

67. — D. HEIL. CREVTZ — V. BIBERBACH. Erucifir zu befefen Seiten zwei weibliche Geilige fteben. R.) Die knieenbe schmerzhafte Maria auf Bolken; zu ben Seiten schweben Gott Bater und Sohn. Dann.

#### Bogenberg,

beruhmte Ballfahrtofirche mit einem wunderthatigen Martenbilb, auf einem hohen Berge an ber Donau, bei bem Martte Bogen in Rieberbahern. Gehorte zu ber ehemaligen Benebiftinerabtei Ober: Altaich.

68. — VERA EFFIGIES: B: U: — MARIÆ BOGENBERG. Stehendes gefröntes Marienbild von Bogenberg mit dem von Strahlen umgebenen Jesustind auf dem Bauch. R.) LIGNYM S. CRV — CIS IN — MON — TE BOGENSI. Ansicht des schönen großen Kreuzpartifels von Bogenberg; darauf befinden sich fünf runde Schilden, in der Mitte mit der Dornenkrone und an den Kreuzesenden mit den Sinnbildern der 4 Evangelisten, nämlich unten ein Adler und: S. IOAN., rechts ein Engelstapf und: S. MATTHÆ, links ein Löwe und: S. MARC. und unten ein Ochsenbopf mit: S. LVCAS

Groß und fcon. Auch von einem fleineren Beprage.

69. — . B. M. V. DE — BOGEN. Marienbild von Bogenberg zwischen Wolfen schwebend; zwei kleine Engel seben ihm die Krone auf. Unten knieet zu jeder Seite ein Fürft mit Bruftharnisch und Perude, wie zu Mar Emanuels Zeiten gekleibet. Im hintergrund ist die Wallsahrtstirche ersichtlich. R.) LIG. S. CRVCIS — IN BOGENBERG. Der in Wolfen schwebende Kreuzpartikel. Unten die Ansicht des Marktes Bogen an der Donau, mit dem Bogenberg im hintergrund.

Groß unb icon.

70. — B. V. BOGEN — BERGENSIS. Marienbilb. R.) S: ÆDES. Ansicht ber Wallfahrtefirche, barüber ein Regenbogen.

In Gilber gu 1/4 Both.

- 71. B: V: MARIA. BOGENBER: Marienbist. R.) S. P. BENEDICTVS O. P. N. Der heil. Benedift rechts, bem ein Engel ein offenes Buch vorhalt. Darüber ber Benediftenschild. Unten: IN.
- 72. GNADENREI. M. IN. BOGENBERG. Marienbild. R.) S. 10SEPH. Der heil. Joseph links, im rechten Arm bas Jessussind und in ber Linken einen Lilienstängel haltenb.
- 73. . B. V. M. BOG ENBERGENS. Marienbild. R.) S. 10AN. — NEP. M. Der heil. Johann von Repomuk fiehend mit Erucifix und Balmzweig, hinter ihm die Prager Brude.

In Gilber gu 3/16 Both.

74. — B. V. M. BOG. — ENBERGENS. Marienbild. R.) Das Marienbild von Reufirchen, welchem ein Solbat ben Ropf fpaltet.

herzformig. In Silber gu 1/2 Coth. Auch fleiner gu 1/2 Both, auf bem Revere: S. MARIA - ZELLE. Marienbild von Mariagell in Stepermark.

75. — B. V. MARIA — BOGENBER. Marienbilb. R.) Darrienbilb von Dorfen.

In Silber ju 1/2 Both. Auch von einem anbern langlichten Geprage in Beffing, mit : B. M. BOGE - NBERG.

76. — . B. V. M. BOGEN — BERGENSIS. Marienbild. R.) S. MARIA — CELLENS. Bild von Mariazell.

#### Chiemfee, (Berren-Chiemfee),

ebemalige Probfiei regulirter Chorherren auf ber Infel gleichen Ramens, in Obers bapern. Die ben heiligen Sixtus und Sebaftian gewelhte Stiffelicche, welche jugleich Cathebralfirche bes Bisthums Chiemfee mar, bewahrte Reliquien berfelben.

77. — + IMAGO S: XYSTI PAP: MART. PATRONI CA-THEDR ECCL: CHIEMENSIS. Auf einem Postament die Buste des Papstes Sirtus II. im Ornat, mit der papstlichen Krone auf dem Haupte, in der Rechten eine Weintraube und in der Linsen den Partriarchenstab haltend. Borne am Postament eine Kinnsade und darunter in zwei Zeilen: MAXILLA DIVI XYSTI. R.) IMAGO 8: SEBASTIANI PATRONI CATHEDR: ECCLLE CHIEMENSIS. Auf einem Postament die von Pseilen durchbohrte Buste des heiligen Sesbastian. Borne an demselben ein Rohrbein und darunter in zwei Zeilen: SPINOLA DIVI SEBASTIANI.

Soon und giemlich groß.

77a. — RVPERTVS PRÆPOSITVS ET ARCHIDIACONVS CATIEDRALIS ET REGVLARIS ECCLESLÆ CHIEMENSIS. Der heil.
Muguftin im Bischossonat mit dem Krummstad in der Linken und
einem Herzen in der Rechten; unten vor ihm stehen in Cartouchen zwei
mit einem beinselten Engelstopf und zwei Krummstäben besetzte Wappenschilde; der zur Rechten enthält die Kirche als das Stisstwappen
und jener zur Linken das in die Länge getheilte Wappen des Probstes, nämlich eine Duerbinde und einen ausgerichteten Löwen mit
einem Kegel in den Pranken. Im Abschnitt zwei Zeilen: In manibus
Domini sortes meae. ps. 30. V. 18. Ao. 1654. Unten: Wolfg.
Kilian sculpsit.

Einfeitige Rupferplatte, 31/2 Boll lang und 21/2 Boll breit. Die Schrift verfehrt gravitt, mithin ju Abbruden bestimmt. Rupert II. (Rogel) wurde Propft 1653 ben 18. Mary und † 1688 ben 31. Mary.

78. — Eine Kirche mit zwei Thurmen (Stiftswappen von herren-Chiemfee), barüber:  $_{C}$   $\stackrel{H}{-}$   $_{C}$  (Closter Herren Chiemsee), unten die Jahrzahl: 17.90.

Einfeitige tupferne Rloftermarte in Grofchengröße.

#### Deggendorf,

Stadt an ber Donau in Rieberbapern. In ber heiligen Grabfirche bafelbft ift eine ftart besuchte Ballfahrt ju ben helligen Gostien, wegen beren Mißhands lung die Zuben im Jahre 1337 ju Deggenborf erichlagen wurden.

79. — FILIALKIRCHE HEIL- — GRAB CHRISTI DEGGEN-DORF. Ansicht der großen Monstranze, worin die 10 heitigen Hostien ausbewahrt sind. Unten der Name des Jinngießers: Altmannsperg. (er). R.) In einem Eichenfranz in 8 Zeilen: ZUR ERINNERUNG DES 500 IÄHRIGEN JUBILAEUM IN DER HEIL: GRAB KIRCHE DEGGENDORF 1837.

Jubilanme, Debaille in Binn. Ueber Thalergroße.

#### Dieffen,

ehemalige Problici regulirter Chorherren im Martie Dieffen (Baperbieffen) am Ammerfee in Oberbapern. Eine Tochter bes Grafen Bertholb von Anbeche, bie felige Mechtilb (geb. um 1125, † 1160), beren Gebelne in ber prachtigen Rofterlirde ruben und verchut werden, war Abtiffin in bem bamals hier beftanbenen Chorfrauentlofter, welches fpater einging.

80. — S. ME — CT. C. R. — DIESS. (Sancta Mechtildis canoniae regularis Diessensis). Die fel. Mechtild, stehend von der linken Seite und im Ronnenhabit, halt in der Rechten einen Relch und in der Linken einen Krummstab. R.) S. RASSO ECCL. REG. IN WÖRTH FVN. dator. Der heil. Rasso von Grafrath (f. d. Art.) bis halben Leib von vorne, im Harnisch und mit Krone, halt in der Rechten einen Commandostab und legt die Linke auf die Bruft.

In Gilber au 5/a Both.

81. — B. — MECHTILDIS. Die selige Mechtild im Ronnenshabit, stehend und bis halben Leib, halt in ber Rechten einen Krummsstab und in ber Linken ein Raftchen mit offenem Dedel. R.) 5 Zeislen: PATRONA CONTRA TEMPESTATES ET VENEFICIA.

Achtedig. In Gilber ju 3/32 Both.

82. — S. — MEC. htildis — I. n — DIES. sen V. irgo. Die Heilige mit Kelch und Krummstab. R.) S. RASSO — WORT. ensis. Der heil. Rasso.

Binn. Auch mit: S. - ME. - I. - DIES. R.) S. RAS. - WOR.

#### Dorfen.

Marft in Oberbapern, mit einer berühmten Ballfahrtofirche (Raria-Dorfen) auf bem Ruprechteberg.

88. — \* WUNDERBILDN. B. MARIÆ V. ZU DORFFEN AUF BERG. Stehendes reich verziertes Marienbild von Dorfen, mit dem Befustind im rechten Arm und einer Lilie in der Linten. R.) \* KIR-CHEN AVF DEM RVPRECHTSBERG ZV DORFFEN. Ansicht der auf dem Berge stehenden Wallfahrtöfirche.

In Silber gu 3/4 Both, auch in Meffing von etwas verschiebenem Geprage, bann fleiner in Silber gu 3/16 Both mit: \*WUND. BILD. B. MARLE. V. Z. DORFF. A. BERG. R.) \*KIRCHEN. A. D. RUPRECHETSBERG. Z. DORFFEN.

84. — S. MARIA — IN DORFFEN. Marienbito. R.) . AVF R -- VPRECHT. B. Ansicht ber Kirche auf bem Berg, unten ber Marft Dorfen.

Achtedig unb bunn.

85. — S. — M. 1. — DORF. Das auf Wolken schwebende Marienbild, zwischen zwei knieenben Heiligen. Unten bie Ansicht ber Ballfahrtskirche mit Betenden. R.) HOC — SVB PRÆSIDIO, Der beilige Georg zu Pferd, ben Drachen erlegend.

Groß. In Gilber gu' 15/18 Both.

86. — WYNDER BILDNYS B. MARLÆ V. ZV DORFFEN AVFFM BERG. Marienbild. R.) BEATA MARIA, — OETHINGENSI: Marienbild von Altötting.

In Silber ju 3/16 Loth und noch von einigen etwas verschiebenen und flefe neren Gepragen in Silber und Deffing.

87. — S: MARIA — DORFF: Marienbild wie gewöhnlich, aber mit einem großen Blumenstrauß in der Linfen. R.) S: MARIA — OETTING. Marienbild von Altötting.

Schones Beprage, in Silber gu 3/s Loth.

88. — Marienbild von Dorfen, barüber auf einem fliegenden Band: S. MARI. ZV. DORFE. R.) Marienbild von Aliotting, zwiffden zwei knieenden Engeln mit Leuchtern, oben: S. MAR. — OET.

In Silber gu 5/2 Both, auch zu 3/2 Both mit: S. MA. — OET. unten, bann auch mit: S. MA — RIA OETHING — ENSI. Gin anderes Gepräge hat auf bem Revers bie heilige Rapelle von Altotting.

89. - S. MARIA - DORFEN. Marienbild. R.) \* BEATA. MARIA - OETHINGENSI . Marienbild von Altotting.

Einige verfchiebene Beprage.

- 90. S. MAR. DOPF. (sic), Marienbild. R.) S. MARIA.
- OETHING. Marienbilb von Altotting.

Herzformig. In Silber zu 1/2 Loth, auch größer zu 1/2 Loth mit: DORFFE. 91. — S. MAR. — Z. DORFE. Marienbild, unten Wolfen mit Engelsföpfen. R.) GNAD BILD GEl. — HEIL. WISCAP. S. (Steingaden). Der an einen Pfahl gefettete Heiland von ber Wies-favelle bei Steingaden.

#### Duntenbaufen,

- auch Zuntenhaufen, Dorf mit einer berühmten Ballfahrtefiribe, bei bem ebes maligen Riofter Beiharting im Landgerichte Atbling in Dberbapern.
- 92. + S. MARIA. DE. DVNTENHAVSEN. Sigendes Marienbild mit dem Jesussind im rechten Arm und einen Scepter in der Linfen. Unten der halbmond und die Chiffre: P. H. M. (Bhil. Heinr. Müller, Medailleur in Augsburg, † 1719.) R.) SACRA ECLESIA. Ansicht der Ballfahrtstirche, deren Thurme beinahe im Bordergrund erscheinen; oben ein strahlender Stern und unten Ballfahrer, von beiden Seiten ansommend.

In Gilber ju 5/16 Both.

- 93. S. MARIA DE DVNTENHAVSEN. Sihendes Marienbild mit bem Zesuskind auf bem rechten Schooß und einem Scepter in ber rechten Hand. Bu ben Kuffen ber Halbmond. R.) S. EC-CLESIA. Anficht ber Mallfahrtellirche von ber Seite, oben ein ftrahlender Stern. Innerhalb ber Kirchhofmauer bewegt fich eine Prozeffton.
- In Silber gu 3/4 und gu 3/16. Loth, auch in fleineren Gepragen gu 3/16 und 3/2 Loth, etwas verichieben und ohne Prozeffion, bann noch in einigen ver-fchiebenen Reffinggepragen.
- 94. S. MARIA DE DUNTENHAUSEN. Marienbild wie Rr. 93. R.) . S. ECCLESIA. Kirche und Prozession im Allgemeinen wie Rr. 98.

Achtedig. In Silber ju 1/2 Loth. Auf einem andern Geprage ju 7/16 Loth

und mit : DVNTENHAVSEN ftegen auf bem Avere bie Buchftaben bes Stempels fcneibere : JJ. - L.B.

95. — S. MARIA. DE DVN — TENHAVSEN. + (bie N verfehrt). Auf Bolfen sitenbes Marienbild mit bem Jesussind gerade vor sich auf bem Schoose und einen Scepter in der Rechten. R.) SACRA ECLESIA. Ansicht der Wallsahrtefirche ohne Brozession. Dben ein Stern.

Actedig. In Gilber ju 3/4 Loth.

96. — S. M. — O. P. N. (Sancta Maria ora pro nobis). Stehendes Marienbild in einem gestickten Mantel, mit Rind und Scepter im rechten Arm. R.) DVNT. — H. Kirche ohne Prozession und ohne Stern.

In Gilber gu 1/2 Both.

97. — S. MARI — A DU — NTENHAUSEN. Auf Wolfen stehendes Marienbild im Allgemeinen wie Nr. 96. R.) DUNTEN — HAUS. Walfahrtefirche ohne Prozession.

Bon berfchiebenen großeren und fleineren Gepragen.

- 98. Sipendes Marienbild von Duntenhausen, ohne Umschrift.
  R.) 3wei Zeilen: TVNTEN | HAVSEN, barunter eine Bergierung.
  Bieredig. In Silber ju 5/32 Loth.
- 99. TVNTN HAVSN. Sigenbes Marienbild mit bem Jesussind im rechten Arm. R.) . S. IOANNE BABISTE. (sic) Der ftehende heilige mit Buch und Kreugfahne, unten zwischen ben Kulien ein fleines gamm.

In Gilber gu 1/4 Both.

100. — S. MARIA — TVNTNHAVS. Marienbild mit bem halbmond gu ben Fuffen. Unten ift ein Schilden mit ben baperlichen Weden. Rund und von Silberblech. Einfeltig.

#### Cbereberg,

ehemalige Benebiftinerabtel im Martte gleichen Ramens in Oberbabern. Sie wurde 1595 ben Jesuiten eingeraumt. In der dortigen St. Sebastianstirche ift die hirnschale bieses heiligen ausbewahrt, ju welcher eine früher fart besuchte Ballfahrt bestand.

101. - S. SEBASTIAN. MART. yr. EBERSP. ergae PROP. itius.

Bruftbild bes heiligen Sebastian von vorne, mit einer geschloffenen Krone bebedt und in einem gestidten Rleibe, worin Pfeile steden. R.) S. IGNAT. LOIO. SOC. — IESV. FVND. Bruftbild bes heiligen Janaz von Lojola links, in einer glatten Kutte und mit einem Heistigenschein hinter bem Haupt.

Rund in halber Gulbengroße. Ein tleineres Geprage in Sechfergroße hat auf bem Revers: S. IGNAT. — D. — LOY. S. I. und biefen Setligen von der rechten Seite. Er legt die Rechte auf die Bruft und halt ein Buch mit ber Linken. Bor feinem Gesicht ein strabiendes Dreieck.

102. — Rleiner Pfeil jum Anhangen, mit der Aufschrift: S. SEBAS. — M. artyr EBERS. bergensis, dazwischen ein herzsörmiger Schild, worin der angebundene von Pfeilen durchbohrte heil. Sebastian zwischen zwei kleinen Engeln fleht. R.) ORA BRO (sic). — NOBIS., dazwischen in dem herzsörmigen Schild das gewöhnliche Monogramm der Jesuiten: IHS, unter welchem ein herz mit 3 Rägeln.

In Silber ju 3/16 Loth, Rehnlich auch fleiner ju 3/32 Loth mit: S. SEBA,
— M. EBER. B.) L G S I (?) — IESC. Es gibt auch Geprage in Meffing.

#### Ebrach,

ehemalige Cifterzienferabtei in Dberfranten.

102a. — JOHANNES ABBAS EBERACENSIS ANNO ÆTA-TIS XXXV. Bruftbild rechts mit Baret und langem Bart. R.) IN-SIGNIA IOHANNIS ABBATIS XX EBERACEN. MDLIII. Ein mit ber Infel und zwei Krummstäben besehrer Schild, barin eine Jungfrau bis an die Kniee, in der erhobenen Rechten eine Brete haltend.

Runde Mebaille in Gilber ju 11%, Both von Abt Johann IV. Bed, 1551-1562.

102b. — LEONARD ABBAS. EBERACENSIS. ZZ# Bartiges Bruftbild rechts mit Baret. R.) # QVI DEO VIVIT VIVIT # Gesichmudter Schild wie vorher, barin brei Rosen auf einem kleinen hugel.

Runde Medaille in Gilber ju 11/16 Loth von Abt Leonhard Rofen, 1563 - 1591.

102c. — HIRONI. HOLEIN: DE. GROSSE, LANCKH. eim. Bruftbild linfs im Orbenshabit und mit Boret. R.) : ABBAS. EBE-

RACENSIS. 23. Unter ber mit Banbern gezierten Infel und bem Krummstab zwei Wappenschilbe. Im rechten ist bas Eisterzienserwappen und im linken jenes bes Abtes — brei Kornahren auf einem kleinen Highel. Unten zwischen ben Wappen bie Jahrzahl: 1591.

Runde Medaille in Silber ju 13/16 Loth von Abt Steronymus Solein, 1591-1615. Borftehende brei Medaillen find im IX. Band bes Archives des hiftor. Bereins von Unterfranten befchrieben, die lette ift in Roblers Mungbeluftig. Jahrg. 1736 p. 99 abgebilbet.

#### Edenberg,

Dorf und Flliale ber Pfarrei Batenhofen im Landgericht Goggingen im Rreis Schwaben und Neuburg. Gehörte jum ehemaligen Rlofter St. Stephan in Augeburg.

103. — MARI. HILFF — AVF DEM EDENBERG. Gefröntes stehendes Marienbild mit bem Zesussind im linken Arm und einen Scepter in der erhobenen Rechten. R.) S. VDALRICH. — S...
TVS. Zwei stehende Bischöfe im Ornat mit Krummstäben; zwischen beiden unten der Benediktenschild und oben ein strahlendes Oreieck.

Bergformig und groß.

#### Сіфftädt,

Stadt in Mittelfranken, vormals hauptstadt des Biethums gleichen Ramens. Das aufgehobene Frauenklofter St. Walburg baselosst wurde von König Ludwig I. wiederstergestellt. In der Klosterkirche ruben die Gebeine ber heiligen Balburga (geb. um 710, + 779) einer Schwester bes heiligen Billibald, erften Bifchofs von Eichstädt, aus toniglich englischem (westsächsischen) Stamme, und es besteht in diefer Kirche eine alte Wallsahrt zu dem sogenannten Walburgiedl, welches aus dem Sarge der heiligen träuselt.

104. — OLEUM REFUSUM NOMEN TUUM. CANT. 1. Die auf einem Buche, zwischen Scepter und Krummstab stehende, unten von Delzweigen umgebene Buste der heiligen. Walburg a rechts, im Ronnenhabit, mit aufgesehter Krone und Heiligenschein. R.) OLEUM-IN OSSIBUS EIUS. PSAL. 10. Ansicht der Rückseite des Hochattars der Walburgissische mit der darunter befindlichen vieredigen Kapelle, in welcher das heil. Walburgissl aus den Felswänden in eine Schale träuselt. In dem Altare ist die sargförmige Höhlung mit der liegen-

ben Heiligen und an ber Gruft barunter ftehen zwei Flügelthuren offen. Ganz unten ftehen zwei mit einer Krone bebedte Wappenschilden, barin find rechts bie brei übereinanderschreitenden englischen Leoparden, als Stiftswappen und links eine Weintraube, bas Wappen ber Abtissin Abelgunde Pettenkofer\*). Im Hintergrunde die Klofterkirche und Wallfahrer.

Runbe Debaille, über Thalergröße.

105. — S. WAL. V. ABBATIS. Die Heilige im Ronnenhabit bis halben Leib, in ber Rechten ein Fläschen und in ber Linken ben Krummstab haltend. Bor ihr liegt eine Krone auf einem Tifche. R.) Thurm mit sieben Jinnen in zwei Abtheilungen. Dben liegt die Heilige von 5 Engeln umgeben, unten eine Schale, in welche die Tropfen bes heiligen Dels fallen. Daneben: S. WALB. V. AB — BATISSA. S. H.

In Gilber ju 1/4 Loth. Appel, Repert. I. p. 584, Rr. 93.

106. — S. WALBURGIS EICHSTADTENSIS. Die Seilige bis halben Leib von vorne im Ronnenhabit, mit bem Krummstab im linten Arm und jum Segnen emporgehobener Rechten. R.) S. WILLIBALDUS EICHSTADTENSIS. Dieser Beilige von vorne bis halben Leib, im Bischofeornat mit Krummstab und segnender Rechten.

### Eldingen,

ebemalige Benebiftiner-Reichsabtet im Landgericht Gungburg, Rreis Schwaben und Reuburg.

107. — S. MARIA PATRONA — ELCHINGENSIS . Auf Boffen und bem halbmond ftehendes Marienbild mit gefalteten handen und 6 Schwertern in ber Bruft. R.) MISE — RE — MINI. — MEl. Borftellung bes Fegfeuers mit brei nachten Bersonen, barüber ein schwebender Engel mit einem hoftienkelch in ber Rechten.

Groß und icon. Auch natt bem Revers: AVD - ITE . VOCES . SVP-PLICVM, die Apoftel Betrus und Baulus nebeneinander fiehenb.

<sup>\*)</sup> Matia Anna Abelgunde Pettentofer, eine Weinwirthetochter aus Berching bei Bellingries, wurde 1730 ben 11. Dai ale Abitifin ermobit und farb 1756 ben 10. Juni. 3br angenommenes Bappen war ein quergetheilter Schild, in beffen oberer Dalfte ein Mann mit rother Jade im blauen felb und in ber unteru eine blaue Belnttaube im rothen fetb.

108. — S. MARIA PATRONA — ELCHINGENSIS. Marienbild wie vorher, ju jeder Seite ein fleiner Engel. R.) SANCTYS — PATER BENEDICTYS. Der hl. Benedift von vorne, mit Arummftab, Schlangenbecher und bem Benediftenschild, welchen ein Engel halt.

Groß. Auch in einigen kleineren, etwas verschiebenen Gepragen, mit und ohne die kleinen Engel auf bem Avers. Roch ein anderer Stempel hat auf bem Revers: S. BENEDICTVS. O. P. N. und biefen heiligen mit gefalteten handen bor einem Crucifix ftebend; oben ber Benebiltenfchilb und unten ber Krumuffab.

#### Eldern,

Ballfahrtefirche. Geborte jur ebemaligen Reichsabtei Ottobeuern im Rreife Schwaben und Reuburg.

109. — B. V. M. IN: — ELDEREN. Stehendes Marienbist im gestickten Mantelfleibe, mit bem Zesussind im rechten Arm. Unten: 17—45. R.) CONFRAT: SS: SACRAM: ET CORD: IESU. Unten ber Benediktenschild, barüber steht auf Wolfen eine strahlende Monstranze zwischen 2 lodernden Herzen.

Schones Geprage, oval und unten und oben eingebogen. Ein anderer eiwas berfchiebener Stempel hat bie Jahrzahl: 17-49. Ein fleineres Geprage hat obiges Marienbild mit der Umfchrift: IN — ELDERN und auf bem Revers nur ein loberndes Berg ohne Umfchrift.

# Ellingen,

ebemalige Deutschorbene : Commende in ber Stadt gleichen Ramene in Mittelsfranten.

110. — Ein liegendes Bierfaß zwischen ben Buchstaben: D — E, (Deutschordenscommende Ellingen), barüber bas Deutschorbensfreuz und unten bie Jahrzahl: 1790. R.) Die eingravirte Zahl: 96.

Runbe Rupfermarte bes Brauhaufes ber Commenbe, in ber Große und Dide eines halben Thalers.

# Erbendorf,

Martt in ber Dberpfalg.

111. — S: FAVSTINVS M. ERBEND: orf. Diefer Heilige im friegerischen Bilgergewand, auf Wolfen fniend, in ber Rechten einen Balmyweig und in ber Linken einen Stab haltend. R.) S: MARIA — LAVRET. Marienbild von Lovetto.

# Erding, (Altenerding),

Dorf unweit ber Stadt Erbing in Oberbayern und Sip ber Stadtpfarret. Die Bfarrfirche in Altenerbing ift ber Jungfrau Maria geweiht und hatte lange Beit Briefter aus bem Inflitut ber Bartholomaer.

111/2. — S. M. — ERDI.ngensis. Sipendes Martenbild zwischen zwei ftehenden Engeln, mit bem Jefustind auf bem linken Schoof.
R.) S. BART — HOLM. Bruftbild bes heil. Bartholomaus von vorne, mit umhangendem Mantel.

Bergformig. In Gilber gu 1/a Both.

#### Ettal,

ehemalige Benebiltinerabtei an ber Grenze Tirols, im Landgericht Werbenfels in Oberbayern. In ber dortigen prachtigen Rlofterlirche ift bas beruhmte "Marien, blib von Cital", welches Raifer Ludwig ber Baper, ber Stifter biefes Rlofters, von feinem Romerzug aus Italien mitbrachte, und zu bem eine alte vielbesuchte Ballfahrt besteht.

112. — GNADENBILD ZV ETTAL. Sehr erhoben geptägtes Marienbild, figend, mit ber Linken bas auf ihrem linken Knie stehende Besustind haltend, beide gefront und reich verziert. R.) Der heilige Benebilt rechts bis halben Leib, im Monchehabit mit gefalteten Sanben, steht vor einer Felfengrotte, an welcher ein Erucifir und ein offenes Buch aufgestellt ift.

Schon. In Gilber gu 1/8 Both.

113. — PATRONA MONASTERY ETTALENSIS & Marienbilb. R.) SANCTVS — PATER BENEDICTVS. Der heilige Benebift ftehend von vorne, mit Krummstab und Schlangenbecher. Bor ihm halt ein Engel ben Benebiftenschilb.

Schon und groß. Bon verschiebenen und kleineren Geprägen; auf einigen flest: ROMA unter bem Marienbild und: O. P. N. (ora pro nobis) nach BE-NEDICTVS. Ein anderes langlichtes, an ben Seiten eingebogenes Gepräge hat: SANCT — BENEDI. und biefen helligen mit bem Benebiftenschild vor fich (ohne Cngel), ben Becher in ber Rechten und ben Krummftab in ber Linken haltenb.

114. — S: MARIA. PATRO — NA. ETTAL. Marienbilb. R.) S. P. BENEDICTVS. Dieser Seilige bis an die Kniee stehend, beutet mit ber Rechten auf ein offenes Buch, bas ihm ein Engel vorhalt. Dben neben seinem Ropfe ber Benediftenschilb. Unten: L.

Auf einem andern abnilichen Geprage ift ber beil. Benebilt im Bruftbild rechts mit einem Buch vor fich, hinter welchem ein Engel und ber Arummftab. Auf bem Buche fteht: AV SCYLTAO MEI (sic) PRECEPTA, MAC.

115. — S. MARIA , PA — TRONA , ETTAL. Marienbitd, barunter: ROMA. R) , S. — BENEDICTYS. MONACHO-RVM — PATRIAR. Der heilige Benebift lints bis halben Leib, in ber Linfen ben Krummstab und in ber Rechten ein Buch, worin er liest.

Mehnlich auch fleiner, bann noch fleiner in Silber ju 5/32 Both und mit ber 3abraabl : 1662 unter bem Darienblib.

116. — S. MARIA. PATRONA. ETTALLENSIS. Marienbilb. R.) S: BENEDICTVS — OR: PR: NOB. Der Seilige mit Rrummsftab und Becher amifchen amei Benebiftenschilben ftehend.

Dunn und groß. Bon zweierlei etwas verfclebenen Stempeln.

117. — S. MAR. PATRO: ETTALLENSIS. Marienbild. R.) CRVX. S. — P. BENEDICTI. Der heil. Benedift ftehend von vorne, mit Krummftab und Becher. Unten rechte vor ihm ber Benediftensichite.

Gin abnliches Beprage bei Appel , 1. p. 213., in Gilber ju 1/2 Loth.

118. — PAT. MONASTE. — ETTALENSIS. Marienbilb, barunter: ROMA. R.) Das Benediftenfrenz mit den gewöhnlichen Umund Aufschriften.

In Silber ju 3/10 Loth. Auch in Meffing und von verschiebenen gebgeren und fleineren Geptagen, mit und ohne : ROMA. Auf einem fieht unter bem Marien, bitb : IN AUG. SC.

119. — SANT. MARIA. — ETALENSIS. Marienbild. R.)
SACRA ECLESIA. IN ETTALENSIS. (sic) Anficht ber Riofterfirche.
Appel, I. p. 214., in Silber ju 1/2 Loth.

120. — S: MARIA. PATRONA — ETTALLENSIS. Marienbitb, unten: I. M. R.) Der Erzengel Michael mit bem Schwert in ber Rechten, fieht auf bem in Flammen liegenden Lindwurm, welcher aus einer Menschenfigur mit einem Drachenschwanze gebildet ift und beffen Retten ber Engel mit ber Linfen halt.

Soon und groß. In Gilber gu 11/4 Loth.

121. - + S. MARIA. PATRONA. ETTALENSIS. Marienbilb. R.) Der heilige Georg gu Pferd, ben Lindwurm erlegend.

In Sitber ju 1/4 Loth. Ein anderes Geprage hat auf bem Revers bas Bruftbitb Chrifti mit ber Umfchrift: SALVATOR MUNDI SALVA NOS.

122. — . + . S. A. N. C. T. A: M. A. R. I. A. +. E. T. T. H. A. L. E. N. S. I. S. Marienbild, unten: V. S. R.) Der heil. Anton von Babua links bis halben Leib, in der Linken einen Lilienstängel und mit der Rechten das vor ihm stehende Zesuskind haltend. Unten wieder: V. S.

In Silber gu 3/4 Loth.

123. — PATRONA MONASTERY ETTALENESIS. Marienbild. R.) H. — GOTT — AV — DER. — WISSEN. Der an einen Pfahl angekettete Seiland; links unten knieen brei Bittenbe.

Groß. Auch in verschiedenen tleineren Gepragen, ohne die brei Bittenden. Ein anderes langlichtes Geprage hat: S. MARIA — ETTAL R.) G. H. G. — AU. — D. WISSEN.

124. — PATR. MONASTE. — ETTALENSIS. Marienbilde. R.) GNADBILD — D. GEGEISLET. HEI. — WISS. CAP: STEI. ngaden. Der an einen Bfahl gefettete Heiland.

Ein etwas tieineres Geprage in Silber gu 1/4 Loth hat: GN. B. D. GE - GEI - SL. WISCP.

#### Feichten,

Dorf im Landgericht Burghaufen in Oberbapern. In ber bortigen Pfarrficche befteht eine ber alteften marianischen Ballfahrten in Bapern.

125. — GNADENBILD — ZU FEICHTEN. Stehendes Marienbild im gestidten Mantelfleide, mit bem Zesussind im linten Arm, welchem es mit ber rechten Hand einen Apfel reicht. R.) Das Monogramm Marta in einer boppelten Einfassung von Rosetten und kleinen Strahlen.

# Weldfirchen,

Dorf mit einer zur ehemaligen Benebiftinerabtei Roth gehörigen Filialtirche, im Landgericht Wafferburg in Oberbapern. Wieb an Festiagen ftart von Wallsfahrern besucht.

126. — MARIA. — CORDE. IN — FEL — DKIRCH. Stehendes Marienbild im gestidten Mantelfleibe, mit dem Jesustind im linten Urm und einen Scepter in der Rechten. R.) Das Benediftenfreug. herzsörmig. In Silber ju 2/14. Loth.

# Frauengell,

ebemalige Benebiftinerabtei im Landgericht Robing, Rreis Oberpfalg und Regensburg. In ber bortigen Rlofterfirche wird ein wunderthatiges Marienbild verehrt.

127. — TAYMATURGA IN — FRAUENZEL. Auf Bolten und bem Salbmond ftehendes Marienbild, mit bem Zesuefind im linsten Arm und einen Scepter nebst herabhangendem Rosenfranz in der Rechten. Um das haupt ein Sternenfranz. R.) S. PATER — BENEDICT. Der stehende heilige Beneditt mit Krummstab, Schlangensbecher und dem Benediftenschild vor sich, wie auf Nr. 58.

Langlicht. Appel I. p. 215, irrig unter "Reuenzelle" in ber Laufis.

# Freifing,

in Oberbabern, vormale Saupiftabt bee Biethume gleichen Ramens. Die Benes biltiner errichteten eine Bruderfchaft in bem Betfaal bee ehemaligen Lyceums bafeibft und wirb hier bas Blib ber unbeffedten Empfangniß Maria verehrt. Bei Freifing ift auch bie Ballfahrtelirche "gu unferm herrn auf ber Bies".

128. — PATRONA LYCEI — FRISINGENSIS. Bild ber unbesteckten Empfängniß Mariä: die auf der Weltsugel, welche von einer Schlange umwunden ist, stehende heitige Jungfrau im reichgestidten Mantelkleide mit einem strahlenden Sternenkranz um das Haupt,
hält in der Linken einen Littenstängel. R.) SANCT'—PATER BENEDICTUS. Dieser heitige mit Krummstab, Schlangenbecher und dem
Benediktenschild vor sich, welchen ein Engel hält, wie auf Rr. 113.
Unten: B.

Schones Beprage in Silber gu 1 Loth.

1281/r. — SIG. CONFRAT. — SS. TRINIT. Borftellung ber beil. Dreifaltigfeit, namlich in ber Mitte ein Erucifir, über welchem Gott Bater und ber beil. Beift schwebenb. Umber vier Engel. R.). IN. INSIG. COLLEG. S. ANDREÆ. FRISINGÆ. Der stehenbe heil. Andreas mit bem Kreuz hinter sich.

Bon ber "Dreifaltigteites Bruberichaft in ber ehemaligen Collegiaiftiftelirche St. Anbra."

129. — W. VO: l. IN — FRE — YSINGEN. (Wundervoller Jesus in Freysingen, in ber Bieblirche). Der an einen Pfahl gestettete ftehende Geiland. R.) Borftellung ber fünf Wunden Chrifit :

ein von Strahlen umgebenes Berg, auf welchem ein Rreug, außens herum gwei Sanbe und gwei Fuffe.

Desgleichen auch mit: W: under T: hatiger I. esus - IN - FRE - YSINGEN.

180. — HUNDERTJÄHRIGES JUBILÄUM I. D. WIESKIRCHE. Anficht der Wallfahrteftirche, unten: BEI FREISING | 1848. R.) UM UNSERER SÜNDEN HALBER IST ER GESCHLAGEN WORDEN. Der an einen Pfahl gefettete Heiland, von gothischen Bogenvergier, ungen umgeben. Unten: DRENW. (Drentwett in Angeburg).

Binn. Jubilaumemebaille in halber Thalergroße.

#### Buchsmühl,

Dorf (hofmart) im Canbgericht Balbfaffen , Rreis Dberpfalg und Regensburg. Auf bem naben Mariablifberge ift eine besuchte Ballfahrteflirche.

131. — S. M. MIRAC: A FYXMIL O. P. N. Das auf Bolfen schwebenbe, rechts gewendete Bruftbild ber Jungfrau Maria, welche bas Zesustind an ihre rechte Seite hatt. Unten die Borftellung des Fegfeners mit mehreren Personen in den Flammen. R.) Die Monogramme Chrifti und Maria nebeneinander, barüber das strahelende Auge Gottes und unten ein Engelstopf zwischen zwei lodernden Herzen.

#### Füffen,

Stadt am Lech im Rreis Schwaben und Reuburg, mit ber von dem helligen Ragnus gegrunbeten, ehemaligen Benebiftinerabtei St. Mang.

132. — S. P. MAGNYS — FIESENS. is. Diefer heilige fteshend, von vorne bis an die Kniee und im Monchshabit. Er hat ben Krummstab an der Seite, halt mit der Rechten ein kleines Kreuz in die Höhe und legt die Linke auf den Kopf eines Drachen. Unten: G. N. R.) SANCTYS — PATER BENEDICTYS. Gewöhnliche Borkellung des heil. Benedift mit Krummstab, Schlangenbecher und Bernediktenschild, welchen ein Engel halt, wie auf Rr. 113.

Rund in halber Thalergroße.

# Fultenbach,

ebemalige Benebiftinerabtei im Landgericht Dillingen , Rreis Schwaben und Reuburg.

133. — S. BONIFACIVS. MART. — PATRON. FYLTENBACH. Der Beilige auf einem Thronseffel unter einem Balbachin fibenb.
R.) SIGNYM SALVTIS. Rreugförmige Monftrange, auf Bolfen stebenb.

134. — Der heilige Michael mit Schild und Schwert auf bem Drachen ftehend. R.) \* SIG. CONFRAT. S. MICHAELIS. IN FULTENBACH. Breites Kreuz auf beffen Enden die Buchstaben: F — P — P — F.

Rund in halber Thalergroße.

#### Gars,

ebemalige Brobftei regulirter Chorherren am Inn in Dberbayern.

135. — C. loster G. ars (ober Conventus Garsensis), barunter bie Jahrgahl: 1744. R.) 1/2 C (Claster?), barunter bas Stiftes wappen: brei hufeisenformige Zeichen in einem von zwei Palmgweisgen umgebenen Schilbe.

Bleiernes Rlofterzeichen, rund in Sechfergroße. Auch mit : 1/4 V.

136. — Die brei Sufeifen gwifchen Balmgweigen, oben: GARS. Blei, einseitig in Grofchengroße. Desgleichen oval mit ben auf zwei getreugten Arummftaben aufliegenben Gufeifen.

137. - An ben Seiten eingebogener Schild mit bem Stiftmaps pen, barüber: C . G.

Langlicht und einfeitig, in Blei.

Mumiematifche Beitung 1851. p. 86. Rr. 12. - 16.

# Gartelberg,

Dorf mit einer Ballfahrtofirche, bei bem Martte Pfarrfirchen in Rieberbapern.

138. — Unser Schutz in Gefahren, Unser Trost in Widerwärtigkeiten, Unsre Hoffnung jetzt u. immer. In einer langlicht vieredigen Zasel bie unter bem Rreuze sibenbe Jungfrau Maria mit bem heiland auf bem Schoof. Unten 2 Zeilen: Gnadenbild auf dem Gartlberg. R.) 8 Zeilen: Zur Gedächtniss der am 10. u. 11. Nov: 1834 auf

dem Gartlberg gehaltenen Feyer, wegen der um 1634 erfolgten Ankunst des Gnadenbildes daselbst in Pfarrkirchen.

Runbe Binnmebaille über Thalergroße.

139. — A.) Die vorher. R.) • Wunderbare Beschirmung des Marktes Pfarrkirchen im Jahr 1743. Im Helbe 7 Zeilen: Die Bernklau'sche Bombardirung drohte Pfarrkirchen Verderben und Untergang am 7. Mai 1743.

Runbe Binnmebaille, erfchienen 1843.

# Grafrath,

ober Borth ju St. Raffo. Sehr befuchter Ballfahrtsort an ber Umber, im Landgericht Starnberg in Oberbayern. Der heilige Ratho, auch Raffo, Graf von Andechs und Dieffen († 954) ift der ursprüngliche Stifter Diefes Gotteshaus fes zu Borth, welches nach ihm ben Namen St. Grafrath trägt und ber ebes maligen Probstei regulitrer Chorherren zu Dieffen einverleibt war.

- 140. S. RASSO ECCL. REG. IN WÖRTH FVN. dator. Der heilige Rasso von vorne bis halben Leib, im harnisch und mit einer Krone auf dem Haupt. Er halt in der Rechten einen Commandoftab und legt die Linke auf die Bruft. (Ik der Revers von Rr. 80.) R.) 5 Zeilen: PATRONUS CONTRA CALCULUM ET HERNIAM.
- 141. S. RASSO. O. P. N. Der geharnischte Seilige von vorne bis halben Leib, ohne Krone. Er trägt im linken Arm eine Kirche und fast mit ber Rechten ben Schwertgriff. R.) 5 Zeilen: PATRONUS CONTRA CALCULUM ET HERNIAM.

Achtedig. In Silber ju 5/16 Both. Auch in Meffing und mit ber Rirche im rechten Arm, welters in Silber ju 7/16 Both mit bem Revers: S. AV — GVST. O. P. N., Bruftbild bes heil. Augustin von vorne im Monchehabit, in ber Rechten ein loberndes herz emporhaltenb. Ein Geprage in 3inn hat auf bem Revers: S. MECH. tildis. und biefe heilige mit Arummftab und Reliquientaftchen.

# Grieffau,

Rirchborf zwifden Regensburg und Straubing, im Rreis Dberpfalz und Regensburg.

142. — IESVS MARIA — IOSEPH. Die Jungfrau Maria und ber heilige Joseph, bas Zesussind in ber Mitte führend. Oben schwebt ber heilige Beist. R.) GRISAV — ENSIS. Kreuz mit Dornenkrone und durchstochenem Herz, umher zwei Hande und zwei Füße, bas Ganze die fünf Wunden Christi vorstellend.

Bergformig. Auch von einem großern etwas verschiebenen Stempel. Bahricheinlich einer Bruberichaft angehörenb.

#### Gundibaufen,

Dorf und Fillaffirche ber Pfarrel Bilobeim im Canbgericht Canbobut in Rieber-

143. — S. MARIA IN — GVNDIHAVSEN. Stehendes Marienbild im gestickten Mantelkleide, mit dem Jesussind auf dem rechten Arm und einem Scepter in der Linken. Unten der Halbmond.
R.) MARLE NAHMEN BRVDERSCHAFFT 1759. Das von Strahelen umgebene Monogramm Maria.

Rund. Auch mit: S: MARIA IN - GVNDIHAVS.

#### Salbmeil,

Ballfahrtefirche bei Deggenborf in Rieberbabern.

- 144. GNADENBILD AUF DER HALBNMAIL. Das am Rreugesftamme figende Marienbild, mit 7 Schwertern in ber Bruft. R.) Gine auf Bolfen ftehende, ftrablende Monftrange.
- 145. GNADENBILD AUF DER HALBEN MEIL ANO 1838. Marienbild wie vorher, aber ohne Kreuzesstamm; oben zu ben Seiten zwei Engelstöpfe. R.) SCT. MIRACUL. IN DEG-GENDORF. AMB. (b. i. Altmanneberger Zinngleger). Die große Monftranze ber beil. Grabfirche zu Deggendorf.

Runb. Binn in halber Gulbengroße.

# Bedentirden,

Beiler und Fillallirche ber Bfarrei Felbfirchen im Landgericht Miesbach in Oberbabern. Dafelbft ift ein wunderthatiges Marienbild \*).

146. — B. V. MARIA — IN HECHEN — KIRHEN. (sic). Stehenbes Marienbild im Mantelfleibe, mit bem Zesustind im rechten Arm und einer Getreibahre in ber Linken. Um bas haupt ein Sternenfranz. R.) S. NOTT — PURGA. Die heilige Rotburga

<sup>\*)</sup> Bening l. p. 56 unter "Falley", Bimmermann 1. p. 226. Gin anberes Dorf Dedenlieden im Landgericht Gberederg in Oberbapern bat in feiner, gur Pfarrei Dobenbrunn geborigen Billalliede ebenfalls U. 2. fran als Patronin.

::3

fiehend von vorne, mit einer Sichel in ber Rechten und einem Erinfgefäß mit henfel in ber Linfen. Bu jeber Seite oben eine Getreibabre. Unten: ROMA.

Schon. Ein etwas großeres Geprage hat: B. V. MARIA. IN - HECHE-KIRHEN und bas Marienbild fieht auf Bolien. Auf bem Revere fehlt: ROMA.

# Sobenpeiffenberg,

Bulfahrieftre auf bem Beiffenberg, im Landgericht Schongau in Dberbapern. Gehorte gur ehemaligen Brobftei regulirter Chorherren in Rothenbuch.

147. — S. MARIA. PATRONA. IN. HOCHENPEISSENBERG. Stehendes Marienbild im gestidten Mantellseibe, mit dem Jesussind im linken Arm. Unten Bolken und Engelstöpfe. R.) COR IESV — EGO AMO TE. Ansicht ber Kirche und Rebengebäude von Hoshenpeissenberg, von einer Mauer umgeben. Darüber schwebt zwisschen Bolken das flammende, von einer Dornenkrone umgebene und mit einen Kreuze besetzte Gerz Jesu, worüber: IHS.

Groß und foon. In Gilber ju 1 Both und in Deffing.

148. — S. M. IN HOCHEN — PEISENBERG. (sic). Marienbild mit bem Halbmond zu ben Füßen. Unten: RO — MA und eine fleine Anficht ber von einer Mauer umgebenen Rirche mit ben Rebengebauben. R.) Ein loberndes Herz mit Dornenfrone und Kreuz, auf welchem: IHS. Auffenherum Strahlen.

Schon.

149. — S: M: IN PEIS: — SENBERG. Marienbild. R.) COR IESV — EGO AMO TE. Das herz wie vorher, aber ohne Strahlen.

In Gilber gu 1/4 Both.

150. — S: M. IN HOCHEN — PEISENBERG. Marienbild. R.) Das Hern wie auf Rr. 148.

Bweierlei Geprage, bas eine mehr runb.

# Bolgbaufen,

Bfartborf im Landgericht Bilobiburg in Rieberbayern. In ber bortigen Frauens Rapelle auf bem Gottesader wurde 1718 eine Bruberfchaft zur unbeffedten Emspfängniß Maria errichtet und ber zu Weffobrunn beftehenben incorporiet. Diefe

feithem eingegangene Bruberfchaft in Solphaufen murbe in neuerer Beit als felbfts fanbig bestätigt und bie Geler ber Miebererrichtung fowie bas erfte Titularfeft am 8. December 1847 abgehalten.

151. — V. IMAGO CONFRAT: IM. maculatae CON ceptionis B. eatae M. ariae V. irginis. Bruftbild ber Jungfrau Maria von vorne, mit einem Blumenfranz um bas von 7 Sternen umgebene Haupt und einem Medaillon auf ber Bruft, ganz wie bas Marienbild von Weffobrunn. R.) IN HOLZHAUSEN. Ansicht ber Kirche.

In Gilber gu 7/16 Both.

161

41. 15.74

# Ilgen,

Ballfahrtefirche mit einem wunderthatigen Marienbild. Sie gehörte zu ber 1/4 Stunde bavon entlegenen, ehemaligen Pramonftratenfer-Abtel Stefngaben im Landgericht Schongau in Oberbapern.

152. — MATER. ADMIRABILIS, IN ILGEN. O. P. N. Stebendes Marienbild von Ilgen im gestidten Mantelfleibe und mit dem Besueklind im linken Arm. R.) S. P. NORBERTE — ORA. P. N. Der heilige Rorbert auf bem Lindwurm stehend, halt in ber Rechten eine Monstranze und in ber Linken einen Kreugstab nebst Palmyweig. Bu seinen Füßen Engelstöpse und ein offenes Buch.

Bronge.

- 153. B. V. M. TAV. maturga IN ILGEN. Marienbild wie vorher, aber mit einem Sternenfranz um das haupt. R.) S. NO RBERTU S. Diefer heilige rechts bis halben Leib, mit dem Rreugstab im rechten Arm und die hande über die Bruft gefaltet. Bor ihm schwebt eine strahlende Monstranze und barunter halt ein Engel die Infel.
- 154. B. V. MARIA IN ILGEN PROPE STEINGADEN.
  Das Marienbild mit einem Sternenfranz um bas haupt, zu seinem Küßen Wolfen und ber Halbmond. R.) IMAGO CHRI. FLAGEL.
  CELEB. IN WIS PROPE STEINGADEN. Der an eine Saule gefettete stehende Heiland.

Appel, IV. p. 446. Auch in Bronze, länglicht und zierlich ausgeschnitten. Weiters in letztere Form mit: B. V. M. IN IL — GEN PPE. STEING. R.) IM. XI. FLAG. IN WIS PPE. STEING., bann mit: B. V. M. IN — ILGEN. R.) XU FLAG. — IN WIS.

65

155. — B. V. M. IN — ILGEN. Marienbilt wie auf Rr. 153.
R.) S. ANNA — O. P. N. Die heilige Anna links bis halben Leib, in einem Buche lesend.

Runb.

# 3Umunfter, 3immunfter,

Pfarrborf an ber 3im im Landgericht Pfaffenhofen in Oberbapern. Das im Jahre 745 bafeibft gestiftete Riofter wurde im 11. Jahrhundert in ein Chorherrenstift umgewandelt, diefes aber 1495 von herzog Albert IV. jur Gründung bes Colles glatftiftes in ber Frauenfirche ju Manchen verwendet und nebst ben Reliquien bes beiligen Arfatius babin verfest.

156. — Ansicht der Pfarrfirche, darüber: ILLMÜNSTER. Sm Abschnitt 3 Zeilen: AUF DAS IUBILEUMSFEST 1846. Der heilige Arsatius stehend, im Bischofsornat mit Buch und Krummstab. Absschitt 3 Zeilen: H: ARSATIUS BITT FÜR UNS.

Achtedig. Auf bas 1100 jabrige Jubilaum ber bortigen Rirche.

# Ingolftabt,

Stadt und Feftung an ber Donau in Dberbapern.

157. — SANCTA. MARIA. DE VICTORIA. INGOLSTA. diensis. Die zwischen ber Jahrzahl: 16—33 auf bem Lindwurm ftehende Jungfrau Maria, in ber Linken einen Palmzweig haltend und
im rechten Arm bas Zesustind, welches einen langen Areuzstab trägt:
R.) VRBIS. TVTELA. CIVIVM. PATRONA. Ansicht ber Stadt
Ingolstadt an ber Donau, barüber auf einem fliegenden Zettel: 1632.

Bieredige Rilppe, in Silber ju 1/4 Loth. Ausgegangen von ber im Jahre 1612 errichteten Bruberschaft S. Maria do Victoria, ober Maria vom Sieg, welche ehemals eine eigene Kirche befaß, gum Anbenken ber gludlichen Erhaltung ber Stadt mahrend ber Schwebischen Belagerungen in ben Jahren 1632 u. 1633.

159. — S. MARIA. — IN SCHUTTER — INGOLSTAT. Reich verziertes, von 6 kleinen Engeln umschwebtes, auf Wolken und bem Halbmond stehendes Marienbild, das Jesuskind vor sich haltend, oben ein strahlendes Monogramm. R.) S. AVGVSTINVS — ECCLESIÆ. D. Brustbild bieses Heiligen links, im Bischosornat, mit strahlender Infel bebeckt, in der Rechten den Krummstab und in der Linken ein loderndes Gerz haltend.

Grof und fcon. In Silber ju 11/16 Loth. Bon bem ehemaligen Augus finerflofter Maria Schutter in Ingolftabt, in beffen Rirche ein wundersthätiges Marienbild verefrt wirb.

- 159. V. I. B. M. R. PP. AV GVSTIN, SCH. utter INGE. Istadtensis. Marienbild wie vorher. R.) S. AVG. EC. D. Bruft. bild bes heil. Augustin von ber rechten Seite.
- 160. W. TH. M. R. PP. AUG USTIN. SCH. INGE. Martienbild von Schutter. R.) S. S ALVAT ORIS. Das Jestustind von Bettbrunn (St. Salvator).
- 161. S. MARI. INGOLS. tadtensis. Marienbild von Schutter. · R.) GNADEN. B. ild S. S. SALVATO. ris. Jesustind von Bettbrunn.
- 162. DER HEIL. SEBASTIAN = BRUDERSCHAFTS = PATRON. Der an einen Baum gebundene von Pfeilen durchbohrte heilige Sebastian. R.) 9 Zeilen: VIERHUNDERT JAEHRIGES JUBILAEUM DER ST SEBASTIANS BRUDERSCHAFT IN INGOLSTADT. 1844.

Runde Jubildumomebaille ber St. Sebaftians Bruberfcaft in ber Frangiefanertirche ju Ingolftabt. In Silber ju 1/2 Loth, gravirt von Reuß in Augeburg.

# Jofepheburg.

In dem eine Stunde von Munchen entfernten Dorfe Berg am Laim, einer ehemaligen hofmart, erwarb ber bayerifche Bring Joseph Clemens, Churfurft und Erzbifchof von Coln († 1722), mit biefer auch bas bortige Schloß, erweiterte selbes und nannte es: Josephsburg. Der Pring erbaute babei die jehige schone Michaelstirche und gründete hier eine große und berühmte Erzbruberschaft zum heiligen Michael.

163. — Der auf bem Drachen stehende Erzengel Michael halt mit der Rechten einen Batriarchalstab und im linken Arm einen Schild worin eine Waage. Auf den Enden der dem Erzengel umhängenden Stola sind die Buchstaden: F — P. R.) \* SIG: num ARCHICONF. raternitatis. S: MICHAEL: ARCH: IN IOSEPHSB: urg. Areuz auf bessen breiten Enden die Buchstaden: F — P — F — P (b. i.: Fidelitas, Pietas, Fortitudo, Perseverantia).

Es gibt auch folde Bruberfchaftsgeichen in Silber qu 1 1/14 und 11/16 Both, aber ohne Ortenamen und mit: QUIS UT DEUS im Schilbe bee Erzengele.

#### Raufbeuren,

Stadt, Rreis Schwaben und Reuburg. In ber Rirche bes bortigen Frangistaners Frauentlofters wird bie felige Crescentia verehrt. Sie hieß Maria Crescentia hoß, war geboren 1682 und ftarb 1744 als Oberin biefes Riofters.

164. — V.irgo M. aria CRESCENTIA. IN. KAUFBEUREN, In Bruftbild ber Seligen von vorne, im Ronnenhabit mit bem Crucifir in ber Rechten und einem Buch in ber Linfen. R.) Zwischen zwei Saulen fieht ber an einen Pfahl gefettete heiland.

164a. — V. M. CRESCENTIA IN KAUFBEUREN. Bruftbild wie vorher, ein Erucifix mit beiben Sanden an der linken Seite traggend. R.) S. — FRANCISCE ORA — P. N. Dieser Seilige bis halben Leib, links, vor einem Erucifix betend.

Rleiner und aus neuerer Beit.

#### Rempten,

Stadt, Rreis Schmaben und Reuburg.

165. — CONFRAT: ernitas CAM — PIDO: nensis ST: SE-BASTIANI M. artyris. Der an einen Baumftumpf gebundene, von Pfeilen burchbohrte heilige Sebastian. R.) Das Benediftenfreuz mit ben gewöhnlichen Auf- und Umschriften. Länglicht und zierlich ausgebogen.

In Silber gu 1 Loth. Es ift mir unbefannt, in welcher Rirche fich biefe Bruberfchaft befindet.

# Ridlingen,

Pfarrborf im Landgericht Sochftabt, Rreis Schwaben und Neuburg, ehemals jum Berzogthum Reuburg gehörig. Dafelbft wird ein wunderthatiges Jefustind verehrt.

166. — DAS. WVNDER. D. KIND — IESV I. KITHLING. (flatt: KICKLING.) Das auf einem Hufel finbenbe, gefronte Zesusfind im langen Rieide, mit einem Apfel in der Linken und auf der Bruft hangendem kleinen Herzen. R.) Das Monogramm IHS, barüber ein Kreuz und unten drei Rägel, umgeben von Strahlen und Bolken.

Rund in 3mangigergroße.

# Rirdhaslad,

Dorf mit einer fconen Ballfahrteftrebe bei Babenhaufen, Rreis Schwaben und Reuburg.

167. — S. MARIA -- PROPITIA. Das fipenbe (aber fceinbar ftebenbe) Marienbild von Rirchhaslach, im Mantelfleide und bas Jefustind vor fich auf dem Schoof haltend. R.) KIRCHA — SLACH. Unficht ber Wallfahrteflirche.

Mittelgröße. Auch Meiner mit; S. MARIA. — ORA. PRO. N. R.) KIRCH-ASLACH.

# Rreugberg (ber heilige),

auf ber Rhon, Frangistanertiofter und Ballfahrt im Landgericht Bifchofebeim, Rreis Unterfranten.

167a. — Gine hierauf bezügliche Debaille ift bei bem Graveur Aug. Reuß in Augeburg in Arbeit, aber noch nicht vollendet.

#### Landsbut,

hauptftadt von Rieberbayern.

168. — IESUITEN KIRCHE. Ansicht ber Zesuitenkirche mit einem Theil des angebauten ehemaligen Zesuitencollegiums. Im Abschnitt: LANDSHUT | D. 24. IUNL 1831. R.) DIE ZWEITE HUNDERTLÆHRIGE IUBELFEIER DER MARIANISCHEN B. ürger KONGREGATION. Borftellung des englischen Grußes: die knieende Jungfrau Maria, welcher ein Engel die Botschaft bringt; oben schwebt der heilige Geist. Unten: Pruckner. (Graveur).

Runde ginnmedaille in Thalergroße. Auf bas 200 jährige Jubilaum ber bon ben Jefuiten 1631 gestifteten marianifchen Congregation. Ce gibt noch eine ähnliche Medaille von roberer Arbeit, auf welcher bie Rirche mit einem Theil ber Reuftabt Landshut und bem Bergichloß Trausnih im hintergrund erfichtlich ift.

# Lechfeld,

Dorf mit ber Ballfahrtefliche Maria-Gilf und einem Franzissanerfiofter, im ganbs gericht Schwabnunchen, Rreis Schwaben und Reuburg.

169. — Anficht bes Calvarienberges in Lechfeld, mit ber Rreugigung Chrifti u. f. w. 3m Abschnitt: LECH — FEL. R.) Borftellung bes ben Sauptaltar ber Ballfahriefirche gierenben Bilbes, namlich Chriftus als Richter und Ertofer, zwischen ber Jungfrau Maria und bem Erzengel Michael ftebend. In ber Sohe Gott Baster und ber beil. Geift.

Binn. Auf einem anbem etwas verschiebenen Geprage in Gilber gu 1/4 both fieht im Abschnitt: L. FELDT. Roch ein anberes Geprage hat: L. FEL.

# Leitenbach,

Rirchborf im Landgericht Abeneberg in Dieberbayern \*).

170. — Der mit Schild und Flammenschwert auf bem Drachen ftehende heilige Michael. R.) . SIG. CONFRAT. S. MICHAELIS IN LEITENBACH. Breites Kreuz auf beffen Enden die Buchstaben: F. — P. — F. — P. wie Nr. 163.

Rund in viertel Thalergroße.

#### Maria.Birnbaum,

Beiler im Landgericht Alichach in Oberbayern, mit einer iconen Ballfahrtefliche. Geborte jur ehemaligen Deutschorbende Commende Blumenthal bei Aichach.

171. — S: MA: ria IN — BIRNBAVM: Die am Stamm eines Birnbaums fibende schmerzhafte Maria, mit bem Seiland auf bem Schoof. R.) S: acra CAPELL. a Ansicht ber Ballfahrtefirche mit vier Thurmen.

In Gilber ju 1/14 Loth.

#### Maria.Ed,

Ballfahrtetirche auf einem Berge, im Landgericht Traunftein in Dberbayern.

172. — M. aria HILF — ZV ECKH. Sipendes Marienbild von Ed mit bem Jefustind im linten Arm, auf Wolfen und bem Halbmond schwebend. Unten bliden Betende zu ihm auf. R.) Das Benedittenfreuz mit ben gewöhnlichen Auf- und Umschriften.

In Silber ju 5/10 Loth. Auch in Meffing. Auf einem anbern Revers fieht: CRVK. S. — P. BENEDI. cit. Diefer Beilige fiehend mit Kreuz unb Buch, unten bie Infel und ein Rabe.

173. - M. HILF - ZV ECKH. Marienbild auf bem Balb.

<sup>&</sup>quot;) Es gibt aud ein Leutenbad, Pfarroorf im Laubgericht Borabeim in Dberfranten, und Leutenbag, Riechoof im Laubgericht Reumarti, Areis Oberpfalg und Regensburg.

mond, ohne Bolfen und Betende. R.) S. SEBASTI — CHRISTIA. Der an einen Baum gebundene von Pfellen burchbohrte beilige Ge-baftian.

174. — GNADENBILD MARIA EGG . Das Marienbild auf bem halbmond schwebend. R.) Ansicht bes Berges mit ber Ball-fahrtefirche, Wirthshaus und Umgebung.

Biertel Thalergroße. Rund in Reufilber und Deffing.

#### Maria: Eich,

febr besuchte Ballfahrtefapelle bei bem Dorfe Planegg, 3 Stunben von Runchen.

175. — DOMUS AUREA B. V. MARLÆ. Ansicht ber von Baumen umgebenen Wallfahrteftirche. Unten: DAISER. (Graveur in München). Im Abschnitt: MARIAEICH BEI | MÜNCHEN. R.) 6 Zeilen: WIE DER HIRSCH ZUR QUELLE SO DÜRSTET MEINE SEELE NACH DIR, O MUTTER MEIN.

Runde Mebaille in Silber ju 1/2 Loth. Auch in Reufliber und noch von einem andern, in ber Beichnung bes Averfes etwas verschiebenen Stempel.

# Memmingen,

Stadt im Rreife Schwaben und Reuburg. Unter ben bortigen tatholifchen Stifte ungen war auch ein Rlofter ber Rreugherren , Ordinis S. Spiritus de Roma in Saxia, von welchem es filberne und tupferne Anhangmungen gibt, mit ber Umfchrift :

176. — CONFRATERNITAS S. SPIRIT. MEMG.

Rumismat. Beitung 1847, Dr. 9.

# Metten,

ehemalige Benebiltinerabtei bei Deggenborf in Nieberbapern. Wurde von Konig Ludwig I. 1830 als Priorei und 1840 als Abtei wieberhergestellt.

Bon biefem Klofter sollen bie sogenannten Benediftenpfenninge ausgegangen sein, und man will in früheren Zeiten eine ober
mehrere mit dem Kreuz bes heiligen Benedift bezeichnete Medaillen
zu Metten aufgefunden haben, nebst einem Buch, welches die Auslegung der einzelnen Buchstaben der Münzen enthielt. Diese Münzen
wurden in verschiedenen Metallen vervielfältigt, im Kloster geweiht
und sanden als Präservative wider Zaubereien, Krantheiten u. A.

vielen Glauben bei bem Bolfe. Es gibt von vielen bayerifchen und öfterreichischen, meift bem heil. Benebilt geweihten Stiftungen und Ballfahrten folche mit bem Benebiltenkreuz bezeichnete Munzen, aber mit bem Namen bes Klofters Metten ist mir keine bekannt. Die nachfolgend beschriebene wird in Köhler's Munzbelust., VI. p. 105 bem Kloster Metten beigelegt.

177. — Ein breites Kreuz auf welchem von oben herab: C — S — M — L und in der Quere: N — D — S — M — D. In den 4 Winfeln des Kreuzes: C — S — P — B. R.) + V. R. S. N. S. M. V. + S. M. Q. L. I. V. B. Im Felde der Name Jesu: IHS. und darunter drei Rägel. Die Erklärung der Buchstaben wurde bereits oben unter Rr. 11 gegeben.

Rund und Sechfergroße. In Golb, Gilber und Deffing.

#### Mettenbeim,

Dorf im Landgericht Mubiborf in Oberbayern, mit einer Pfarrfirche jum beil. Michael.

178. — Der mit Schild und Flammenschwert auf bem Teufel stehende Erzengel Michael. Auf bem Schilde: QUIS UT DEUS.
R.) \* SIGN: ARCHI-CONFRAT: S. MICHAELIS ARCH-ANG: IN METTENHAIMB. Breites Kreuz mit ben 4 Buchstaben wie Rr. 163.

In Silber gu 1/2 goth. Auch in Deffing von einem etwas verschiebenen Stembel.

#### Moosburg,

Stadt an der Ifar in Oberbabern. Der heilige Caftulus ift Batron ber bortigen Pfarrfirche, welche früher bie Rirche bes ehemaligen, i. 3. 1599 nach Landshut transferirten Collegiatftiftes St. Caftulus war.

179. — S. CASTVLVS. M. artyr — MOSPVRGI PAT. ronus. Diefer Beilige ftehend, mit einer geschiossenen Krone bededt, in ber Rechten eine Schausel und in der Linfen einen Palmyweig haltend. R.) S. FOELIX. DE CA — NTALI, cio CAP. uzinorum. Diefer bartige heilige bis halben Leib, mit einem großen Zwerchsack über die linke Schulter und einem Rosenfrang in der Rechten.

180. — ANDENKEN DES TAUSENDLÆHRIGEN IUBILEUM. (sic) Der beil. Caftulus auf Bolten ftehenb, mit einem Schwert in ber Rechten und einer Schaufel nebst Palmzweig in ber Linfen. Im Absichnitt: S. CASTULUS. R.) Unsicht ber Pfarrfirche mit umliegenden Gebäuden; auf ber Straffe zieht eine Prozession. Im Abschnitt: MOOSBURG | 1827.

Jubelmebaille bes ehemaligen St. Caftulusstiftes. Thalergroße. Binn und in wenigen Eremplaren auch in Silber ju 13/4 Both.

#### Münden,

Sauptftabt von Bayern.

181. — \* IMAGO MIRACV: — B: V: M: ariae APVD P. P. — AVGV: MONACH: Gefröntes stehendes Marienbild mit dem Jessussina an ber linken Seite und in einem gestickten Mantelkleide. Oben und unten schweben zu jeder Seite zwei Engel. Unten ein Schilden mit: S. MARIA | O. P. N. und an den Seiten die Buchstaben: I. I. — L. B. R.) S. NICOLAVS — DE TOLENTINO O. P. N. Dieser Heilige links bis halben Leib im Monchshabit, vor einem Crucifix betend und die Arme auf einen Tisch gestützt, auf welchem ein Todenschädel liegt. Oben ein strahlender Stern.

Groß.

182. — IMAGO MIRACV: B: V: M: APVD P: P: AVGV: MONACH: B. avariae. Marienbild im Allgemeinen wie vorher. Unten links: I. I. R.) S. AVGVSTINVS — ECCLESIÆ D. Dieser heilige links bis halben Leib, im Bischofsornat mit bem Krummstab vor sich und in der Linken ein loderndes Herz haltend.

Greg.

183. — IMAGO MIR. B. V. M. APVD. P. P. AVG. MONACHY. Marienbild im Allgemeinen wie vorber. R.) S. PATER — AVGV-STINVS. Dieser Heilige stehend, mit bem Krummstab in ber Linken und bem von einem Pfeil burchstochenen Herzen in ber Rechten.

Rlein. Borftebende Unbangmungen find von bem ehemaligen Augustinerflofter in Munchen, in beffen Rirche ein wunderthatiges Marienbild verehrt wurde,

184. — HOSPIT: MONACENS: S: ELISAB: Die heilige Elis

sabeth Batronin ber Kirche, vorgestellt im Aniestud mit einem Seiligenschein um bas gekrönte Haupt. Sie halt im linken Arm ein
Kreuz und legt mit ber Rechten ein Brob in ben Korb eines vor ihr
stehenden Bettlers. Unten: L. R.) \* MATER MI = RACYLOSA \*
Die unter bem Kreuze stehende Muttergottes mit bem Degen in ber
linken Seite.

In Gilber ju 3/4 goth. Bon ber Bergogfpitalfirche mit bem munberthatigen Marienbilb.

185. — S. BENNONIS. Der heilige Benno von vorne bis hale ben Leib, im Bischofsornat, mit bem Rrummstab in ber Rechtenund einem Fisch in ber Linken. Bon seiner Bruft hangen zwei Schluffel herab. R.) S: SEBASTIAN — VS. MARTYR \* Der an einen Baum gebundene, von Pfeilen burchbohrte heil. Sebastian.

In Silber und von einer Filigraneinsaffung umgeben, ju 1º/16 Both. Der heilige Benno, feit 1580 in ber Frauenfirche ju Munchen beigefest, ift bes Lanbes Bayern und ber Stadt Munchen Patron und es beftund fruber eine Ballfahrt zu beffen Reliquien.

186. — PATRONUS — BAVARIÆ. Die Bufte bes heiligen Benno auf einem mit: S. BENO bezeichneten Boftament, zu bessen Geiten vier Getreibgarben und zwei Leuchter sichen. Unten: DAISER F. 3m Abschnitt: HIC BENEFICUS. R.) PRECES — PUBLIC-CAE. Ansicht ber Frauentirche in Munchen nebst einer großen Prozession mit ber Bufte bes heil. Benno. Unten: 1. D. 3m Abschnitt 2 Zeilen: DIE XXVIII. APRILIS MDCCCXVII.

Runbe Mebaille in Silber ju 3/4 und 1 Loth und in Rupfer. Auf ben großen Bittgang i. 3. 1817 in Munden, wegen ber Theuerung.

187. — Borftellung ber heiligen Dreifaltigfeit: Gott Bater über Bolfen schwebend, bas Rreuz mit bem Seiland vor sich und barüber ber heilige Geist. Untenherum auf einem fliegenden Band: SIG: CONFRAT: SS: TRINIT. R.) Der heilige Johann von Repomuf mit einem Crucifix in ben Sanden und einem Sternenkranz um bas haupt. Untenherum wieder auf einem Band: IN ECCLES: S. 10AN: NEPOM: MONACHIL., barunter: SCHEGA SCULP.

Langlicht und gierlich eingebogen. In Gilber gu 1 Both. Dberbaper Ar-

chiv, Band IX, p. 94. Auch in Deffing, aber ohne Ramen bes Graveurs und mit ber Reversschrift: IN ECCLES: S: IOAN: NEPOM: M:

188. — SIG. — CONF — RAT. SS. — TRINI — TATIS. Borstellung ber heil. Dreifaltigkeit, im Allgemeinen wie vorher. R.) IN ECCLES. 10A. — NEPO. MONACHII. Der heil. Johann von Repomuk im Allgemeinen wie vorher.

Oval. Auch mit bem Avers: S. 10SEPH. ORA. PRO. NOB. Der heislige Joseph links bis halben Leib, bas Bejustind im rechten Arm haltenb. Borsftebenbe beiben Nummern find Anhangmebaillen ber Dreifaltigfeites Bruberfchaft in ber Kirche jum beil. Johann von Repomut.

188a. — In 5 Zeilen: TEMPLI S. MICHAELIS S. ocietatis l. esu MONACHY., barüber ein Rreugchen.

Einseitige Rupfermarte ber bis 1773 bem Jesuitenorben gehörigen St. Dis Gaelsfirche. Sechsergröße Rumismat. Beit. 1851. p. 94. Rr. 36.

188b. - In 3 Zeilen: MALTHE : ser BRAUHAUS MUNCHEN, barüber ein Sternchen.

Einfeltige Rupfermarte (zwifchen 1781—1800) bes jum Grofpriorate Munchen: Ebereberg gehörigen Brauhauses ber baperifchen Maltefer-Ordenszunge. Sechs fergroße. Seitener find die Eremplare mit breitem Rand in fast Gulbengroße. Rumiom. Beit. l. c. 37.

# Murnau,

Martt im Landgericht Beilheim in Oberbapern. In ber bortigen Bfartfirche jum heiligen Rifolaus wird eine ichmerzhafte Muttergottes verehrt.

188c. — SCHMERTZHAFFTE MUTTER — GOTTES IN MUR-NAU. Die unter bem Kreuze stehenbe, von Strahlen umgebene Mutter Gottes mit 6 Schwertern in ber Bruft. R.) S. NICOLAUS — EPISC. Der stehenbe heilige Rifolaus im Bischofsornat, mit bem Krummstab in ber Linken und einem Buch, worauf brei Steine, in ber Rechten. Biemlich groß.

# Meubeurn,

Markt am Inn im Landgericht Rofenheim in Oberbayern. In ber Markielirche ju U. L. Frau befindet fich ein wunderthatiges Marienbild und eine Bruderfcaft ber Schiffleute.

189. — S. MARIA IN NEVEN — PEIRN ORA PRO NOB. Stehendes Marienbild mit bem Jesustind im rechten Arm und einem

Scepter in ber Linfen. R.) S. IOANNES BAP. S. NIC — OLAVS. Beibe Geilige einander gegenüber bis halben Leib; ber heil. Johann mit Kreuzsahne und bem Lamm, der heil. Rifolaus im Bischofsornat mit dem Krummstab und in der Linfen ein Buch, auf welchem brei Aepfel liegen. Im Abschnitt: SCHIFLEIT. PR | VDERSCHAFT.

In Gilber gu 3/6 Loth.

# Meuburg an ber Donau,

Stadt im Rreis Schmaben und Reuburg. Bu ber bortigen Pfarrfirche St. Beter geborte ehemals ein Chorftift und in berfelben ift ein wunderthatiges Mariens bilb, bas Gnabenaug genannt.

190. Breites vierschenkliches Kreuz mit 8 Spigen und mit Strahlen in ben Winkeln. Auf bem in ber Mitte befindlichen ovalen Schilbe ift die auf einem Schemmel stehende Jungfrau Maria, mit einem kleinen Scepter in ber Rechten und einem Rosenkranz in ber Linken. Auf bem Schemmel sind vorne zwei gekreuzte Schlüssel. R.) Die auf bem Kreuze vertheilte, gravitte Schrift: Insigne — Capitulare — Electoralis — Collegiatae — Neoburgi.

Bronge und vergolbet, 13/4 Boll lang und 2 Boll breit.

# Meufirchen,

Marft an ber bohmifchen Grenge, im Landgericht Ropting in Rieberbabern. In ber auße:halb bem Martte befindlichen Pfarrtirche jum heiligen Blut wird ein wunderthatiges Marienbild verehrt, welchem ein huffite ben Ropf fpaltete.

191. — S. MARIA — NEVKIRCH. Stehendes, von Strablen umgebenes Marienbild, mit dem Zesustind im linken Arm und einem Scepter in ber Rechten. In dem gefronten haupt besielben ftedt ein eingehauenes Schwert. Unten: RO — MA und im Abschnitt: 1751. R.) Ein von Strahlen umgebener erhobener Schild mit dem gefronten Monogramm Maria und barunter: MP OY.

Rund. Ein ovaler eiwas verschiedener Stempel hat die Jahrgahl: 1761, und auf bem Revers: S. PATER — BENEDICTE O. P. Diefer Deilige rechts bis halben Leib, vor ihm ein Engel mit aufgeschlagenem Buch, hinter welchem Infel und Krummftab.

192. - S. MARIA - NEVKIRCH. Marienbild auf einem Boftament von zwei Engeln getragen. Unten: 1761 - ROMA.

R.) S. MAR. CLAT — TOV. SANG. uinem SVD. ans. Marienbild von Klattau in Bohmen, von vorne und mit verschiedenen Buchftaben auf bem Mantel. Bor der Bruft steht bas Jesussind, bei welschem unten ein Band mit der zweizeiligen kleinen Schrift: IN CRIM. MAJ. S. 10. SAPIEN. PAT. (?).

Much mit bem Revers: S. IOAN. — NEPOMVC. CAN, PROM. Diefer Seilige bie halben Leib mit ausgebreiteten Sanben, Baret und ftrablenben Sternen um bas Saupt. Bor ibm fcwebt ein fleines Crucifix.

193. — SIG: CONFR. IMAC: CONC: B. V. M. NEOKIRCH. Marienbild auf bem Halbmond und ber von einer Schlange umwunbenen Belifugel stehend, mit einem Lilienscepter in der Rechten und einen Sternenkranz um das Haupt. R.) RELIGION. — INSIGNI — SERAPHICÆ. Borstellung der 5 Bunden Christi in Strahlen: zwei Sande, zwei Füße und das von dem Strid umgebene Herz.

#### Meuötting,

Stabt am Inn in Oberbabern. Die Brubericaft jur unbefiedten Empfangnis Maria murbe 1720 in ber bortigen Frangistanerfirche errichtet.

194. — SIG: CONFR: IMAC: CONC. B. V. M. NEOÖTTING. Die von Strablen umgebene auf bem Salbmond und ber von einer Schlange umwundenen Beltfugel stehende Jungfrau Maria mit einem Litienstängel in der Rechten und einem Sternenfranz um das haupt. R.) RELIGIONIS — INSIGNIA — SERAPHICE. Borftellung der 5 Bunden Christi: die durchstochenen Sande und Füße und das von einem Strick umgebene gefronte Berg.

Dval. Defigleichen auch langlicht und an ben Seiten eingebogen mit: SIG. CONFR. B. V. M. IMMAC. NEO. ÖffING.E. Auch fleiner mit: NEO — ÖTTINGEN.

# Dieder : Biebach,

ehemaliges Auguftiner-Ronnenflofter an ber Ifar, im gandgericht Dingolfing in Rieberbayern. Dafelbft wird ein munderibatiges Marienbild verehrt.

195. — O. M. aria — VIRGO. Sipenbes Marienbild mit bem Jefustind auf bem rechten Schooß. Im Abschnitt: V. (Viebach). R.) S. — AVG. Bruftbild bes heil. Augustin rechts mit Infel und Krummstab und in ber Linken ein loberndes Herz emporhaltend. Riein.

#### Oberalteich,

ehemalige Benebiftinerattei bei bem Marfte Bogen in Dieberbayern.

196. — S. PETRVS. PATRONVS. MONASTER: SVPERI: ALTHÆ. Der heilige Petrus im Ornat auf einem Thron sitend mit den Schlüsseln in der Rechten. Umher ein Kranz von kleinen, an den Spiten mit Kleeblattern besetzen Bogen., R.) 7 Zeilen: DEDICABATVR TEMPLV CVM XXV ALTARIB. IN SVPERIORI ALTHA XXI. IVL: ANNO DNI MDCXXX.

Runde Meraille ju %2. Loth in Silber. Ebenfo fleiner ju 1/2 Loth, aber ohne ben Bogenfranz auf bem Avers. Appel I. p. 106. Auf bie Einweihung ber neuen von bem Abte Bitus hafer (reg. 1614—1634) erbauten Rlosfterfirche.

197. — Die eingestempelte Corift: WERCK' barunter ein Coilb mit bem Stifismappen: ein Schluffel und ein Rrummstab freugweis übereinander gelegt\*).

Runbe einseitige Rupfermarte in Swanzigergröße. Rumismat. Beitung 1851, p. 101.

# Oggerebeim,

Stadt in der Pfalz. Seit 1733 besteht eine Wallfahrt zu bem Marienbild in der bortigen Lorettofapelle.

198. — S. MARIA. LORET. PATRONA. PALAT. inatus. Auf Wolfen stehendes Marienbild im reich verzierten Mantelsleide und mit bem Jesussind an der linken Seite. Unten: ORA. PRO. NOBIS. R.) LAURETANISCHE CAPELL. Ansicht der Corettosapelle mit einem Theil der Stadt Oggersheim. Im Bordergrund eine Prozession. Im Abschnitt: IN. OGGERSHEIM.

Rund. In Gilber ju 5/16 Both. Grter II. p. 480.

#### Ottobeuern,

ehemalige Benebiftiner-Reichsabtei awifden Memmingen und Raufbeuern , Rreis Schwaben und Reuburg.

ber Bogelperspeftive. Im Abidnitt: 1. T. (Johann Thiebaub in

<sup>&</sup>quot;) Bimmermann, geiftl. Calenber, IV. p. 304.

Mugeburg). R.) In einer vierbogigen Einfaffung 5 Zeilen: otto-BVRA DECEM NOVITER POST SECLA RESVEGENS.

Runde Medaille in Silber zu 21/3, und 27/16 loth und auch um die Salfte Meiner zu 11/2 loth. Beibe find auch in Binn geprägt. Auf ber kleineren ift ber Name bes Medailleurs mit: T. ausgebruckt. Ampach Rr. 8880. Geprägt 1766 unter bem Abte An felmus Erb (1740 — 1767), bei Gelegenheit ber Bollendung ber prächtigen Klofterkirche und auf das zugleich einfallende 1000 jahrrige Jubliaum bes Stiftes.

#### Paffau,

Stadt an ber Donau in Riederbabern, vormals haupiftadt bes Bisthums gleischen Ramens. Auf bem Berge, an beffen Fuß bie Borftadt Innftabt liegt , bes findet fich bie berühmte Ballfahrtelirche Raria . Dilf.

- 200. S. M. aria AVXIL. PASSAV.iensis ET CHLVMEK. S. ocietatis l. esu. Sigendes Marienbild von Maria-hilf von ber linken Seite, bas Zesuskind mit beiben Armen an sich brudend. R.) Ein großes Cucifir, im hintergrund bie Ansicht ber Stadt Passau mit bem Mariabiliberge.
- 201. S. MARIA. PASSAVIEN. Marienbild wie vorher, unten : I. N. R.) Maria und Joseph führen bas Zesuskind in ber Mitte, oben schwebt ber heilige Geift.

In Siiber gu 3/s Both.

202. — S. M. AVXIL. PASSAV. ET. CHLVM. Marienbild. R.) S. I. N — EP — OM. Der stehende heil. Johann von Nepomut mit Erucifir und Palmyweig. Hinter ihm die Prager Brude mit Soldaten und ber Borftellung seines Wassersturzes. An ber Seite ein Engel, welcher die eine Hand an den Mund legt und in der and bern Keffeln halt.

In Gilber ju 3/16 Both. Appel IV. Rr. 2531. Auf einem anbern Reversift ber an einen Baum gebundene heilige Sebaftian, bem ein Engel Die Pfeile aus ben Bunden giebt; baneben: S : SEBASTI :

203. — S. M. AVXIL. PASSAV. ET. CHLVMEK. S. I. Martienbild. R.) S. IGNAT. — DE. LOYOL. SOC. IES. Der heitige

<sup>\*)</sup> Chlumet, auch Chlumers. Diefer Ort ift mir unbefannt. Sollte etwa bie bobmifche Ballfahrt Maria-Ruim (auch Chlum) bamit gemeint fein ? Auch ju Chlumes in Bobmen gibt es eine Wallfahrt genannt "Ateinmariazell".

Ignag von Lopola links und gegen ben ftrahlenben Ramen IHS. fehenbe. Er halt in ben Sanben ein Buch, worauf: AD | MAI | OR. DEI — GLO | RIA | REG . . . fiebt.

Ein ähnliches etwas verschiebenes Gepräge hat Appel IV. Rr 2533. Auch mit bem Revers: S. — 10. FRAN. — REGIS S. I. Dieser heilige bis hals ben Leib und im Orbenstleib halt ein Crucifix in ber Linken. Wieber ein andes rer Revers hat: S. ANDREAS. — ORA. P. N. Dieser heilige ftehend mit einem Kreuz hinter sich.

204. — S. MARIA: — HILFF. Marienbild. R.) S. I. NE — P — O — M. Der heilige Johann von Repomuf und die Prager Brude wie auf Nr. 202

In Gilber ju 3/16 Both Appel IV. Rr. 2534.

205. — S. M. AVXIL. PASSAV. ET CHLVMERS. Marienbild. R.) S. 10SEP (sic) — ORA PR. N. Dieser Heilige.

Rund in Rupfer. Gin ovales Geprage in Meffing hat auf bem Revers : S. FR. XAV. Der hett. Frang Xaver unter einer Sutte liegend. In ber Ferne ein Schiff, welches von einem Bligftrabl getroffen wirb.

206. — S. M. AVXIL. — PASSAV. ET C. Marienbild. R.) H. DREYFALTIG. — AN SONTABERG. Borftellung ber heiligen Dreifaltigfeit in ber Ballfahriefirche Sontagberg in Desterreich. herziörmig, in Sitber ju 3/16 goth.

207. — Ansicht bes Mariahilfberges mit ber Ballfahrtefirche. Im Abschnitt 2 Zeilen: MARIA HILF ZU PASSAU. R.) Marienbild in einem von zwei Engeln getragenen Rahmen, barunter 4 Zeilen: UNTER DEINEN SCHUTZ FLIEHEN WIR.

Achtedig.

208. — ICH BIN EINE — MAGD DES HERRN. Borstellung bes englischen Grußes. Unten: NEUSS F. R.) ZUM ANDENKEN AN DAS 200 JÄHRIGE JUBILÄUM; im Felde 9 Zeilen: DER BÜRGER-CONGREGATION IN PASSAU, GEFEIERT UNTER BISCHOF HEINRICH\*) 1847.

Runde Meballle in Bronge und Binn, faft Thalergroße, auf bas Jubilaum ber Burgercongregation Maria Berlundigung. Gin anberes Geprage hat auf bem

<sup>7)</sup> Deinrid Dodftatter, geb. 1805 ben 16, gebr. ju Ainbling in Dberbayern, Bifchof bon Paffau feit 25. gebr. 1840.

Avers im Abschitt: RISINGER F.ecit und auf dem Revers: ZUR ERINNER-UNG AN DAS 2001ÄHRIGE JUBILÄUM; im Felde 9 Zeiten: DER BÜRGER-CONGREGATION IN PASSAU. GEWEIHT VON BISCHOF HEINRICH 1847.

#### St. Petereberg, am Mabron genannt,

ehemalige bem Domfapitel ju Freifing incorporirte Propflei und Ballfahrtefirche, auf einem Berge im Landgerichte Rofenheim in Oberbapern.

209. — BRUD: erschaft AUF — S. anct PET: ers BERG. Flammenbes von ber Dornenktone umgebenes herz, worüber bas Kreuz emporragt. Auffenherum Strahlen. R.) SANCTUS PETRUS — APOSTOL. Bruftbilb bes beligen Petrus links mit heiligenschein.

# Polling,

ehemalige Probftei regulirter Chorherren bei Beilheim in Oberbahern. In ber Rlofterfirche wird bas wunderthatige beilige Rreug aufbewahrt, welches einft Bergog Taffilo aufgefunden hat. (Sieh auch unter Ach berg).

210. — S. MIRAC. CRVX — POLLINGANA. Das in Strahlen und Bolfen schwebende heil. Rreuz von Bolling, barunter die Borftellung von bessen Aussindung burch Herzog Tassilo, wie auf Rr. 1. R.) SANCT. — AVGVSTI. — ECL. D. Der heil. Augusstin rechts im Bischossornat, mit dem Krummstab in der Rechten und einem Herzen in der Linfen.

In Gilber gu 7/16 Both.

211. — Kreuz zum Anhängen. A.) Der gefreuzigte Seiland. R.) Aufschrift ber Länge nach: INRI \* (N und R zufammengestellt) — POLLING \*; auf bem Querbalten: IHS — MRA (M und R zufammengestellt, bazwischen ein ovales Schilden, worin ein hund bas Kreuz findet.

In Silber ju 5/16 Coth. Es gibt auch ein ahnliches großes 2 Boll langes Rreug in Bronze.

212. — Kreuz zum Anhängen. A.) Wieber ber gefreuzigte Seisland, barunter: 1HS. R.) Aufschrift bes Querbalfens: POLLING, barüber: IN und unten bas Monogramm Maria und 3 Nägel.

In Silber, von zweierlei etwas verschiebenen Gepragen zu 3/16 unb 5/32 Loth.

213. — Das Kreuz von Polling zu beffen Seiten : C — P.
Achtedig und klein. In Silber zu 1/32 Loth.

#### Ponlach,

Beiler mit ber Ballfahrtetapelle Maria: Brunn, im Landgericht Titmaning in Dberbapern.

214. — S. MARIA BRUN AUF PONLACH. 3wifchen Wolfen ftebenbes Marienbild mit bem Jesustind im rechten Arm und einem Scepter in ber Linken, an ben Senen schweben 2 Engel. R.) Unssicht ber Wallsahrestapelle zwischen 2 Brunnen und von einer Mauer umgeben. Im Abschnitt 3 Zeilen: HUNDERTLÄHRIGES IUBEL IAHR 1818. Runde Jinnmebaille in halber Thalergröße.

Regensburg,

Rreishaupiftabt von Oberpfalg und Regensburg, vormals Saupiftabt bes Bisihums gleichen Namens. Der heilige Bolfgang war ter 14. Bifchof von Regens, burg (973—994) und fein Leib ruht in ber bortigen Riofterfirche ju St. Emer ram. In biefer Rirche liegt nebft bem heiligen Emeram auch ber Leib bes heil. Dionys bes Areopagiten, ber nicht mit tem heil. Dionys Bifchof von Paris zu verwechseln ift. Folgende beibe Anhangmungen waren fur bie Ballfahrer zu ben Grabern ber genannten Seiligen beftimmt.

- 215. + S. WOLFGANG BEY GÖTTLICHEN THRON ERBITT VNS DIE HIMLISCHE CRON. Der beil. Wolfgang im Bischofsornat in Strablen und Wolfen schwebend, umber mehrere Engel. Unten knieen 4 Bilger vor einem mit einem Gitter verschossen nen Schrein. R.) ROTT AVS KEZEREY, IN TODT STEH VNS BEY. GIEB FRIDSAMES GMIET, VOR SCHAVER BEHIET. Im Gelbe sind in 4 Abtheilungen bie auf obige Umschrift bezüglichen Vorkellungen angebracht, nämlich: 1) ein Genius, welcher einen durren Baum umhaut, 2) ein Sterbender, über dem der Heilige schwebt, 3) zwei verschlungene Hände und 4) Getreibeselber über benen sich ein Gewitter entsabet.
- 216. S. WOLFGANG GVS EPISC. Der Heilige von vorne im Bischofsornat bis halben Leib, im rechten Arm eine Kirche tragend und in der Linken den Krummstab. R.) S. DIONYSIVS EPIS. ET MART. yr. Dieser Heilige im Ornat und auf Wolken schwebend. Er trägt sein infulirtes Haupt vor sich in den Händen und ein vor ihm schwebender Engel halt den Krummstad und einen Palmzweig.

216a. — W. GRYCIFIX B. B. D. PP. — AVGVST. R. Borftellung bes Bunbers, wie einem vor bem Altar stehenben Priester während ber Wandlung ber emporgehobene Relch von bem an's Kreuz geschlagenen Heiland aus ber Hand genommen wird. R.) S. ELIAS PR — OF. D. CARM. Der stehenbe heilige Elias halt in ber Rechten ein flammendes Schwert und in der Linken ein Buch.

Diefes munderthatige Crucifir wurde in ber beil. Rreugtapelle ber ehemaligen Auguftinerfirche ju Regensburg verehrt \*).

# Roggenburg,

ehemalige Pramonstratenser-Reichsabtei im jestgen Landgericht gleichen Ramens, Rreis Schwaben und Reuburg

217. — SIGNVM. FÆDERIS. EVCHARISTICI. IN. ROGGENBURG. Der heilige Rorbert im Monchegemand, mit über bie Bruft gefalteten Sanden, steht vor einer auf Wolfen schwebenden Monstranze, von deren Hostie ein Strahl auf seine Brust fällt. Bor ihm steht unten ein Engel, im Bruststüd und in den Handen Infel und Krummsstab emporhaltend. R.) S. MARIA. MAIOR. THAVMATVRGA. SCHIESSENSIS. Marienbild von Schieffen (f. d. Art.) von vorne bis halben Leib, mit Schleier und Kopfschein, das Jesustind im linsten Arme tragend.

Schon und ziemlich groß. Ebenso auch mit: IN SCHIESSEN statt: Schiessensis. Ein kieineres Gepräge hat: SIGN. FÆD. EVCHAR. IN. ROGCENBURG. R.) S. M. MAIOR. THAVM. SCHIESSENSIS,

218. — SIGNUM FÆDERIS EUCHA, IN ROG: Der heil. Rorbert u. f. w. wie vorher. R.) SS. COR EUCHARISTICI DEl. Ein auf Bolfen ruhendes, von der Dornenfrone umgebenes Herz in Strahlen mit emporragendem Rreuze.

# Robe,

ehemalige Probftet regulirter Chorherren im Martte gleichen Namens, Landgerichts Abensberg in Riederbapern.

219. - Der ftebenbe beilige Johann von Repomut mit bem Erucifir in ben Sanben und einem Sternenfrang um bas Saupt.

<sup>&</sup>quot;) Ratisbona monastica, L. p. 308.

Oben: BRUDERSCHAFT, unten: IN — ROHR. R.) Stehenbes Marienbild auf ber Weltfugel, mit einem Lilienstängel in ber Sand und einem Sternenfrang um bas Saupt. Oben: HEILIGE MARIA, unten: BITT — FÜR UNS.

Langlicht und an ben Geiten eingebogen.

#### Roth, Rott,

ehemalige Benediftinerabtet am Inn, im Landgericht Bafferburg in Oberbapern.
220. — Ein aufgerichteter Rrummftab, zu beffen Seiten bie Buchftaben: A — R (Abtei Roth). R.) Der Buchftabe C.

Rupfermatte in Sechfergroße. Rumiem. Beit. 1851, p. 102.

#### Chepern,

ehemalige Benebiltinerabtei (ursprungliches Stammichlof ber Grafen von Schepern, ber Ahnen bes baberischen Königshauses), bei Pfaffenhofen an ber 3im in Obers babern. Wurbe 1838 von König Ludwig I. als Probstel wieder bergestellt. Uns ter ben bortigen helligen Reliquien wird besonders ein wunderthatiger großer Reugpartifel verehrt.

221. — Großes Kreuz mit breiten Enden in Form ber Augsburger St. Ulrichsfreuze. A.) In der Mitte das heil. Kreuz von Schepern, darüber: SS. CRVX, unten: SCHYRENSIS. Es ift zum Theil von der Dornenfrone umgeben, mit den Beischriften: DE SPINEA CO-RONÆ DOMINI. Zujeder Seiteist eine Reliquie; rechts mit derliederschrift: Z DIGITI S. M. MAXILLA S. MAXILLA S. MAGDALENÆ, linfs mit: MAXILLA S. R.) Dieser stellt ein Benes diftenfreuz vor, mit den gewöhnlichen Ausschriften in einzelnen Buchstaben.

Deffing und verfilber t.

222. — Kleines Kreuz jum Anhängen, in Form eines Patriarschenfreuzes. Auf ben beiden Querbalten fteht:  $\frac{S-S}{CR-VX}$  und in die Länge herab:  $_*$  SCHYRENSIS  $_*$  R.) leer.

Sn Silber zu 3/16 Both. Auch mit: SS S S CHYRENSIS LR VX. — SCHYRENSIS., wodel lettere zwei S vers
kehrt find, dann noch in Meffing mit: SCHURENSIS. Ein noch fleineres
Krenz in Silber zu 1/16 Both hat nur: S auf bem Hauptbalfen.

#### Schieffen,

Bfarrborf und Ballfahrtetirche im Landgericht Roggenburg, Rreis Schwaben und Reuburg. Geforte jur ehemaligen Abtel Roggen burg.

223. — S. MARIA. MAIOR. THAVMATVRGA. IN. SCHIESSEN. Marienbild von Schieffen wie auf Rr. 217. R.) M. ater D. olorosa IN — SC — HIE — SSEN. Die sitzende schwerzschafte Muttergottes mit den Schwertern in der Brust und von 3 stehenden Engeln umgeben. Oben schweben 2 kleine Engel mit dem Schweißtuch Christi.

# Schönebad,

Filialfirche ber Pfarrei Biemetshaufen im Landgericht Busmarshaufen, Rreis Schwaben u. Reuburg. Gehorte gum ebemaligen Cifterzienfer Frauenklofter D b er f ch on e nfel b.

223a. — SCHENE — BACH. Ansicht ber bortigen Kirche. R.) . S. — NICOLAUS. Diefer Beilige bis halben Leib von vorne, im Bischofsornat, mit Krummstab und Buch. Bu ben Seiten bie Buchstaben: P. — 1. (Patronus in Schönebach).

#### Schwindau,

im Eanbgericht Saag in Oberbapern. Die fruhere Pfarrei (Große) Schwindau wurde von Churfurft Garl Albert bem Collegiaftlift weltlicher Chorherren zu St. 2B olf gang Burgholzen ale Filiale einverleibt.

224. — S. WOLF — GANGI. Der heitige Wolfgang, Batron bes benannten Collegiatstiftes, stehend im Bischofsornat mit Krummsstab und anhängendem Beil, in der Linken eine Kirche tragend. R.) . IN SCHWI — ND — AV. Stehendes Marienbild mit dem Jesustind im rechten Arm und einem Scepter in der Linken.

# Cigertebrunn,

Dorf im Landgericht Ebereberg in Oberbayern. In ber bortigen Ballfahrtelirche jum heiligen Leonhard wird biefer befonders als Batron gegen Biehfeuchen verehrt. Das alljahrig abgehaltene Fest wird von vielen Landleuten besucht, welche bann bie Rirche mehrmals mit ihren Gespannen umfahren. Dan heißt bieses bie St. Leonhardssahrt.

225. — . S. LEONARDUS: — SIGERTSPRUN. Anficht ber Ballfahrtefirche, auf beren Dach ber heilige Leonhard mit bem

Rrummftab fcwebt. Unten aufferhalb ber Rirchhofmauer mehreres Sornvieh und Bferbe.

, Achtedig und bunn.

#### Coffau .

Dorf bei Straubing in Nieberbabern, mit einer berühmten, zur ehemaligen Pramons ftratenferabtei Wind ber g gehörenten Ballfahrtelliche. Diese wurde nach ber Legende nebst bem marianischen Gnabenbild i. 3. 1177 von bem jenfeitigen Ufer ber Donau durch Engel hieber verseht.

226. — TRANSLATIO S. ÆDIS — B. V. MARLÆ IN SOS-SAV. 1177. Marienbild mit dem Jesussind im rechten Arm, auf einer Kirche stehend, welche in einem vonzwei Engeln geruderten Schiffe befindlich ist. R.) S. NORBERT. ARCHIEP: MAGDEB: ANTVERP: APOSTOL. Der heilige Rorbert im Bischofsornat mit einer Monftranze in der Rechten und dem Kreugstad in der Linsen. Rückwärts hält ein Engel die Infel. Der Heilige tritt auf einen liegenden Mann, der in der Linsen das Ciborium hält und mit der Rechten einen Kelch ausschäftlich, hinter ihm der Satan. Auf beiden Seiten eine Lorbeers Einfassung.

Bergformig und febr fcon. Appel IV. Dr. 3394.

227. — WVNDER M. aria — ZV SOSSAV. Marienbild von Strahlen umgeben, auf bem Dache einer Kirche in einem von zwei Engeln geruberten Schiffe stehend. R.) S. NORBERTVS — ORA P. — N. Der heil. Norbert vor ber strahlenben Monstranze stehend u. s. im Allgemeinen wie auf Nr. 217.

228. — WUNDE. rvolle IB. er F. ahrt D. er KIR — CH. e Z. u — SOSSAV. S. ancti N+orberti. Borftellung ber Uebersebung ber Kirche u. s. w. wie vorher, aber bas Marienbild zwischen Bolfen. R.) S. AVGVSTINVS — ECCLESIÆ. D. Der heil. Augustin im Bischofsornat links bis halben Leib, mit bem Krummstab in ber Rechten und einem Serzen in ber Linken.

# Cteinbach,

Bfarrborf an ber Iller mit einer Ballfahrtefliche, im Landgericht Gronenbad, Rreis Schwaben und Reuburg. Geborte jur ehemaligen Pramonftratenfer Abtel Roth.

229. — DOLOR, MATER DEI — MIRAC, IN STEINBACH.

Das unter einem Tabernakel und auf einem verzierten Bostament stehende Marienbild von Steinbach, mit bem Schwert in ber rechten Seite. R.) GRAT. IMAGO. I. esu — C. rucifixi — IN STEINBACH. Ein von Bolken, Strahlen und 4 Engeln mit Relchen umgebenes Erucifix. Umber die Sinnbilder ber 4 Evangelisten Matthaus, Marstus, Lufas und Johannes.

Groß und icon. Gin anderes in der Zeichnung verschiedenes Gepräge hat: MIRAC: DOL. MATER — DEI IN STEINBACH. R.) GRAT: IMAGO — IES: CHRISTI.

230. — MATER DOLOROSA TAUMATURGA IN STEINBACH. Stehendes Marienbild mit dem Schwert in der Bruft, von Strahlen, Bolken und Engelstöpfen umgeben. R.) CRUCIFIXI IMAGO BENE — FICIÆ IN STEINBACH. Strahlendes Crucifix, umber die Sinnbilder der 4 Evangelisten. Auf den Zetteln stelht: S. MAT. — S. MAR. — S. LVC. — S. IOH.

Ein abnliches Geprage bei Appel IV. Rr. 3417, in Gilber gu 1/2 Loth.

231. — DOL. MAT. DEI MIRA — CYLOS. IN STEINBACH. Marienbild mit bem Schwert in ber Bruft. R.) GR — IC . . . I. STEIN — B. Crucifix u. f. w. im Allgemeinen wie vorher.

Bergformig. In Gilber gu 3/4 Loth.

232. — MAT. DOL. — TH — A — UM. IN — STEINBACH. Marienbild mit bem Schwert in ber Bruft. R.) CRUCI. IMAGO — BENE — FICIA — IN STEINBACH. Crucifix ohne Strahlen, ums her wieder die 4 Sinnbilber mit Zetteln.

Langlicht und an ben Seiten eingebogen. Ein anderes ähnliches Gepräge hat: MATER DO — LOR. — TH — AVMAT. IN STEINBACH. R.) CRUCIF. IMAGO BENE — FICIA — IN STEINBAC — .

232a. — WALLFAHRTSKIRCHE ZU STEINBACH. Anficht ber Rirche. R.) SIEHE DA DEINE MUTTER! Das auf einem niedrigen Postament stehende Marienbild, von Strablen umgeben, mit dem Schwert in ber rechten Seite und einem Sternenfranz um bas gefronte Haupt.

Schon. Runbe Debaille in Thalergroße von Bronge und Binn, ericienen 1855 bei Aug. Reuß in Augeburg.

#### Straubing,

Stadt an ber Donau in Rieberbabern. In ber bortigen ehemaligen Sefuitens XVII.

firche befteht feit 1646 eine marianifde Congregation (Maria-Berfunbigung), welche 1846 ift 200 jahriges Jubilaum felerte.

233. — ICH BIN EINE — MAGD DES HERRN. Borftesung bes englischen Grußes, oben schwebt ber heilige Geift. Unten: NEUSS F. R.) ZUR ERINNERUNG AN — DAS 200 JÄHRIGE JUBILÄUM IN — STRAUBING. Ansicht ber Jesuitenkirche. An ber Leifte: R. (Rabausch). Im Abschnitt: 1846.

Runbe Debaille in Thalergroße, in Bronge und Binn.

234. — Ansicht bes Hauptplates in Straubing mit ben Kirs chen, auf ber Straffe eine Brozession. R.) In einem Eichenfranze 12 Zeilen: ZUR ERINNERUNG AN DAS 200 IÄHRIGE Jubilaeum DER CONGREGATION Mariae VERKÜNDIGUNG IN DER K. STADT STRAUBING d: 17. März 1846.

Runbe gegoffene Binnmebaille über Thalergroffe.

235. — Ansicht ber Jesuitenkirche, im Abschnitt. 1816. R.)
1) DENKMÜNZE AUF DAS 200 JÄHRIGE IUBILÄUM DER 2) HOCH-LÖBLICHEN — CONCRECATION (sic). Borstellung bee englischen Grußes, oben ber heil. Geist. Im Abschnitt 4 Zeiten: DER STADT STRAUBING GEFEIERT VON 17 BIS 25 MÄRZ 1846.

236. — SO. DA. 8 ten APRIL 1646 ER — RICHTET. H. S. M. V. Der Erzengel Michael schwebend, in der Linfen einen Schild mit dem gefrönten Namen: MARIA. Oben das strahlende Auge Gottes. R.) Ansicht des Hauptplates in Straubing. Im Abschnitt 4 Zeilen: DESSEN JUBIELEUMSFEIER (sic) D. 25. MÄRZ 1846 IN STRAUBING.

# Taga,

ehemaliges Riofter ber Barfuger, Augustiner bei Obelghaufen, zwifchen Munchen und Augeburg in Oberbapeen, wurde 1802 aufgehoben und ganglich bemolitt. Dafelbit war eine berühmte Ballfahrt zu bem wunderthatigen Marienbild im Sternei: Maria-Stern, welches bei ber Aufhebung bes Riofters in bie Riche zu Orelghaufen verfeht wurde.

237. — + S. MARIA AD — STELLAM IN TAXA + Unsten bie Ansicht bes Klofters mit ber Kirche, ju welcher Wallfahrer heranziehen; barüber schwebt in einem strahlenden Stern bas Marrienbild von Tara mit bem Zesuskind im rechten Arm. 3m Abs

schnitt ift zwischen ber Jahrzahl: 16 — 18\*) ein Ziegelstein auf bem ein Gi liegt. R.) \* S. \* NICOLAVS — TOLENTINAS \* Der heilige Nifolaus im Mönchshabit fnieet vor ber auf Wolfen schwebenden Jungfrau Maria, welche das Zesusfind im linten Arm trägt und mit ber Rechten dem Heiligen einen Kranz reicht. Unten liegt ein aufgeschlagenes Buch und an der Seite stehen die Buchstaben: P. H. M. (Bbil. Seinr. Müller in Augsburg).

Gref und fcon. Appel IV. Dr. 3552.

- 238. S. MARIA. IN. TAXA. Das in einem Sterne figende Marienbild, darunter: 16 18 und ber Ziegelstein mit dem Ei darauf. R.) SANCT AVGVSTINO. ORA. P. N. Der heil. Augustin im Bischofsornat, mit dem Krummstab in der Rechten und einem lodernden Gergen in der Linfen.
- 239. S. MARIA AD STELLAM IN TAXA. Marienbild wie vorher, unten liegt ein Ziegelstein. R.) S. AV GYSTIN. Der Heige im Allgemeinen wie vorher.
- 240. REG. TAXA. Das auf einem Armftuhl figende Marienbild. R.) S. ROSA LIA V. PAN. Bruftbild biefer Seiligen pon porne.

Tegernfee,

ehemalige berühmte Benediftinerabtei am Tegernfee in Oberbabern. Dort ruben bie Gebeine ber Rlofterpairone St. Quirinus, St. Chryfog onus und St. Caftorius. Erfterer wurde als wunderthatig verehrt und hat unweit bes Rlofters eine eigene Rapelle: "St. Quirin".

241. — S. QVIRINVS R. ex & M. artyr IN TEG — ERNSEE MIRAC. ulis CLAR. us. Der heil. Duirin stehend, im Harnisch mit Krone, Scepter und Reichsapfel. Er hat links neben sich einen Schild mit dem Benedistenfreuz. R.) S. CHRYSOGONVS. M. — S. CASTORIVS. M. Beide Heinen, barüber in 3 Zeilen: PATRONI IN TEGERNSEE und unten vor ihnen ein Schild mit den Buchstaben in 5 Zeilen: + Z + DIA + BIZ + SAB + Z + HGF + BFRS. 1HS. MRA. (Bergl. Rr. 29.)

Groß und bunn.

242. — S. QVIRINVS — R. E. M. F. IN TEG. ernsee. Der Beilige von vorne bis halben Leib, mit Krone, Scepter und Reichs.

<sup>&</sup>quot;) Diefe Jahrzahl bezeichnet bie Beit, in welcher bie Ballfahrt ihren Anfang nahm.

apfel. R.) Erhabener Schild mit bem Benediftenfreuz und ben einszelnen Buchstaben als Ums und Aufschrift: IHS. V. R. S. u. f. w. wie gewöhnlich. Rund.

242a. — S. QVIRINVS R. E. M. — PA. IN TEGERNSEE. Der Beilige im Allgemeinen wie auf Rr. 242. R.) S. CHRY — SO=GONVS PA. IN TEGERNSEE. Diefer Beilige von vorne bis halben Leib, in ber Rechten einen Palmaweig und in ber Linken einen Degen haltenb.

Auf einem anderen Revers fteht: S. CASTORIVS PA. IN TEGERNSEE und blefer Beilige von vorne bis halben Leib, mit Erucifix, Balmgweig und einem Sammer.

## Zürfchenreuth,

Stadt im Rreife Dberpfalg und Regensburg. In einer an bie bortige Pfarrfirche angebauten Rapelle wird ein wunderthatiges Marienbild verehrt, welches fruber unter einem Lindenbaum auffer bem Stadtihore flund.

- 243. M. aria MIRACULOSA A TÜRSCHENREUTH. Das unter einem Lindenbaum sihende Marienbild mit Krone und im Mantelsleide. Auf dessen Schooß sigt der Heiland. R.) Brust bild des heiligen Bernhards rechts, mit umhängendem Kreuze und ober seinem Haupte die Wertzeuge der Kreuzigung Christi. Bor ihm schwebt auf strahlenden Bolken die Jungfrau Maria von der die zu dem Heiligen gerichteten Worte: SALVE BERNHARDE ausgehen, von diesem aber ist der Gruß: SALVE REGINA an die Jungfrau gerichtet. Groß.
- 244. M. MIRAC: A TÜRSCHENREUTH. Marienbisd wie vorher. R.) MATER DOL OROSA O. P. N. Die unter bem Crucifir stehende Junafrau Maria mit bem Schwert in der Seite.
- 245. M: MIRAC: A TÜRSCHENREUTH. Marienbild wie vorher. R.) GBILDN. D. GEGEIS L. HAEIL. (sic.) I. D. W. ies CAPEL. Der an einen Pfahl gefettete Heiland, wahrscheinlich von ber Wiessfapelle bei Moosbach in ber Oberpfalz.

# Titmaning,

Stabt an ber Salgach in Oberbabern. In ber bortigen Pfarrfirche St. Loreng befleht eine Rofenfrang : Bruberichaft.

246. - ST. LAURENZ, ORA PRO NOBIS. Diefer Beilige

ftehend mit bem Roft in ber Linken und einem Palmzweig in ber Rechten. R.) 8 Zeilen: ZWEIHUNDERT LEHRIGES SAECULUM IN TITTMONING D. 6. IUNI 1824.

Runde Binnmebaille in halber Thalergroße, auf bas Jubilaum obiger Brus berichaft.

## Urfperg,

ehemalige Pramonftratenfer-Reichsabtei an ber Minbel, im Rreife Schwaben und Reuburg.

247. — S. THAV. CRVC — IF. VRSPERG. Der gekreuzigte Seiland unter einer balbachinförmigen Einfassung. Bu jeder Seite fieht eine Heilige auf einem niedern Postament und rechts unten nes ben dem Kreuze liegt ein Kindlein auf einem Kiffen. Im Abschnitt: ROMA. R.) S. MARIÆ. — M — AIORIS. Stehendes Mariens bild bis halben Leib, im Mantelkleibe und Schleier, das Jesustind im linken Arme tragend und beide mit bogenförmigen Kopfscheinen.

Bierzehnheiligen, ober Frantenthal, berühmte Ballfahrteftrem mit einem Franzisfaner-Sofpitium, im Landgericht Lichtenfels in Oberfranten. Gehorte zu ber benachbarten ehemaligen Cifterglenfer-Abtei Langheim.

- 248. In ber Mitte schwebt bas Jesustind mit ausgebreiteten Armen und Strablen um bas haupt, auffenherum reihen sich vierzehn heilige theils stehend theils knieend, mit gefalteten handen und mit Strahlen um die haupter. R.) BE RNARDO. Der heil. Bernhard im Monchshabit, stehend und die Marterwerkzeuge Christi im Arme tragend; vor ihm rechts schwebt die schmerzhaste Mutter Gottes auf Wolfen. Groß.
- 249. Das Jesustind von ben 14 Heiligen umgeben, im Allgemeinen wie vorher. R.) SANCTVS BERNARDVS ABBAS. Der Heilige links bis halben Leib, mit ben Marterwerkzeugen Christi im Arme.
- 250. \* ERINNERUNG AN DIE WALLFAHRT VIERZEHN HEILIGEN ZU FRANKENTHAL, IN OBERFRANKEN. 3m Belbe zwei Abtheilungen, oben bie Borftellung ber Legenbe wie bas Jesus- find bem Schäfer Hermann erschien, unten ber Prospett bes Ball-

fahrtsortes mit ber Kirche und umliegenden Gegend. R.) \* PAN-TALEON, CYRIAC. EGID. DIONYS. EUSTACH. ACHAT. MARGA-RETHA. BARBARA. KATHARINA, BLAS US, ERASMUS, GEORG, VITUS, CRISTOPH. Dben schwebt bas Jesusfind in Strablen, um selbes gruppiren sich im übrigen Raume die in der Umschrift benannten 14 Heiligen (ober 14 Nothhelser) mit ihren sie bezeichnenden Attributen.

Runde icone Meballle uber Thalergroße, in Silber, Bronge und Binn gepragt und 1849 von Auguft Reuß in Augeburg gravirt.

# Bilgertebofen,

- Beiler und Ballfahrtefirche im Landgericht Schongau in Oberbayern. Geborte gur ehemaligen Beneviftinerabtet Beffobrunn.
- 251. S. MARIA. VILGERTSHOVEN. Sigendes Marienbild im Mantelfleide, mit dem heiland auf dem Schoof. R) S. PATER — BENEDICT. Der heilige von vorne mit dem Benediftenschild unten por fic.
- 252. B. eata U. irgo M. aria IN VILGERTZ. hofen. Martenbild wie vorher. R.) CRYX. S. P. BENEDIC. Der stehenbe heil. Benedist mit Krummstab und Becher, unten vor sich ein Schild mit der Schrift in 6 Zeisen: + Z + DIA + BIZ + u. s. wie auf Nr. 241.
- 253. IMAG. B. V. M. VILGERTSH. Marienbild wie vorher. R.) IHS. V. R. S. u. s. w. und in der Mitte der erhobene Benediftenschild wie gewöhnlich.
- 254. B. V. M. IN VILGERTZ. Marienbild wie vorher. R.) Der erhobene Benediftenschild mit ben Ums und Aufschriften wie gewöhnlich.

Runb. 3ft auch in Golb ju 1/a Dufaten geprägt.

# Bilsbiburg,

- Martt an der großen Bile in Niedetbapern. Dabei liegt auf einem Berge bie fcone Ballfahrtelirche Maria: hilf.
- 255. MARIA HILF IN VILSBIBURG . Gefrontes figenbes Marienbild bis halben Leib, bas Jefuslind mit beiben Sanden an

bie rechte Ceite brudenb. R) MARIA NAMEN BRUEDERSCHAFFT. Die zusammengezogenen Buchstaben: SMA (Sancia Maria), barüber eine Rrone und unten ber Salbmonb.

Runb. Appel IV. Rr. 3900, irrig unter Bileburg".

# Waging,

Darft im Banbgericht Baufen in Dberbapern.

255a. — S. MARIA — Z. WAGING. Auf einem Baum eine von Engeln gehaltene Tafel mit bem Marienbild, barüber Gott Bater. R.) ST. MARTINUS. Der heil. Martin Batron ber Pfarrfirche zu Waging, stehend im Bischofsornat; zu seinen Füßen eine Gans. Geprägt 1857.

#### Waldfaffen,

ebemalige Cifterzienferabtei in bem Martte gleichen Ramens, im Rreife Oberpfalg und Regensburg. Dazu gehörte Die in ber Nabe auf einem hugel liegende bes ruhmte Ballfahrtofapelle jur heil. Dreifaltigfeit.

256. — +. 7. +. D. l. A. +. B. l. Z. +. S. A. B. +. Z. +. H. G. F. + B. F. R. S. MRA. (Bergl. Rr. 29), innere Umsschrift: DER ALLEHAILLIGISTEN DREI. FALTIGKAIT. CAPEL . Ansicht der schönen Wallsahrtesapelle mit drei größeren und zwei kleisneren Thürmen, darunter in 2 Zeilen: BEI. DEM — STIFT WALD — SAXEN. R.) Als Umschrist die einzelnen Buchstaden des Benediktenskreuzes: IHS. V. R. S. N. S. M. V. S. M. Q. L. l. V. B. +. C. S. S. L. N. D. S. M. D. C. S. P. B. (Bergl. Rr. 11.) Gott Bater und Gott Sohn auf Wolfen schwebend, darüber der heilige Geist in Strahlen. Untenherum auf einem fliegenden Bande: GELOBT. — SEI. DIE. HALLLIGISTE. — DREI. FALTIGKAIT.

Groß und foon. Dunn geprägt.

# Barngau, (Dbermarngau),

Pfartborf mit ber benachbarten Filialfirche Allerheiligen , im Lanbgericht Dierbanern.

257. — ALLEHE — ILIGEN ZV WARNGA. Ansicht ber Rirche. R.) Die Jungfrau Maria zwischen Gott Bater und Gott Sohn Inieend, welche eine Krone über sie halten. Dben schwebt ber hellige Geift. Dhne Umschrift.

#### Weihenlinden,

Ballfahrtefirche, auch jum heiligen Brunnen genannt, im Landgericht Athling in Oberbapern. Gehorte jur ehemaligen Probftet regulirter Chorherren in Beiern.

258. — M: aria 1.n WEICHEN — LIND: BEIM H. eiligen BRU: nnen. Das Marienbild von Beihenlinden mit dem Zesussind im rechten Arm und einem Scepter in der Linken, steht zwischen den Zweigen eines Baumes, aus dessen Stamm sich unten ein Bassersstraft in einem davorstehenden Brunnen ergießt. R.) HEILIG. — 3 FALDTIG. Ansicht der Balisahrtebirche, über welcher die heilige Dreisaltigkeit in Bollen schwebt.

258a. — \* 200 JÄHRIGES JUBELFEST WEIHENLINDEN NACHST AIBLING. Anficht ber Rirche mit ben Rebengebauben. R.) Das auf Wolfen schwebenbe Marienbild von 6 Engeln umgeben. Dhne Jahrjahl. Auf bas im Mai 1857 gefeierte Jubilaum ber Rirche.

Welden, (Ballfahrt: Neu: Leblang).

Auf ber Burgftelle ber ehemaligen Bergfeste Beiben bei bem Markte gleichen Ramens, im Landgericht Zusmarshausen, Kreis Schwaben und Reuburg, erbaute im Jahre 1755 ber Besiger Welbens Graf Joseph Maria Fugger von Welslenburg († 1764 ben 21. Juli als ber Lehte blefer Linie) eine Wallsahrtolirche zur heilig en Thekla und nannte fie Neu-Leblang.

259. — Die heilige Thekla im Nonnenhabit, liegend, mit dem Kreuz in der Rechten und einem Litienstängel in der Linken, darüber ein fliegendes Band, worauf: S. THECLA. V. und ganz oben eine strahlende Monstranze. Im Abschnitt ist das mit der Grafenkrone bedeckte und unten mit dem bayerischen Georgis Ordensstern beschangene gräslich Fugger'sche Wappen, zu dessen Seiten die vertheilsten Buchstaden: I. — M., welche den Ramen des Stifters Joseph Maria Graf (Fugger) Wellendurg bedeuten, da hier das Wappen die Stelle des F. (Fugger) vertritt. R.) Der heilige Johann von Nepomuk ebenfalls liegend, mit dem Kreuz in der Linken. Oben eine strahlende Monstranze. Im Abschnitt in einem Schilden 5 Zeilen: S. 10AN. NEPOMU, M.

Banglicht und gierlich eingebogen.

260. — Im Allgemeinen wie vorher, aber auf bem Avers fehlt bie Monstranze, an beren Stelle in 2 Zeilen: S. THECLA. V. steht. Auf bem Revers ift bie Monstranze im Abschnitt und ber Rame bes Beiligen steht ganz oben in 2 Zeilen: S. IOAN. NEPOMVC.

#### Wembing,

Stadt im Rreife Schwaben und Reuburg, mit einer 1/4 Stunde bavon entlegenen Riffale und Ballfahrtefirche.

261. — DAS. W. underthätige GNADEN - BILD. ZU. WEM-DING. Auf Bolfen ftehendes Marienbild im Mantelfleide, mit bem Besudfind im linfen Arm und einem Scepter in der Rechten. R.) Der hellige Georg zu Pferd, ben Drachen erstechend. Dhne Umschrift.

Groß. In Gilber gu 11/4 Loib.

262. — S. MARIA IN — WEMBDING. Martenbild wie vorher, ohne Bolfen. R.) S: FRANCISCVS. OR — A: PRO: NO: Diefer Beilige im Monchehabit rechts bis halben Leib, mit über die Bruft gefalteten Banben.

263. — DAS WUND. THET. — GNADPIL. ZU WIMD. (sio). Marienbild wie vorher. R.) SANCT. BER — NARDYS. O: P. N. Der stehenbe Heilige mit ben Marterwerfzeugen Christi in ben Armen.

264. — 100 JÄHRIGES — JUBILÄUM 1845. Marienbild auf Wolfen stehend. R.) DER WALLFAHRT — WEMDING. Ansicht ber Wallfahrteftirche, unten: BIRNBÖCK. F. (in München).

Runbe Mebaille in Gilber ju 1/16 Loth, auch in Bronze und Binn.

## Weffobrunn,

ehemalige Benebiftinerabtei im Landgericht Beilheim in Dberbapern.

265. — V. IMAG. IMAC. CONC. eptionis B. catae V. irginis M. ariae IN WESSOBRVN. Schönes Brustbitt ber Jungfrau Maria von Wessobrunn von vorne, mit etwas links geneigtem Haupte, welches mit einem Kranze von Rosen bebedt und aussenherum von Sternen umgeben ift. Borne an ber Brust hängt ein Medaillon mit bem Monogramm Jesu: IHS. R.) SS: CORDA IESV ET MARLE. Unter zwei flammenben, von Strahlen umgebenen Herzen steht ber

von zwei Engeln gehaltene Benediftenschild. Der Engel rechts balt ein fleined Herz empor und jener links beutet auf bie zwei oben befindlichen Bergen.

In Gilber ju 3/16 Both. Appel IV. Rr. 3759. Auch in Deffing von einigen etwas verschiedenen Gepragen; eines hat: IMAG.IMMAC. — CON. B. V. M. I. W.

266. — V. IMAG. IMAC. CONC. B. V. M. IN WESSOBRVN. Marienbild wie vorher. R.) Ein ftrahlendes Berg von Blumen umgeben und barüber auf einem Banbe: SS: COR. B. V. MARIÆ. Unten find wieder die zwei Engel mit bem Benediftenschild wie vorher. Greg und icon.

267. — V. IMAG: IMAC. CONC. B. V. M. INWESSOB. Marienbild wie vorher. R.) SS: CORDA IESV — ET MARIA. Der Benebiftenschild, barüber zwei flammenbe herzen in Strahlen.

Much mit: WESSOBR.

268. — IM. CON. B. M. V. IN EZZIMPRVN. (sic). Marienbitt ohne Sternenfrang. R.) Zwischen: RO — MA steht ber erhobene Benebiftenschild, barüber in Strahlen zwei flammenbe mit: IHS und MAR. bezeichnete Herzen. Ueberschrift: SS. — COR — DA. Deggleichen etwas größer mit: WESSEBRVN.

- 269. V. IMAG. IMAC. CONC. B. V. M. Marienbild im Allgemeinen wie Rr. 265., untenherum: . IN WESSOBRVN . R.) SS. CORDA. Zwei mit ben Monogrammen Jesu und Maria bezeichnete flammende herzen, auf Wolfen und von Strahlen umgeben
- 270. IMAGO. CONC: B. V. M. WASSERBR. (sic). Martienbild wie vorher. R.) SS. CORDA. Die zwei Herzen auf Wolfen u. f. w. wie vorher.

In Silber gu 1/4 Loth, auch mit: WASSERBV. gu 5/16 Loth. Appel IV. Rr. 3762. Ein anderes fehr erhabenes Gepräge in Silber gu 3/16 Loth hat: IMAG. IMAC. CONC. B. V. M. 1. WES.

271. — V. IM. C. B. V. M. I. WESSOBRV. Marienbild wie vorher. R.) S. S. CORDA . Die zwei Herzen auf Wolfen u. f. w. wie vorher.

Rund. Bon mehreren etwas verschiebenen Gepragen.

272. - B. V. M. - IN WESSO. Marienbild wie borber.

- R.) 3mei flammenbe von Strahlen umgebene Bergen, barunter fichen zwei betenbe Engel einander gegenüber. Oben: SS., unten: COR | DA: Langlicht und gierlich eingebogen.
- 273. V. IMAG. IMAC. CONC. B. V. M. IN WESSOBRVN. Marienbild wie vorher. R.) Gin auf Wolfen rubendes, mit Rofen befrangtes flammendes Berg in Strahlen, barüber bas Monogramm Maria.

Schon. In Gilber ju 5/16 Both.

274. — IMAG. IMAC. CONC. B. V. M. IN WES. Marienbist im Allgemeinen wie vorher. R.) M. VIRGO M. — DEI IESV. Die von einer Schlange umgebene Weltfugel, barüber zwei flammende Herzen, bas eine mit ber Dornenfrone, bas andere mit einem Kranz und 7 Schwertern.

In Gilber ju 1/4 Both. Appel, IV. Rr. 3761.

275. — B. V. M. IN — WESSOB. Marienbild wie gewöhnslich. R.) S. 10SEPH — O. P. N. Der Heilige von vorne bis hals ben Leib, mit dem Jesussiind im rechten Arm.

Runb.

276. — IMAG IMAC CON — C B V M IN WES. Mariens bild wie gewöhnlich. R.) H DREYFALTIG — AN SONTABERG. Borftellung ber bl. Dreifaltigleit von Conntageberg in Defterreich. herzformig. In Silber gu 3/4 Lotb.

# Bettenhaufen,

ebemalige Probftel regulirter Chorheren an ber Donau, im Landgericht Burgau, Rreis Schmaben und Neuburg. Dazu gehörte bie Filiale Deupach mit einem wunderthätigen Marienbild.

277. — THAUMATURGA: DEUPAC: hensis CAN: oniae REG: ularis LAT: eranensis IN. WETTENHUSEN. Auf Bolten und bem Halbmond ftehendes Marienbild mit einem Sternenfranz um das Haupt, bem Scepter in der Rechten und dem Jesustind, welches ein kleines strablendes Herz balt, im linten Arm. Unten zu jeder Seite ein kleiner Engel. R.) DE CORDE MARIÆ CONFRATERNITAS. Gin von Bolten und Strahlen umgebenes befranztes Herz, aus welchem drei Lilienstängel emporragen.

Banglicht und gierlich eingebogen.

278. — Ein Bostament mit der Büste der Kaiserin Maria Theresta, darauf 6 Zeilen: EGO MITTAM VOBIS FRUMENTUM JO. 2. V. 19. Ueberschrift: M. THERES. AUG. VID. BENEFACTRICI NOSTRAE. Um die Büste steht der Abt mit mehrerem Bolk. Im Mbschnitt: A. KÖNIG. R.) Ansicht von Wettenhausen und der Umgegend an der Donau, wo vieles Getreide ausgeladen wird, darüber in 2 Reihen: FACTA QUASI NAVIS DE LONGE PORTANS PANEM. PROV. 31. C. 14. Im Abschnitt: 5 Zeilen: IN MEM. BENEFICII TEMP. FAMIS ACCEP. AUGUSTINUS\*) PRELAT. CANONICI LATER. ET POP. WETTENHUSANUS 1771.

Runbe Mebaille in Silber ju 13/16 Loth, jum Anbenten ber bem Stifte won ber Raiferin Maria Therefia geleisteten Getreibehulfe mahrend ber Theuerung im Jahre 1771. Appel I. p. 509.

#### Bies bei Steingaben,

Ballfahrtefirche zu bem gegeiseiten heiland "auf ber Dies". Gehörte zu ber 1 Stunde bavon entlegenen ehemaligen Pramonstratenser-Abtei Steingaben im Landgericht Schongau in Oberbahern.

279. — GNAD. BILD. D. GEGEISLET. HEI landes WISS. CAP. elle STAl. ngaden. Der an einen Pfahl gefettete stehende Heisland. R.) PATRONA MONASTE. ETTALENSIS. Marienbild von Ettal.

Banglicht und viermal eingebogen.

280. — GNAD, PILD, CHRIST, HEIL, WIS, CAP, ST, eingaden. Der Heiland wie vorher. R.) MONAST. — ETTALENSIS. Marienbild von Ettal.

280a. — IMAGO CHRI. FLAG: CEL: IN — WIS PROPE STEINGADEN. Der Heisend wie vorher. R.) PATRON. MONAS-TERI ETALEN. Martenbild von Ettal.

Banglicht und gierlich ausgefcnitten.

# Wilparting,

Beiler mit einer gur Bfarrei Irichenberg gehörigen Wallfahrte. und Fillalfirche, auf bem Irichenberg im Landgericht Diesbach in Oberbapern. Die Rirche ift

<sup>&</sup>quot;) Probft Auguftin Baubof, geb. 1709 ben 7. Mai, ermabit 1755 ben 29. Dezember.

ben Beiligen Darin Bifchof und Anian beffen Diaton geweiht, welche fich einft in biefer Gegend anflebelten und beren Gebeine fier aufbewahrt find.

281. — IUBELFEYER Z. WILPARTING. Ansicht bes Pfarrborfes Irschenberg mit ber auf bem Berge liegenden Filialfirche Wilparting. Unten: I. D. aiser. F. Im Abschnitt 2 Zeilen: IM MONAT MAY. MDCCCXVI. R.) Oben: S. MARINE! S. ANIANE!, unten: ORATE PRO NOBIS. Beibe Heilige nebeneinander auf Wolfen schwebend, St. Marin im bischössichen Ornat mit Insel, Krummstab und Buch, St. Anian im Levitenkleid mit einem Buche in der Linken. Zwischen beiden ist ein kleiner Scheiterhausen. Unten: DAISER F.

Runde Mebaille in Silber ju 3/4 und ju 7/16 Coth und auch in Rupfer ges pragt. Auf Die 1100 jagrige Jubelfeper ju Bilparting.

St. Bolfgang Burgholgen, ober am Burgholg, ehemaliges Collegiatftift wettlicher Chorberren, im Canbgericht Saag in Obersbavern.

282. — S. WOLFG, ang — BVRGHOL, zen. Auf einer Art Buhne fist ber heilige Bolfgang auf Bolfen im Bischofsornat, mit bem Krummstab in ber Rechten und einem Beil in ber Linfen. Unter ber Buhne liegt bas Selett eines heiligen, barunter: S. CLAVD. R.) S. MARIA ZV — LOFER. O. P. N. Marienbito von Lofer in Tyrol auf einer ahnlichen Buhne, unter welcher wieder bas Selett eines heiligen mit: S. BENED.

282a. — Kleines Beil zum Anhängen. A.) S. WOLFGAN. BURGHOLZ. Der heilige Wolfgang. R.) S. MARIA. Marienbild in Dorfen.

Bürzburg,

Rreishauptftadt von Unterfranten, vormale Sauptftabt bes Bisthums gleichen Ramens.

283. — MICHAEL, V. MERGETHEIM. ABT. S. STF. ZV W. ürzburg. Bruftbild rechts mit Baret.

Einfeltige Bronzemebaille auf Michael Lepfer, Abt der ehemaligen Bes nebittiner-Abtel St. Stephan in Burgburg, reg. 1525 — 1548. Archiv bes hiftor. Bereins von Unterfranten, Band IX., heft 2, p. 30.

## Rachtrag ju Bamberg.

284. — S. ancta M. aria GETR — El. C. anonia BAMB. ergensis. Stehendes Marienbild mit bem Jesussind im linken Arm und bem Secpter in ber Rechten, umgeben von einer zierlichen, mit Engeln besetzen Schnitwerfeinsassiung. R.) SANCTVS — PATER BENEDICT. Der Heilige mit Krummstab und Schlangenbecher, vor ihm ein Engel mit dem Benediftenschild.

Schon. St. Getreu mar eine ber ehemaligen Abtel Dicheleberg instatoperirte Probftei in Bamberg.

# Register.

(Die Bahlen bebeuten bie laufenben Rummern ber befdriebenen Dangen )

Achberg, 1. Mfra (St.), f. Mugeburg. Allerheitigen, f. Barngau. Altaich, f. Dberaltaich. Altborf, 2. Altenerbing, f. Erbing. Mitenhochenau, 3. Altotting, 4 , f. auch unter Dorfen. Altomunfter, 38. Amberg, 39. Anbeche, 40. Unfelm, Mbt von Ottobeuern, 199. Mfenfefen, 48. Mufhaufen, 49. Muffirchen, 50. Mugeburg, 51. Auguftin, Brobft ven Wettenhaufen, 278. A - R., f. Roth. Bamberg, 55, 284. Bang, 56a. Baumburg, 57. Benebiftbeuern, 58. Benediftenpfenninge, Muslegung ber ein-

geinen Buchftaben, 11, 29, 177.

Benno (Ct.), f. Dunchen. Berg am Batin, f. Jofepheburg. Bergen, 63. Bettbrunn, 65 und 160, 161. Biberbach, 67. Birnbaum, f. Daria.Birnbaum. Brgenberg, 68. C. B., f. Baumburg. C - B - B, f. Benebiftbeuern. C. G., f. Bare. C - H - C, f. Chiemfee. C - P, f. Belling. C - S, f. Chepern. Chiemfee (Berren:), 77. D - E, f. Glingen. Deggenborf, 79 unb 145. Deupach, f. Bettenhaufen. Dieffen, 80. Dorfen, 83 unb 33, 34, 57, 75. Dreifaltigfeitefapelle, f. Balbfaffen. Duntenhaufen, 92. Cbereberg, 101. @brach, 102a.

Gd, f. Maria: Gd.

Chenberg, 103. Qid. f. Marias Gid. Gidingen, 107. Elbern, 109. Glingen, 110. Grbenborf, 111. Grbing, 1111,2. Ettal, 112 unb 46, 279, 280, 280a. Reichten, 125. Relbfirden, 126. Franfenthal, f. Blergebnbeiligen. Frang be Baula (St.), 39. Frauengell, 127. Briffing, 128. Ruchemubl, 131. Rugger'iches Bappen, auf Rr. 259. Ruffen, 132. Rultenbach, 133. Bars, 135. Bartiberg, 138. Baftelg bei Dunchen, 29. Betren (St.), f. Bamberg, 284. Grafrath, 140 und 80, 82. Grieffau, 142. Bunbihaufen, 143. Salbmeil, 144. Bedenfirchen, 146. Belliger Berg, f. Unbeche. Beiliger Brunnen, f. Beihenlinben. Dieronymus, Abt ju Ebrach, 102c. Sobenpeiffinberg, 147. Bolghaufen, 151. 3igen, 152. 3Umunfter, 156. Ingolftabt, 157 unb 86. Johann, Mbt ju Gbrach, 102a. Jofepheburg, 163. R.ufbeuern, 164.

Rempten, 163.

Ridlingen (Rithling), 166. Rirchhaelach, 167. Rreugberg auf ber Rhon, 167a. Bantebut, 168. Lechfelb, 169. L. FEL., f. Bechfelb. Leitenbach, 170. Brenharb, Abt ju Gbrach, 102b. Maria. Birnbaum, 171. Maria Brunn, f. Bonlad. Maria: @d. 172. Maria: Gid. 175. Dechtitbie (St.), f. Dieffen. Memmingen, 176. Metten, 177. Mettenbeim, 178. Dicharl, Abt ju St. Stephan, 283. Moodburg, 179. Dunchen, 181 unb 29. Murnau, 188c. Meubeuern, 189. Meuburg a/D., 190. Meufirchen, 191 und 32, 74. Reu Leblang, f. Beiben. Renotting, 194. Rierer: Biebach, 195. Dberaltaich, 196. Detting, f. Altotting. Dagerebeim, 198. Oleum refusum nomen tuum, 104. Ottobeuern, 199. Baffau, 200. Baulaner, 39. Beiffenberg, f. Dobenpeiffenberg. Betereberg (Ct.), 209. Bettbrunn, f. Bettbrunn. Bettentofer, Abelgunbe, Abtiffin gu Gichflabt, 104. Pfarrfirden, f. Bartiberg. Bolling, 210 unb 1. Bonlach, 214. Duirin (St.), f. Tegernfee. R. 216a.

Raffo (St.), f. Grafrath. Regeneburg, 215. Reggenburg, 217. Rohr, 219. Roth, 220. Rupert, Brobft von Berren: Chiemfee, 77a. Salvator (St.), f. Bettbrunn. Schepern, 221. Schieffen, 223 unb 217. Schonebach, 223a. Schwindau, 224. Sigertebrunn, 225. Soffau, 226. Steinbach, 229. Steingaben, f. 3lgen und Bies. Stephan (St.) Abtei, f. Burgburg. Straubing, 233. TAGWERCK, f. Dberalteich. Tara, 237. Tegernfee, 241. Thefla (St.), f. Belben. Thomas, Abt ju Bang, 56a. Titmaning, 246. Turfchenreuth, 243,

V. f. Dieber: Blebach. Biebach, f. Mieber- Biebach. Biergebnbeiligen, 248. Bilgertehofen, 251. Bilebiburg, 255. Bitus, Abt von Dberalteich, 196. Daging, 255a. Balburga (St ), f. Gioffabt. Balbfaffen, 256. Barngau, 257. Beibenlinben, 258. Belben, 259. Bembing, 261. Beffobrunn, 265. Bettenhaufen, 277. Bies, 30, 31, 47, 123. Dies bei Freifing, f. Freifing. Dies bei Steingaben, 279 unb 91, 124, 154. Bilparting, 281. Borth, f. Grafrath. Bolfgang (St.), Bifchof, f. Regens:

# Muslandifche Ballfahrten,

#### welche auf baperifchen Onabenpfenningen vortommen :

1) Chlumet, Chlumers, 200, sq.

Tuntenhaufen, f. Duntenhaufen.

Ureperg, 247.

- 2) Rlattau in Bobmen, 192.
- 3) Lofer im Galgburgifchen, 35.
- 4) Maria-Bell in Stepermart, 74, 76.

Bolfgang Burgholgen, 282.

Burgburg, 283.

5) Sonntageberg in Defterreich, 206, 278.

#### V.

# Crinnerungen

# an die Grundung und erfte Berbreitung des Inftitute der englifchen Fraulein in Babern,

por

Dr. Johann Reponnt Buchinger, fgl. baperifchem Gof- und Reichsarchive-Rath 1c.1c.

#### Bormort.

Unter ben geiftlichen Orben und Inftituten Baverne, welche im Eingange bes laufenden Jahrhunderts aufgehoben, aber in Rolge bes Concordate mit bem papftlichen Stuble feit bem Jahre 1818 ihrer Bemeinnübigfeit wegen wieber aufgerichtet wurden, zeichnet fich bas Inftitut ber englischen Fraulein febr erfreulich aus. Diefes menfchenfreundliche Institut begnügt fich nicht mit alleiniger Erhebung und Beredlung feiner eigenen Gefellschaft, fonbern verbreitet fie mit ruhmlichem Gifer und Erfolge allenthalben unter bie weibliche Jugend, welche fich ihr anvertrauet, burch Erziehung und Unterricht, und gemurbigt bes allerhochften foniglichen Schupes in Bayern, fo wie beliebt unter allen Stanben, mar es bereits feit feiner neuen Aufrichtung in bem ehrenden Ralle, von feinem Sauptfite ju Domphenburg aus burch bas gange Land und felbft an Drifchaften, wo bas Inftitut nie beftanben batte, auf Berlangen ber Bewohner Filialen bilben und errichten ju tonnen.\*) Gine folche Auszeichnung weifet zuverfichtlich fon auf eine gute Grundlage und auf eble 3mede bin, Die icon

<sup>&</sup>quot;) Ramentild find gang neue Filiaten errichtet worben in Berg am Laim, Schaftfarn, Gt. Beno bei Reidenhall, Bafferburg und Reuenotting ze., alle unter ber weifen Leitung ber feel. Tran General-Derin Ratbarina di Gracebo.

in ber erften Stiftung fich fanben, und somit ift biese lettere wohl um so mehr eines Rudblids auf ihre Entstehung und erfte Berbreitung in Bayern werth, als zwar schon manche Biographien ber eblen Stifterin bieser Institute, Maria Bard, aber nicht auch vollständige und genügende Beschreibungen und Darstellungen ber Zwede und Einrichtungen ber lettern erfolgt find. Sonach möge als zeitgemäße Ergänzung ber gegenwärtige Bersuch aufgenommen werben, nach einem furzen Rüdblid auf die Stifterin ber genannten Institute sowohl im allgemeinen über den Zwed und die Einrichtungen berselben bis in den Eingang des XIX. Jahrhunderts, als insbesondere über das Gentralinstitut in München und über die ältere Berpflanzung besselben in andere bayerische Ortschaften Berichte zu geben, welche in Folge allerhöchter Bewilligung zum großen Theil selbst aus archivalischen Quellen entnommen werden sonnten.

#### I.

#### Beben und Birfen ber Maria Barb.

lleber ben Lebenslauf ber Frau Maria Barb ließ zuvörderft sie selbst sich in zwei kurzen Abrissen ihrer Lebensgeschichte, vornehmlich von ihrem 15. Jahre an, sowohl in englischer als auch in welscher Sprache vernehmen, und in letterer vorzüglich in Bezug auf
ben römischen Hof und seine Collegien. Auch führte sie zahlreiche
für ihre Geschichte dienliche Correspondenzen, wie es schon ihr Beruf erforderte.

Ferners beschrieb ihr Leben ihre vielsahrige Begleiterin, die Frau Maria Boins. 3war wird von Einigen die Frau Winifrida Wigsmor als die Berfasserin biefer Biographie angesehen; sie foll sich aber hiebei, wie Pfarrer Fribl versichert hat, nach unverwerflichen Zeugenissen nur durch Abschriften betheiligt haben.

Auch Vincentius Pageti, apoftolischer Bifar und Sefretar beim Karbinal Borghese in Rom, hat um bas Jahr 1662 einen Breve Raconto (furzen Abrif) über bas Leben ber Maria Warb auf einigen Blättern für bie Frau Churfürstin Abelheid Henriette entworfen.

Ingleichen fann ben Biographen ber Maria Barb ber Cano-

nicus regularis jum hl. Rreuz in Augeburg, Pater Dominicus Bisselius, angereihet werben, indem er fich in einem lateinischen Auffat über bie Ward vernehmen ließ.

Eine beutsche Lebensbeschreibung ber Maria Barb, gewidmet ber Ratharina D'auson, allgemeiner Obervorsteherin bes englischen Inftituts am 1. Janner 1690, wird bem Pater Tobias Cohner, geswesenem mehrjährigen Beichtvater bes englischen Hauses in Munchen, zugeschrieben.

Im Eingange bes XVIII. Jahrhunderts gab ber Benediftiner Corbinian Rham, Professor emeritus bei St. Ulrich in Augsburg, eine lateinische Abhandlung über bas Leben ber Maria Bard heraus, welche bie burch eine besondere papstliche Bulle bestätigten Institutes Regeln enthält und im Jahre 1717 gedruckt worden ist.

Borstehende Schriften und die sogenannten französischen Monatosbiatter (Retrologien ausgezeichneter englischer Kräulein) hat benüht ber Pfarter in Morenweis und Rämmerer im Landsapitel Schwab, hausen, Markus Fridl, in seinem weitschichtigen Werke unter bem Titel "Englische Tugendschule Mariaunter ben vom Papst Clemens XI. bestätigten Regeln bes von ber hochgebornen Frau Maria Ward warfgerichteten Instituts Maria ober ber englischen Kräulein" in zwei starken Quartbänden zu Augsburg 1732.\*) Dieses Werk empsiehlt sich durch die vielen beigedruckten Abschriften von Urkunden und sonstigen Documenten und Briesen, welche weitere Abbrücke entbehrlich machen, ist aber gleichwohl nicht für ein größeres Publikum geeignet, indem er im Eiser für seinen Gegenstand sich vielmal in Erclamationen ergießt, Predigten hält oder mystisch wird, und in Einfügung von Erscheinungen Christi und sonstigen Inspirationen und Wundern kein Maß erkennt.

Auf ben Pfarrer Fridl folgte junachft Bater Daniel, Biarift ju Augeburg, mit einem furzen Begriff bes wunderlichen Lebens ber Mariav. Barb. 1735. Gebruckt bei F. J. Alugheimer ju Augeburg. Auch erschien ebenfalls zu Augeburg bei Dolli. J. 1828 eine anderweitige

<sup>&</sup>quot;) Es erhielt bifcoffide Approbation für ben Abbrud.

Darstellung bes Lebens ber Frau Maria Barb, bie jedoch fehr unvollständig ift. Nicht minder erschien ebenfalls zu Augsburg bei Lampart und Compagnie i. J. 1840 Maria Barb's Leben und Birken bargestellt von bem Berfasser ber Erzählungen bes Priesters Ottmar, der Liebe und bes Kreuzes ze. mit dem Bildniß der Maria und Approbationen der Ordinariate des Erzbisthums zu München-Kreising und des Bisthums zu Augsburg.

Unter hinweisung auf vorstehende biographischen Schriften über bie Frau Maria Barb wird es, um Bieberholungen zu vermeiben, hier genugen durfen, allein die von gedachter hoher Frau gegrundeten und aufgerichteten Inftitute englischer Fraulein aufzuzeigen, und die ihr in Folge dieser Bemuhungen zugegangenen physischen und moralischen Leiden anzuregen.

Maria Barb erblidte bas Licht biefer Belt ben 25. Janner 1585 in England unter ber Ronigin Glifabeth und hatte ju Meltern ben Darmabuf Bard, herrn von Gindal, Alt- und Reu-Mollwith und Reuby aus altabelichem Gefchlecht \*), und bie gleichfalls ebelgeb. Urfula Brigt, beibe eifrige Ratholiten. Gie mar noch faum ermachien und ihrem boben Stanbe gemaß besonbere in Sprachen beftens unterrichtet, ale icon mehrere Freier um ihre Sand warben. Sie aber in ben traurigen Zeiten ber Berfolgung ihrer Rirche mar allein barauf bebacht wie fie fich Gott am beften aufopfern tonne, und begab fich im Jahre 1606 mit Bewilligung ihres betrübten Batere und in Begleitung ber Frau Ratharina Bentley von London über ben Canal nach ber im bamals fpanifchen Rieberland gelegenen Stadt St. Dmer, wo fich ein mit englischen Bliebern ber Befellichaft Jefu befettes Collegium befant, um in bas gleichfalls bafelbit befinbliche Clariffinen-Rlofter ju treten, ließ aber, ale fie bierin einige Beit Latenichwester mar, ju Graveling, gleichfalls in ben fpanifchen Rieberlanben, ein gang neues Rlofter ber Clariffinen fur fich und ihre Bes fellinen errichten, bas fie aber, ale es erbauet mar, nicht wirklich

<sup>\*)</sup> Es wird berichtet, bağ er von einem ber normanifchen Eroberer Englands abftammte und ben Ramen Bard von gewiffen Uhnen ererbte, welchen bie Bewachung von Landgrangen anvertrauet war. Uebrigens besteht biefes Gefchlecht noch im Anfeben.

bezog, weil sie inzwischen sich erleuchtet fühlte, einen ihrer Thatigkeit angemessenen Beruf zu mahlen. Sie begab sich also im Jahre 1609 um Oftern nach England, und kehrte zwar am Ende des gedachten Jahres wieder nach St. Omer zurud, aber mit mehreren Gesellinen, mit welchen sie nun nach dem ihr inzwischen ganz klar gewordenen Beruse ein auserbaulides und vorzüglichst der Erzichung und dem Unterricht der weiblichen Jugend gewidmetes Leben führen und die Regeln der Gesellschaft Jesu, so weit sie dem weiblichen Geschlechte angemessen gemacht werden konnten, benützen wollte. Jedoch sollte der Berein an keine Clausur gehalten und frei von jeder Unterordnung unter ein Mannsckloster und selbst von der gedachten Gesellschaft sein. Die kause zu St. Omer, richtete es nach Art eines Ordenshauses ein, und bezog es auch mit ihren engländischen Gesellinen.

Diese Gesellinen und Fraulein waren namentlich: Maria Points ober Points von fürstlicher Abfunft und mit bem königl. hause verwandt, da ihr Urahnherr bes Königs Heinrich VII. Stiefvater gewesen war, — Winifrida Wigmor von gräflichem Hause, eine fast stette Gefährtin ber Maria Ward auf ihren Reisen, 25 Jahr alt, — Susanna Roofwod ebenfalls von gräflichem Geschlechte im 24. Jahre, — Barbara Babtorpe, 17 Jahre alt, mit ber Stifterin verwandt, — Johanna Braun bei 20 Jahre alt, ebenfalls von abelicher Abfunft, — Katharina Smith von gräflichem Stamme, und Barbara Ward, eine leibliche gegen 21 Jahre alte Schwester ber Maria Ward, bie mit ber Mutter selbst ber lettern aus England nachfolgte. \*\*)

Her also in St. Omer warb bas erfte Institut ber englischen Fraulein gegrundet, welches nachhin von der Stifterin aus Berehrung für die hellige Maria den Namen Institutum S. Mariae erhielt, so wie die Stifterin aus derselben Berehrung sich nicht nach ihrem Taufnamen Johanna, sondern nach ihrem Firmnamen Maria zu unterzeichnen pfleate.

<sup>\*)</sup> Rur bie Beidivater follten aus blefer Gefellicaft fein burfen. Aud murben Geinbbe eingeführt.

<sup>\*\*)</sup> Bon biefen Fraulein tamen auch einzelne fpater nach Dunden.

Burbe nun bie eble Frau fich auf biefes einzelne Inftitut und feine Leitung beschränft haben, fo murbe fie einem rubigen und boch nicht nuplofen Leben entgegen gewandelt fein, aber ihr immer mehr fich ermeiternder Beruf rif fie fort in bie Belt gur meitern Ausbreitung ihrer Institute, und mit bobem Confense und Beifall geiftlicher und weltlicher Kurften, wenn icon auch unter Barnung vor fünftigen Befahren und Leiben bes bamale in ihre Rabe gefommenen berühmten Rarmeliten, Dominicus a Jesu Maria, grundete fie binnen furger Beit englische Inftitutebaufer ju Luttich, Roln und Trier (1617 --1621), nachbem fie bereits fruber icon in England ju Conbon (1615) bemubet gemesen mar ein foldes Saus aufzurichten. Gie manberte auch noch im Berbfte 1621 mit wenigen Begleiterinen ale Bilgerin und ju Buß nach Rom jur Erholung papftlicher Bestätigung ibrer Stiftungen, und errichtete auch fogleich bortfelbft Inftitutehaufer und Schulen sowie nicht minder in Reapel und Berugia unter fillichmeigenber Rachficht bes Bapftes, bergeftalt, bag eine burch Reinbe ibres Birfens erwirfte hemmung ihres Schulunterrichts nur von furger Dauer war. Doch tonnte fie auch noch feine formliche Approbation erlangen und reiste im Rovember 1626 ohne biefe über Floreng und Mailand, wo fie fehr ehrenvoll aufgenommen warb, nach Deutschland ab, um ihre Inftitute in ben Rieberlanben au befuchen. Aber es gieng anbers. Gie murbe ju Dunchen, mo fie auf ihrer Reife nur mit einem Priefter, einem Coelmann, zwei Frauleiu. einer Laien.Schwester und ber in Tirol gu fich genommenen Anna Maria Grunwalbin eintraf, freundlichft eingelaben bafelbft ein Inftitut au errichten, und fand fich veranlaßt wegen gleichfallfiger Ginlabung und ju gleichem 3mede auch nach Wien und Brefburg abzugeben. 218 fie aber wieder nach Munchen gurudfam, gemabrte fie ihre Ans gelegenheiten in Italien fo verschlimmert, baß fie fich bemuffigt fanb, alfobalb nochmal nach Rom aufzubrechen, um bafelbft bie neuerlich gefährbete Beftatigung ihrer Inflitute ju bemirfen. Gie reifte alfo am Eingang bes Jahres 1629 wieber nach Rom, wo fie vor bem Bapft und ben Rarbinalen unerschroden auftrat und fprach, jeboch ohne noch eine Entscheidung berbeiführen zu tonnen, weghalb

fle wieber nach Munchen zurudsehrte. Daselbst war sie aber nicht lange anwesend, als statt einer Confirmation ihrer Institute unterm 13. Jäner 1630 eine papstliche Unterdrückungsbulle gegen ihre Institute erlassen ward. und sie selbst bald persönlich der Keherei versdächtig in Gefangenschaft verseht wurde, wovon sie zwarauf Berwendung des chursürstlichen Hoses wieder entlassen ward, aber zu ihrer Bertheidigung nach Rom vor das S. Officium geladen wurde, wostelbst sie, abgesehen von einigen Badereisen in der Umgegend die zum 10. September 1637, obgleich als schuldos erkannt, ausgehalten wurde, um welche Zeit sie vom Papste Urban VIII. zwar mit ehrenvollen Zeugnissen und Empschlungen, aber ohne förmliche Confirmation ihrer Institute, die sie gar nicht mehr erleben solle, entlassen wurde.

Run wollte bie hochwurdige Frau über Franfreich nach England reifen, wo fie aber erft im Darg 1639 antam, ba fie fich wegen Erfranfung langere Beit, ale fie beabsichtiget batte, in Kranfreich und ben Rieberlanden aufhalten mußte, obwohl fie biefe Beit febr gut fur ihre Institute anzuwenden wußte, indem fie in Baris es babin brachte, baß auch bafelbft ein englisches Fraulein-Inftitut errichtet murbe, und in Rieberbeutschland bie wegen ber icon angeregten Unterbrudunge. Bulle verfallenen Inftitute ju Roln und Bonn burch erbetenen Beiftand bes bortigen Churfurften wieber herftellte. In England verweilte fie einige Beit ju Lonbon, bann ju Dort, welches mabrend ber Aufftanbe wiber ben ungludlichen Ronig Rarl I. belagert murbe, und in ber Grafichaft Dort, errichtete noch ju Bermarth ein Inftitutebaus, und gab endlich ben 30. Janer 1645 im fechzigften lebensfahre ihren boben Beift auf, nachbem fie bis bis ju ihrem Enbe mit bewunderungewurdiger Beharrlichfeit in ihrem Berufe fich bethatigt batte; fie ftarb in voller driftlicher Borbereitung und Ergebung, umringt und bedauert von allen ihren Fraulein.

Bas die physischen Leiben ber Frau Maria betrifft, welche fie

<sup>&</sup>quot;) In biefer im römischen Bullarium bet Cherabino als die III. befindlichen Bulle find burch ungluditiche Berwechslung die englischen Fraulein als Jesuitiffinen bezeichnet, was fie nicht eigentlich waren, wohl aber gab es andere solche weibliche Congregationen, wie namentlich schon zur Beit bes b. Ignatius von Lopala die Spanierin Rosella eine solche gründete, die sich nach Frankreich und Deutschland verbreitete. M. f. Airdengeschichte von Prof. Dr. A. Mich. B. l. 1812. S. 543.

während ihrer Berufs-Thätigkeit zu erdulden hatte, so sind sie bemerkenswerth wegen ihrer öftern Wiederkehr. — Maria wird geschilbert als eine Dame von angenehmer Gesichtsbildung und anmuthigen
Körpersormen, aber auch von zarter Ratur, die ihren vielen beschwerlichen Reisen in Länder von verschiedener Temperatur und selbst
durch die rauhen Alpen zwischen Deutschland und Italien wenig angemessen war. Daber wurde sie allenthalben, wo sie nur einige
Zeit verweilte, von Krankheiten ergriffen, und oftmalige Fieber, gichtische Anfälle, Erstarrung der Glieder und Stein und Gries zwangen sie vielmal Bäder zu gebrauchen oder auf dem Krankenlager zu
schmachten. Aber über alle diese körperlichen Leiden erhob sich steis
ihr Geist, und sie vermochten nicht ihre Thätigseit zu unterdrücken
oder die Kortsehung ihrer Berufsgeschäfte und ihrer nötbigen Correspondenzen mit den vielen von ihr errichteten und unter ihre oberste
Leitung genommenen Instituten zu hemmen.

Doch weit größer noch als bie physischen waren bie moralischen und geiftigen Leiben, welche bie bobe Frau unmittelbar megen elfriger Berfolgung ihres gemablten Berufes trafen. Gie erachtete bierin allein nach bem Billen Gottes ju handeln, und fab fich boch gang verfannt. Es fonnte ihr gwar in England nicht unerwartet fein, von ber bafigen burch Ronig Beinrich VIII. errichteten Episcopal-Rirche und ber bas fonigl. Subprimat beschworenen Beiftlichfeit befeindet, und felbft gleich einer Sochverratherin jum Tobe verurtheilt ju merben, aber bie Rranfungen, welche ibr in fatholifden ganben und von fatholifden Rirchenobern jugefügt murben, mußten fie um fo tiefer ergreifen, weil ihr eifrigftes Bestreben eben mar, ihrer Rirche au bienen, und ihr Thun und Birfen gleichwohl fo fehr verfannt murbe, baß man ibre Inflitute fogar mit einer papftlichen Bulle ju unterbruden fucte, und mas noch unbegreiflicher erscheint, fie felbft perfonlich, ale ber Regerei verbachtig ju Dunchen gefangen nehmen ließ, wie icon oben ermahnt murbe. Durch Bermenbung bes durfürfiliden Sofes am romifden murbe gwar mabriceinlich vermittelt, baß bie englischen Fraulein in Munchen nicht fogleich auseinander geben mußten, wie an anbern Orten ber Fall mar, und baß fie

hieburch erhalten wurden, aber bie Befangennehmung ber Maria Barb felbft fonnte boch fur ben Augenblid nicht verhutet werben, und fomit erfolgte, bag ber Dechant bes Il. &. Frauenftifts, Dr. Golla, ale papftlicher Rommiffar biefelbe ale ber Regerei verbachtig am 7. Rebruar 1631 Abende in Begleitung zweier Chorberen vom Inftitutehaus weg nach bem Rlofter am Anger abführte, beffen Frauen anfanglich auch wirflich mit Abicheu und Schreden ber Meinung maren, eine Abtrunnige in ihren Rloftermauern beberbergen ju muffen, bis fie ihr gottesfürchtiges und driftliches Betragen eines Beffern belehrte. Dbwohl nun biefe ihre Gefangenschaft nur zwei Monate mahrte, ba fie auf ein vapftliches Breve vom 15. April 1631 wieber freigelaffen wurde, fo lagt fich boch leicht vorftellen, welchen Geelenschmerg biefe ichmabliche Ginferferung ber gefühlvollen eblen grau verurfachen mußte. Und nun mußte fie boch erft mieber in Rom por bem S. Officium fich vertheibigen, und obgleich bieg vollftanbig gelang, fo wurde fie boch noch lange Beit im papftlichen Bebiete verhalten und felbft veranlaßt, mehrere ihrer Fraulein aus Deutschland bahin gu laben, fo baß es ben Unichein befam, als wollte man fammtliche Inftitute bafelbft concentriren, um fie naber por Hugen ju haben.

Borstehende Leiben, welche ber Frau Maria um ihrer Stiftungen wegen in ben katholischen Landen bereitet wurden, waren jedoch nicht vom römischen Hofe veranlaßt, sondern sie waren die Kolge einzelner Widersacher, wahrscheinlich geistl. Ordens Borstände.\*) Diese Institute waren eine großes Aufsehen machende Reuerung, und erfolgten zu einer Zeit, in welcher nach dem Consilium tridentinum mit Stiftung weiterer Riöster und Orden eingehalten werden sollte. Es konnte also an Widersachern gegen die neuen Institute, wie dieß oft bei den gemeinnühigsten Unternehmungen der Kall ift, nicht sehlen. Solche Widersacher mochten am römischen Hof und bei dem bl. Ofssieum daselbst gegen besagte Institute und ihre Stifterin ausgetreten sein, und dieselben auf eine gehäßige Weise dargestellthaben, indem sie nicht ihre Gemeinnühigkeit und Wohlthätigkeit für die Jugend anregten,

<sup>&</sup>quot;) ober and anberer boberer Rleriter.

wohl aber ben Mangel einer Clausur in benfelben und einer Unterordnung unter entsprechende Rioster mannlicher Orden bemerkbar machten, und hieraus Ungebundenheit des Wandels in folden Instituten
zu folgern suchten und namentlich auch die Leitung aller Institute
unter einer allgemeinen Oberin als unziemlich für eine Dame darstellten\*). In Kolge solcher Klagen konnte der römische Hof wohl
längere Zeit unschlüssig werden, aber als Papst Urban VIII. die
Maria Ward persönlich und längere Zeit hindurch in Rom kennen zu
lernen Gelegenheit hatte, gab er ihr bei ihrem Abschied unaufgesorbert das Zeugnis, daß er sie hochschäße als eine Frau von großem
Berstande, von edlem Herzen und hohem Geiste, und was über alles
geht, als eine heilige und große Dienerin des Herrn. \*\*)

II.

3wed, Ginrichtung und Regeln ber englischen Inftitute, bie jum XIX. Jahrhundert.

1.

Als die Maria Ward aus dem Orden der Claristinen austrat, ben sie selbst im Kloster zu Grävelingen errichtet hatte, wie ihr eben vorgetragener Lebensadriß ausweiset, geschah dieser Austritt nicht wegen Strenge des Ordens und seiner Regeln, sondern weil sie während ihres Rlosterlebens erst zur Einsicht kam, daß ein bloßes beschauliches und allein in sich gesehrtes Leben nur wenigen Menschen angemessen sein duste, im Allgemeinen aber die menschlichen Stredungen immer auch auf den Rebenmenschen gerichtet sein sollen, und sie jene Lebhastigseit und Mittheilungsgade in sich bemerkte, welche zum gemeinnühigen Wirfen erforderlich ist. Darum also trat sie aus, und dachte nun ein Institut zu errichten, worin neben dem eigenen Seelenheil der Institutsgenoffen auch das Heil der weiblichen Jugend durch Unterzricht und Unterweisung in der Religion und andern nühlichen Kenntinissen erstrebt würde, der Grund aber, worauf das ganze Institut

<sup>&</sup>quot;) Mud bei bem Churfurft Mar I. murbe bie Barb überfdrieben, wiewohl erfolglos.

<sup>\*\*)</sup> DR. f. bie lettere Biographie G. 109.

und aller Unterricht ruben follte, bie Religion mare, und barum wollte fie teine gang weltliche Anftalten grunben, fonbern ihre Benoffinen burd Gelubbe binden, bamit fie fich burch biefe angeregt fühlten, ihren Bflichten nicht nur in contemplativer Sinficht, fonbern auch in Beziehung auf Unterricht genauer nachzufommen, und bieß ift ein Borgug, ben geiftliche Inftitute unlangbar vor rein weltlichen Ergiebunge-Anftalten poraushaben, fo wie man auch bie Rranfenpflege ber barmbergigen Schwestern hoher icatt, ale bie weltlicher Rrantenmarter, weil erftere nicht irbifder Gelblohn, fonbern religiofe Bflicht in ihrem Be-Borguglich bes Unterrichts in ber Religion wegen mußte bie gottebfürchtige Barb barauf bebacht fein, Die flofterlichen Belubbe und Contemplationen ober geiftliche Erercigien in ihren Inftituten beiguhalten, bamit bie gur Grgiebung und gum Unterricht übernommene Jugend burch Beispiele ber Gottesfurcht und Tugenb fowohl als burch Lehre alfo im religiofen Glauben erftarft merbe, baß berfelbe eine bauernbe Richtschnur und Leitung ihres Lebensmanbels bilbe und jebe Berfuchung jum Bofen und jum Abfall überwinde. Gie fonnte erwogen haben, baß ein von gleichaultigen ober gar religionefeinblichen Lehrern blos jum Auswendiglernen bingegebener Ratechismus über bie driftliche Religion fur junge Dabchen nicht genugen fonne, benen bereinft, ale Mutter, Die erfte Erziehung ihrer Rinder obliegt, beren Bemuth por Allem ber Religion jugemenbet merben foll.

So bezwedte alfo bie Maria Barb burch ihre Inftitute bie gu ihrer Beit besonders in England bedrangte weibliche Jugend fatholifcher Religion ju einem frommen und gottesfürchtigen Lebensmandel au perfammeln, ber burch Beispiel, Unterricht und Unterweisung junger Mabchen in ber Religion und nublichen Renntniffen wohlthatig für bie Denschbeit wirfen follte. Alleinige Andacht und Contemplationen ober ein fogenanntes bloges beschauliches Leben genügte ibr nicht. Sie wollte auch Thatigfeit und Mittheilung, beghalb außerte fie einft, nachdem ihre Institute icon einige Beit bestanden, (wie Bfarrer Fribl ermahnt) ju einem Inftitute-Kraulein, welches blos nur in fich gefehrt und verschloffen mar:

"Ich finde euch gleichsam gang in ben himmel erhoben, euer "Saupt und eure Augen sind erhöht, nicht anders als wollt ihr "alles mit euch in ben himmel hinaufziehen; ware es aber nicht "beffer, wenn ihr die himmlischen Dinge mit euch herabziehen "wurdet, daß wir berselben mit euch auch genießen und theilhaftig "werben konnten? Es ift eben also, als wenn ihr in euerm "Jimmer da oben ein gar schones Coelgestein hattet, und immer "hinauf ginget, selbes zu sehen. Allein es ware beffer, wenn ihr es "berabbrächtet, bamit eure Schwestern auch eine Freude barob "haben konnten."

Borstehenden 3wed der englischen Fraulein Institute erkannte auch Pater Leffius S. J. in seinem erften Schreiben für das Institut der englischen Fraulein\*) vor der Unterdrüdungsbulle des Papstes Urban, indem er anführte: wie viele eble Jungfrauen Englands ihr von der Reherei angestedtes Land verlaffen und in St. Omer zusammengekommen seien, und zur eigenen Bervollsommung und für das heil der Nächsten unter einer Oberin eine gewisse dem geistlichen Orbensleben gemäße Lebensart angenommen haben, aber ohne einen sormlichen wirklichen Orben zu bilden oder einem solchen angehören zu wollen, was er für rechtmäßig und erlaubt hielt, weil es nicht allezeit besser ist, in einen Orben statt in ein Institut zu treten.

Als die Warb ihr gedachtes erstes Institut zu St. Omer errichtete, geschah bieses mit Gutheißen ihres Beichtvaters Rogerius Lea, ber vom Pater Reftor bes englischen Collegiums ber Gesellschaft Jesu in genannter Stadt ber Ward und ihren Fraulein als geistlicher Führer zugewiesen ward. Auch hatte sie für sich und bas ganze Institut die Genehmigung des Bischoss Blasius von St. Omer, der es im Jahre 1617 öffentlich bestätigte, und die basige Einzichtung gut hieß, welche anfänglich zwar sehr einfach war, und wornach die Ward nur noch als Mutter betitelt wurde; nur bestanden sie Gelübbe der Keuscheit, Armuth und bes Gehorsams, und in geistlichen Sachen trat die Leitung der Beichtväter ein,

<sup>\*)</sup> Primum Rev. Patris Lessi pro Instituto Illustrium Virginum Rescriptum.

porzüglich hinfichtlich ber fogenannten geiftlichen Uebungen und Erercigien. Es bestand aber feine Claufur, wie fie in ben wirflichen weiblichen Orben und Rioftern eingeführt mar, und es wollte auch nicht barauf eingegangen werben, wegen bee Berufes ber Fraulein gum Unterrichte und Erziehung ber weiblichen Jugend, welcher vielfachen Berfehr mit ben Eltern und Bermanbten berfelben veranlaffe, und wegen ber Reifen, welche bei Bermehrung ber Inftitute ihre Berbinbung und gemeinsame Leitung nothig machte. Und weil nun biefe Inftitute feine Orben bilben follten, fo behauptete auch obgebachter Bater Leffine, bag fur ben Bestand biefer Inftitute bie Beftatigung ber Diocefan Bifcofe genugen tonne, und eine bobe papftliche Confirmation fur biefelben ju fuchen nicht nothig mare, obwohl fie ba bie Fraulein hierin feine blogen Roftgeherinen, fonbern burch Belubbe gebundene Berfonen feien, fur biefelben einen Stand bilbeten. Diefer Stand ichien jedoch in Balbe und beim Anwuchs ber Institute ben Eltern, Berwandten und Bormunbern ber Fraulein wegen ber ihren Tochtern, Bermandten ober Munbeln zu verabreich. enden Aussteuer ac. nicht begrundet genug, indem jeder Borfteberin erlaubt mar, ben Inftituten ungnftanbige Berfonen ju entlaffen, und bie Institute felbft noch nicht fo fest zu fteben ichienen, bag man ben Unterhalt ber bierin befindlichen Fraulein lebenslanglich gefichert glauben fonnte, und daber entftand allmählich ber Bunfc nach noch boberer, namlich nach papftlicher Confirmation ber Institute, welche ju erringen nachhin fo viele Gorgen und Dube toftete.

2

Die englischen Inftitute wuchfen an Bahl bis jum Jahre 1680 unerwartet schnell an, und es bestanden solche um diese Zeit bereits nicht blos zu St. Omer, sondern auch zu Lüttich, Köln, (Trier), München, Wien, Presburg, Rom, Perusa und Reapel zc. Daber konnten sie der römischen Curie nicht unbekannt bleiben, wurden aber von derselben gleichwohl unversolgt geblieben sein, sowie sie sich auch schon von Papst Paul V. einiger Versicherung ihrer Bestätigung zu erfreuen hatten; aber der Mangel einer Clausur wurde um so mehr bedenklicher besunden, je mehr sich die Institute vermehrten, und für

eine nicht zu buldende Reuerung in weiblichen geistlichen Saufern angesehen, und da um gleiche Zeit auch sogenannte Jesuitinen und Beguinen sich zeigten, so ersolgte endlich die bereits erwähnte Unterbrüdungsbulle des Papstes Gregor VIII., \*) in welcher das Institut der englischen Fräulein zwar nicht namentlich bezeichnet war, aber wohl mit den andern verwerslich besundenen Congregationen gemeint sein konnte. Auch wollte die Maria Ward sich selbst, als sie zu Rom war und der Kardinal Bondino ihr erklärte, daß die Annahme der Clausur allein ihre Institute retten könnte, nicht hiezu verstehen, und so wurden hienach diese an mehreren Orten ganz unterdrückt und überhaupt in solche Bedrängnisse verseht, daß die Fräulein und Jungfrauen genöthigt waren, auszuziehen und sich zu zerstreuen, was nur in München durch den Schut des churfürstlichen Hauses verbütet wurde.

Es währte jeboch die Zerstreuung nicht lange, und als die Fraulein sich wieder in ben nicht ganz erstorbenen Instituten sammelten,
lebten sie unter den schon vor der Unterdrudung ausgebildeten Regeln
und Cinrichtungen, welchen zwar noch eine formliche papstliche Confirmation ermangelte, unter bischöflicher Duldung wieder fort, jedoch nur unter
einsachen Gelübden ohne einen unaustöslichen Ordensstand zu bilden
und in der Tracht oder Rieidung trauernder Coelfrauen damaliger
Zeit, und nur in England war um Aufsehen zu vermeiden weltliche
Rleidung in Gebrauch, jedoch mit Unterscheidung der verschiedenen
Abstusungen der Institutsglieder als Fraulein, Jungfrauen und Schwestern, welche Unterschiede bereits vor der Unterdrudungsbulle eingeführt waren.

Die britte General-Dberin ber englischen Fraulein-Institute nach ber Stifterin, Ratharina Daufon, gab sich befonders viele Muhe bie Regeln und Sahungen genannter Institute, wie auch andere Ansordnungen ber Frau Stifterin wieder ganglich herzustellen. Auch sette sie an alle Institutshäuser ihre Berordnungen schriftlich auf, und war sehr bemuht, fur die Instituts-Regeln endlich bie papstliche

<sup>\*)</sup> Wie Pfarrer Bribl foreibt: 3m Reichsarchiv ift bem Beriaffer biefer Schrift weber Driginal noch Abidrift gebachter Bulle anfichtig geworben.

Confirmation zu ermirfen, manbte fich icon im Jahr 1693 nach Rom unter bem Bapft Innocena, und erhielt biezu bie Furbitten bes Churfurften Mar Emanuel ju Munchen, bes Erzbifchofe Clemens gu Roln, eines bayerifden Pringen, und bes Bifchofe ju Augeburg. Auch wurde ber Gegenstand ber Congregatio Consilii Tridentini gut Brufung übergeben. Da erhoben fich aber balb anwachsende Befcmernife, und nachdem bie Sache mehrmals erwogen worben war, erfolgte im Jahre 1694 ein wibriges Gutachten biefes Consilii, und bie fo oft icon nachgesuchte Confirmation ber englischen Inftitute unterblieb auch fur biefes Dal. Bas aber ber Daufon miglang, erwirfte endlich boch ihre Rachfolgerin Maria Unna Barbara Bab. thorpe, welche mabrend ihres Aufenthaltes in Rom gur General. Dberin ber englischen Fraulein-Inftitute gemablt murbe, aber balb hierauf nach Deutschland und in die Riederlande verreifte. Gie vermochte Diefes erft, nachdem Clemens XI. jur papftlichen Regierung gelangt mar, und nur mit Beiftand bes Churfurften Dar Emanuels und feiner ben englischen Fraulein ftets febr gewogenen Bemablin Runigunde, fo wie ber Landesbifcofe, und burch bie eifrige Thatigfeit und Theilnahme bes vom durfftl. Sofe nach Rom abgeordneten Jobann Martin Conftante von Bestenburg, bamaligen Stiftebechante gu 11. 2. Frau in Munchen und zugleich bes durfürftlichen geiftlichen Rathe Direftor. Die Bittichrift ber Babthorpe felbfe fur ihre Inftitute und Die Empfehlungeichreiben ber vorgedachten Bonnerichaften murben nun mirflich i. 3. 1701 an ben Bapft burch ben Abbe Scarlati gebracht, welcher fie binwieder ber Congregation Consilii Tridentini übergab. Diefe wiederholte nun Die icon auf Die Bittidrift ber Daufon fundgegebenen Bebenfen, welche fich größtentheils auf die fehlende Claufur und auf Die in ber Unterbrudungebulle bes Papftes Urban berührten Anftanbe etftredien, gegen welche aber biefmal erfolgreichere Erwiederungen gefcaben.

Den Borwurf ber fehlenden Clausur lehnte man ab burch bie Borftellung, bag bie marianischen Institute feinen Orden bilben sollten, und ohnerachtet bes Geschlechtes auch andere weibliche In-

XVII.

stitute ohne Clausur wirklich schon bestünden. Der weitere Borwurf gegen die Stelle einer Oberstvorsteherin, welche für ein weibliches Institut unziemlich sei, wurde abgelehnt wegen der bestehenden Oberaufsicht der Diöcesan-Bischofe. Alls unbegründet selbst den bischöslichen Consirmationen zur Folge wurde abgelehnt der Borwurf, als ob die Fräulein unter dem Borwand des Rächten-heils Gesschäfte vornähmen, welche der jungfräulichen Geschämigseit und Ehrenhaftigseit nicht geziemten, oder solche Dinge, welche gelehrte Männer faum auszugreisen vermöchten. Auf den Borwurf, daß in den Regeln der marianischen Institute zwar drei Ordensgelübbe erwähnt seien, man aber nicht wisse, welchem Orden sie angehören, da sie zu seinem der befannten Orden sich bekennen wollten, wurde erwiedert, daß auch die Ursulinerinen in der Schweiz die nämlichen Gelübbe haben, obsgleich sie auch seine Clausur halten.

Endlich am Ausgange bes Jahres 1702 faßte bie gebachte Congregation bes Consilii Tridentini ben Schluß, bie Regeln bes marianischen Institute ober Institute ber englischen Fraulein zu bestätigen, jedoch ohne Ausbehnung biefer Bestätigung auf das ganze Institut selbst, da es als ein Orden nicht zu betrachten sei, und die papstliche Consirmationsbulle erfolgte ebenfalls nur über die Regeln des Instituts unterm 12. Juni 1703. Auch ergingen hierüber Bullen an die Bischöfe zu Freising und Augsburg.

Rach archivalischen Quellen berichtete unterm 8. August 1708 ber schon früher erwähnte Stiftsbechant zu U. 2. Frau in München, Johann Martin Constante, an ben Churfürsten Max Emanuel über vorstehenden Gegenstand, und brachte in Anregung, wie die Institutöregeln und Sahungen per Breve apostolicum bereits approbirt seien, und daß Se. papstliche Heiligkeit nicht ungeneigt sich zeigten, das Institut (Conservatorium) ganz zu consirmiren, wenn es die Clausur annehmen würder da die Fräulein aber bei ihrer Lebensweise wegen Instruirung der Jugend und andern Obliegenheiten keine rechte

<sup>&</sup>quot;) Ramentlich batte auch von ben Ursulinerinen ein Theil bie Claufur nicht angenommen, beffen Stifferin Ungela w. Bredeia war jub bie fco etwähnten von ber hi. Begga gestifteten Beguingn hatten fie auch nicht.

Claufur halten und fich nicht biegu obligiren fonnten, fo fonnte auch wiber ben flaren Inhalt bes Consilii Tridentini eine vollftanbige Approbation nicht erfolgen. Es ift aber bem Abt Scarlati und ber Dberin bes Inflitutes (Confervatorium) bei Revibirung und Correctur pon beffen Regeln anbefohlen worben, ben obern und gemeinen Inflitutegliebern inegefammt ju bebeuten, wenn fie mehrere andere papitlice Onaben verlangen und erbitten wollten, fie fich, obgleich ju feiner Claufur verbunden, bennoch bes Ausgebens und Sin- und herreifens fo viel ale moglich enthalten follten, und bag es gefchehen fei, feiner Beit mit genugfamen Beugniffen ju belegen batten, ba in ben Regeln und Sabungen wegen beffen eine Correction porgenommen und zwei Baragraphe bievon faft ganglich geandert worben feien. Bei biefen Berbaltniffen wolle man nun bas minbefte Daaß geben, ob Ce. durfürftliche Durchlaucht als Impetrant und jugleich als Inftitute-Broteftor Die confirmirten Regeln und Cabungen burch ein bloges Reffript ber Dberin (General Dberin) übergeben, ober in bie beutiche Sprache umfeten und burch eine Special-Commiffion publigiren laffen wolle.

Hierauf veranlaßte auch ber Churfürst nach archivalischen Beslegen burch einen besondern Commissions Befehl die Publikation des papstiichen Breve Consirmationis wie aus einer Zuschrift des Churfürsten vom 14. August 1703 an die damalige General Derin der englischen Fräulein hervorgeht, worin er diese benachrichtet, daß er bereits durch seinen geistlichen Rathes Direktor die Publikation des papstiichen Breve andesohlen, und ihr das Original Breve Consirmationis sammt einer Abschrift des an Se. Durchlaucht selbst ersolgten papstlichen Schreibens (Breve) ausbändigen lassen wolle.

Borgebachten Regeln ber marianischen Institute lagen jum Theile jene ber Gesellschaft Tesu genunde, soweit sie einer Congregation von Frauenspersonen angemessen gemacht werden konnten, indem die Maria Bard diese Regeln während ihred Aufenthaltes zu St. Omer kennen zu lernen die beste Gelegenheit hatte, und zu beren Einführrung in ihr Institut durch eine göttliche Eingebung sich berusen glaubte. Sie bestunden noch nach beren papstlicher Genehmigung aus

81 einzelnen Regeln und zwölf Titeln, und handelten im I. Titel vom Ziel und Ende bieser Regeln, im II. von der Reinigkeit des Gewissens, im III. von den Tugenden, im IV. von der Andacht, im V. von den Gelübben überhaupt, im VI. von der Armuth, im VII. von der Keuschheit, im VIII. von dem Gehorsam, im IX. von der Einigseit und Liebe, im X. von der Eingezogenheit, im XI. von der Berforgung des Leibes, im XII. von der Beobachtung und Haltung dieser Regeln.

Inbessen hatte bie Stifterin ichon vor Einführung biefer Regeln ihren Inflituten gewise Lehren und Spruche vorgeschrieben, welche in bes Pfarrers Fribl Tugenbspiegel unter mehreren Abfahen ausgeführt find, und bie Lehren enthalten, wie man fich gegen Gott, gegen ben Rachten und gegen fich selbst zu verhalten habe.

Rach einem vorliegenben Auffate follen vom Anfange ber englifchen Fraulein . Inflitute bis jum Jahre 1704 bie Diocefan-Bifcofe feine orbinare Autoritat ober Jurisbiftion in biefen Inftituten gehabt haben; um biefe Beit aber brangen bie Bifcofe ernftlich auf bie Bulaffung biefes Rechts, und obgleich bie oberfte Borfteberin, Frau Maria Anna Barbara Babthorpe, tapfer fur bie Inftitute geftritten, und beren Gremtion von ber biscoflicen Juriediftion burch bas papftliche Breve über bie Confirmation ber Institute Regeln, worin von feiner Jurisbiftion, fonbern nur von einer Broteftion ber Bifchofe bie Sprache fet, aufrechthalten und erweifen wollte, brangen boch die Bifcofe burch, ale fie bie Sache nachhin vor ben Bapft brachten, indem biefer fur bie Juriediftion ber Diocefan-Bifcofe refolvirte, und hienach unterwarfen fich auch bie gebachten Inftitute . ber bestrittenen biscoflichen Juriediftion, wie in vorgedachter Schrift mit bem Beifate bemerft ift, bag ber in ber papftlichen Resolution vorfommende Ausbrud dici debeant verae Religiosae nicht recht charafteriftifch fei, benn obwohl bie englischen, resp. marianischen Fraulein, ein geiftliches Inftitut haben, fo pratenbiren fie boch nicht, ein Orbensftand ju fein, beffen Glieber man verae Religiosae nennt.

Die Regierung ber englischen Institute war sonach theils ber Diocesan-Geiftlichkeit, theils ben Institute Oberinnen guftanbig.

Anordnung und Funktionen, welche eine geistliche Obergewalt ober geiftliche Jurisdiktion und richterliche Entscheidung erforderten, hatte der Diocesan-Bischof, ober in geringern Gegenständen der Ortspfarrer zu versehen; bahin gehörten die Bestimmung und Haltung der öffentlichen Gottesbienste in den Instituts-Kapellen, Austheilung der hl. Sakramente, Bistationen der Institute und Aufrechthaltung der Regeln in denselben.

Die Beforgung bes Seelenzustandes und bes Gewiffens ber Inftitute. Glieber hatte ein eigener Beichtwater in jedem Institute über fic.

Die Anordnung und Sandhabung aller übrigen Geschäfte und Berrichtungen in ben Instituten lagen ihrer Oberin ob. Es bestanden aber wie noch jest eine Sochstoberin ober Generaloberin über gessammte Institute und Oberinen über bie einzelnen Institute ober Filialen.

Der Generaloberin, welche von ben Filial Derinen für beständig gewählt wurde, lettere aber alle brei Jahre neu bestellen konnte, wie aus Archivalien erhellet, stand bas häusliche Regiment ober die Inspektion und Obsorge über die gesammten Häuser zu. Sie melbete sich nach ihrer Wahl bei ben treffenden Diocesan Bischöfen, und bat um ihre Protection.

Ihre Gewalt war größer als bie einer weltlichen Sausmutter, vorzüglich hinfichtlich bes Gehorfams. Die Institutsgenoffinnen legsten auch in ihre Sande ihre Belübbe ab. Sie war aber felbst an die Regeln und Sahungen bes Inftituts gehunden.

Auf ihre Anordnungen und Befehle mußte eine Filfale ober Saus bem andern zu Silfe fommen; fie hatte aber auch die Saufer hin und wieder zu besuchen, und fonnte auch einzelne Fraulein zu solchem Besuch beordern. Doch geschah Bieles durch Schreiben und Correspondenzen, indem ber Höchstoberin nicht nur von einer jeden Filfale oder einem Saus, sondern auch von einzelnen Personen hierin zu gewissen Zeiten Berichte gesendet wurden.

In ben Obliegenheiten ber Sochstoberin lag auch bie Obsicht, ob eine Berson in bas Inftitut aufzunehmen, einzukleiben, und in bas

Novigiat und nachfin gur Ablegung ber Gelubbe gugulaffen fei, bann wie einem ober bem anbern Saus in Abgang gewiffer Berfonen gu Sulfe gu fommen fei, und welche Sausoberinen in ben außern 3nftitutebaufern gu fegen, und ob biefelben in ihren Stellen gu befta. tigen feien.

Es waren indeß ber Bochftoberin jur Erfüllung ihres Berufes mehrere untergeordnete Fraulein mit verschiedenen Obliegenheiten und Memtern jum Beiftand gegeben, mit welchen fie in befondere wichtigen Ungelegenheiten in Berath geben fonnte, welche aber nicht permanent waren, wie die Sochftoberin, fonbern von biefer nach Gutbunten neu gemablt werben fonnten.

Das hochfte Umt nach ber Sochft- ober Beneral Dberin mar bas ber Dberin eines einzelnen Inftitute-Saufes, als Sausoberin bezeichnet; bann folgten bie Stellen einer Fraulein Sausmeifterin, unb ber Borgefesten ber Schulen und ber Roftfinder, bie Ruchenmeifterin, bie Safriftanin, bann bie Sprachmeisterinnen, bie Stide und Blumenmeifterinnen und andere ju besondern Sachern beorberte Lehrmeifterin-Mus ben vielen Lehrgegenstanben, worunter auffer bem Religioneunterricht und ben gewöhnlichen Begenftanben gemeiner Schulen auch ber Unterricht ber frangofifchen, englischen und italienischen Sprachen, in Dufit und Zeichnen gepflogen murbe, ift genugent ju erfeben, bag es nicht an lebung bes Beiftes ber ben englifden Inftituten anvertrauten jugenblichen Frauenspersonen fehlte. Der Berftreuung aber vorzubauen bienten öftere Berfammlungen gum Bebet, ju täglichen religiofen Betrachtungen und andere geifiliche Uebungen.

Bahrend folder Uebunges und Erbauungestunden, fowie auch bei ben Sanbarbeiten mar ftete Stillichmeigen ju beobachten, und nur mahrend ber Unterrichteftunben burfte, mas nothig mar, gefprochen werben. Alle Bohngimmer waren auch wohl verfchloffen, und Frembe burften ohne Erlaubniß nicht eingelaffen werben, und es murbe bestmöglich barüber gemacht, bag bie für wirtsamere Mittheilung bes Unterrichts und Aneiferung ju tugenbhaftem Lebenswandel ber weiblichen Rachbarichaft bestehenbe Claufurfreiheit ber marianischen Inftitute, fur welche beren ehrwurdige Stifterin fo oft vertheibigenb auftrat, nicht nachtheilige Folgen haben und jur Zügellofigfeit führe. Dem außern Stanbe nach waren bie Instituts Angehörigen, welche thre Taufnamen nicht anbern burften, wie es in ben Rlöstern ber Fall ift, eingetheilt in Fraulein, Jungfrauen und Schwestern. Die Fraulein sollten vom Abel ober sonst hohern Stanbes sein, und waren vorzugsweise jur Bekleibung von höheren Aemtern und zum Unterricht bestimmt.

Die Jungfrauen (größtentheils bem Burgerftande entnommen) versaben gemeinere Aemter und Kunktionen, bursten aber auch nach Befund ihrer Einsichten und Kenntnisse die Jugend unterweisen und bas Novigenamt übernehmen; die Schwestern hatten ben gemeinen Hausdienft in ber Rüche und an ber Porte, so wie in ber Apothefe, in ber Brennerei (Rosoli), in ber Schneiderei, Wasschücke ic.

Diese Fraulein, Jungfrauen und Schwestern bilbeten jedoch nach bem 3med ber Institute im Allgemeinen nur einen Stand, hatten einerlei Gelübbe und nahmen zusammen an ben Gebeten, geistlichen Uebungen nach bem heiligen Ignatius, und anderm geistlichen Leben Antheil, und die Gemeinschaft ber Hauptregeln und Sahungen hielt die Einheit und Einigkeit ber sammtlichen Congregations-Glieder stets aufrecht, wozu indeß auch vorzüglich die gemeinschaftlichen Gelübbe beitrugen.

Sogleich bei Grundung ber marianischen Institute bestanden bie Gelübbe ber Reuschheit, ber Armuth und bes Gehorsams, indem sie keinen andern Ansang gehabt haben, als daß sich die Stifterin Marta Bard und ihre Gesellinen mit Einrathen ihres Beichtvaters bes Paters Roger Lea aus der Gesellschaft Jesu und mit Gutheißung bes Bischoss zu St. Omer mittelst genannter drei Gelübbe dem geistlichen Bandel widmeten, und insbesondere die Gesellinen vermittelst bes Gelübbes des Gehorsams sich gegen die von ihnen erwählte Oberin in ein gemeinsames Leben nach den schon gedachten Regeln und Satungen begaben.

Die Gelübbe waren aber nur einfache, wie fie ber Diocefan-Bischof erlauben konnte. Die Erlaubniß, feierliche Orbensgelübbe abzunehmen, ftand allein bem Papft zu, ba zur Ablegung folder Gelubbe vor allem erforbert murbe, bag berjenige Stand, in welchem man folde Gelubbe ablegen wollte, ein vom romifchen Stuhl confirmirter Orben fei, bas Inflitut ber englischen Kraulein mar aber fein folder Orben.

Die Auf. und Unnahme ber Belubbe ber englischen Fraulein batten übrigens bie baberifchen Diocefan Bifcofe von Salzburg, Freifing und Augeburg einhellig ber Dbervorfteberin ober General. Dberin ber Inftitute überlaffen.

Benn nun ein englisches Fraulein, Jungfrau ober Schwester, ihre Belubbe ablegen wollte, fdrieb fie folde in gewiffer Korm auf einen besondern Bettel fammt ihrem Ramen und bem Jahr und Donatotag bes bevorftebenben Belübbe-Tages, las biefen in ber Rirche ober Rapelle por bem Altar ab, übergab ihn ber Dberin und empfing hierauf bie beilige Communion.

Bon bem Belubbe, welches bie Maria Clara Montpelier am 14. Ceptbr. 1703 ale Angehörige bee Inftitute Maria ablegte, ift noch ein Formular vorhanden, in welchem Diefelbe nicht nur Armuth, Reufchheit und Behorfam und beständigen Aufenthalt im Inftitut, fonbern auch fich ber Unterweifung ber Jugend nach Erforderung bes Behorfams anzunehmen gelobte, mas ein wiederholter Beweis ift, baß biefem Institut ftete ber Unterricht ber Jugend heilig mar, und baß fich biefem bie Fraulein und Jungfrauen auf Befehl ihrer Dberin ftete unterziehen mußten.

Bas bie innere Ginrichtung ber Institutehaufer betrifft, fo begann man bei jebem neu erlangten Saufe mit Errichtung einer Ravelle, worin Deffe gelefen und mit besonderer biscoflicen Bewilligung auch bas Saframent bes Altare aufbewahrt und feierlicher Bots tesbienft an bestimmten Festtagen gehalten werben fonnte.

Kerners waren gu errichten ein geraumiges Speifegimmer ober Refectorium und ein allgemeines Bimmer ober Gaal gu ben gewöhnlichen Sanbarbeiten, in gleichen einige ober mehrere Schulgimmer, worin bie öffentlichen Schulen gehalten murben.

Man gebachte auch bei jedem neuen Sause folche Lokalitaten gu erhalten, wo zugleich fur gemeine Rinder Schulzimmer bereitet wers ben konnten.

Jebes Fraulein ober jebe Jungfrau wurde nach Möglichfeit mit einem besondern Zimmer ober Kammerlein bedacht.

Ein besonderer gesperrter Theil des Hauses wurde für die jungen Benfionarinen und Fraulein bestimmt, welche im Institute erzogen werden sollten oder dahin in die Kost gehen wollten um des Unterrichts wegen. Diese Wohnungen wurden mit besonderem Fleiß eingerichtet, dergestalt, daß jede Person ihrem Stande gemäß bewirthet werden sonnte: Es wurden auch zu diesen Pensionarinen und Kostindern eigene Fraulein, Jungfrauen und Schwestern des Instituts beordert, welche in ihrer Umgedung sein sollten, und sie in die Kirchen, in die Institutsgarten und zu ihren Aeltern auf Besuche zu begleiten hatten.

Die tägliche Lebensweise war ben mehrgebachten Institutezweden ganz gemäß. Um 4 Uhr früh wurde aufgestanden. Bon 1/25 bis 1/26 Uhr früh war Meditation. Hierauf folgte die Messe und an bestimmten Tagen Beicht und Kommunion. Untertags Unterweisung der Jugend, Handarbeit und Aufsicht auf die Kostlinder. Bor dem Mittagsessen, Handarbeit und Aufsicht auf die Kostlinder. Bor dem Mittagssten Gewissenschaftung. Rach dem Mittagessen eine Ergöhungsstunde. Abends vor dem Schlasengehen Gewissenschrichung, dann Rosenfranz und Gebete, und um 8 Uhr Abends große Litanei, endstich um 9 Uhr Schlaszeit. Nächtliche Chöre oder Chorgesange wie in den meisten eigentlichen Klöstern fanden nicht statt, und es unterschieden sich hiedurch ebensalls wie durch die Clausur-Freiheit die engstischen Institute von den Klöstern.

Bu Ausnahmen von ber Tagsordnung und außerordentlichen Andachten und Buftwerten war befondere Erlaubnif vom Bifchof ober bem Beichwater nothwendig.

Aus einer noch vorliegenden Erinnerung ber Sochftoberin vom

<sup>&</sup>quot;) Mehrere ber vorfiebenben Radrichten über Die Einrichtungen ber Inftitute ber englifden fraulein verbantt ber Berfaffer Diefer Erinnerungen bem bermanbten ehemaligen englifchen Braulein Therefia v. Dosham,

8. Juni 1769 an bas fürzlich besuchte Instituts-Haus zu Minbels beim sind nachstehende weitere nicht nur für dieses, sondern für allgemein geltende Disciplinar-Regeln zu ersehen.

"Die vorgeschriebene Beit bes Stillschweigens ift genau einzuhalten, und inzwischen bas Rothige nur mit leifer Stimme gu fprechen.

In den Schulen nicht beschäftigte Fraulein und Jungfrauen follen im Arbeitegimmer ober mahrend bes Winters im Refectorium für bas haus arbeiten, auch follen fie beim Ausbeffern ber Bafche gufammenhelfen.

Bur Zeit ber gewöhnlichen Recollection foll bas alltägliche zweiftundige Lesen im Resectorium namentlich Bormittags und Nachmittags eine Stunde von der Kanzel aus geschehen.

An ben Tagen, wo im Refectorium bispenfirt wird (vom Lefen), wie auch an andern Tagen, auffer an ben Fast- und Abstinenztagen sollen alle gleichzeitig mit einander vom Tische aufstehen.

Wenn eine Ginfleibung ober Profeß gefeiert wird, tonnen bie Gafte zu Mittag im Refectorium tractirt werben, aber nicht Abende.

Dem Institute-Bersonal fann, wenn es bie Bermogene-Umftande ber Braut zulaffen, eine boppelte Portion Bein (namlich zwei Beherln) gereicht werben.

Um bei bem zeitlichen Steigen (1769) ber Bictualien-Breise bas Saus zu schonen, ift rathlich, baß bie Gemeinde (b. i. die Congregation bes Sauses) mahrend ber vierzigtägigen gasten wöchentlich nur breimal Bein trinke, wie solches in Burghausen, Altötting und Bamberg gewöhnlich sei, und man sich zu Munchen zur Kriegszeit bis zum Jahre 1761 begnugt habe.

Bur Zeit ber Aberlaffe ober an gewiffen Recreations: Tagen barf ben Fraulein etwas mehr als gewöhnlich gereicht werben, boch follte eines ber Fraulein etwa eine aufgehobene Speise aus bem haufe schicken, so wolle bie Reputation bes hauses beobachtet und baber nicht zu viel verschickt werben; bamit man nicht auf Berfcwendung schließe.

In Folge bes geleisteten Gelubbes ber Armuth foll von ben Infittute-Gliebern feine testwillige Difposition gemacht werben, ebenfo fann fein Fraulein ihre eingebrachten Bermogens . Gegenstande beliebig verwenden, und was ein Fraulein nach dem Tobe jurudiaft, gebort bem Inftitutshaus."

Der Sochftoberin ftand es zwar zu, ihre Untergebenen in Inftitutezweden von einem Saufe in bas andere zu fenden, und miffiones weise ober aus andern Grunden zu verseten.

In neuerer Zeit durfte aber in höchster Anordnung eine folche Berschidung ohne Consens bes durf. gestlichen Raths nicht mehr geschehen, und es liegt ein Bericht ber Höchsterin vom 18. Rov. 1769 vor, worin sie sich wegen ber unerlaubt verschieft sein sollenden Tochter bes Lieutenants Hent entschuldigte, daß dieser nur gestattet war, in Burghausen ihr Roviziat zu machen. Im Jahr 1791 wurde vom churf. geistlichen Rath den Obern und Oberinen ber geistlichen Orbenspersonen (und hienach wohl auch den Oberinen ber englischen Fraulein) erlaubt, dieselben nach Maaß und Grad ihrer Aussichweisung in abgesonderte Zellen und allenfalls mit geringer Abung einzusperren.

Sinsichtlich eines landesberrlichen Rescripts vom 8. Nov. 1794, wornach die Rlosterfrauen vor ihrem 21. Lebensjahr keine Profes abslegen sollten, erging unterm 25. Nov. 1794 eine Ausschreibung bes durfürstlichen gestlichen Rathes zu Munchen an das englische Frauslein-Institut daselbst, daß gedachte Berordnung auf dieses Institut und seine Filialen nicht Bezug haben soll, weil die Fraulein nur Vota simplicia zu beschwören haben, und sie hievon ihr Ordinarius auf jedesmaliges Begehren wieder lossprechen kann, um in die Welt zurüdtreten zu können.

Ueber bie fortmahrende erfolgreiche Pflege bes Unterrichts in ben englischen Inflituten gibt eine vom geistlichen Rath ju Munchen im Jahre 1800 erfolgte belobende Anerkennung ein foones Zeugniß.

Im Jahre 1809 empfahl bas f. Generalsommissariat bes Ifarfreises ben englischen Fraulein bie Tagesordnung ber Frauen ber Congregation de notre Dame in Cichftatt, ba solche nach allerhöchtem Reserript vom 24. Februar 1809 allen im kiösterlichen Berbande stehenben weiblichen Erziehungs-Anstalten vorgeschrieben sei.

III.

Das Central-Inflitut ju Dunchen.

1.

Das erfte Institut ber englischen Fraulein in Bayern murbe ju Munchen von ber Stifterin gebachter Institute, ber Maria Barb, selbst errichtet. Diefelbe hat zwar noch viele folder Institute in auswärtigen Staaten, wie bereits im Bortrage ihrer Lebensgeschichte berührt worden ift, errichtet, aber in Bayern nur allein zu Munchen, und von da aus ersolgten neue Institute-Errichtungen erft nach ihrem Tobe und zum Theil erft nach papstlicher Genehmigung ber Institute-Regeln, und zwar ber Zeitsolge nach vorerst zu Augsburg, bann zu Burghausen, Minbelbeim, Bamberg und Altenötting.

Die Maria Barb und ihre Institute waren bem Churfurften Diar I. und feiner burchlauchtigften Gemablin ichon vom Churfurften und Erzbischof von Coln aus ruhmlichft befannt geworben; ale fie baber am Schlufe bes Jahres 1626 auf ihrer Rudreife von Rom nach ben Rieberlanden ju Dunchen mit geringem Gefolge eintraf, wurde fie von ihm und ber Frau Churfurftin nicht nur freundlichft empfangen, fonbern auch fogleich eingelaben, auch in Munchen eines ihrer Inftitute ju grunden, und fomit errichtete fie auch mit mehreren ju biefem Behufe aus ben Rieberlanden herbeigerufenen englischen Kraulein bas erfte ihrer Inftitute in Bapern unter bem Brotectorate bes Churfurften felbft und mit feiner Unterftugung, indem er bem Inftitute ein Saus ju Munchen einraumte, und eine jahrliche Belbfumme jufagte, wie bie Copie eines Decreti serenissimi vom 21. April 1627 ausweifet, wornach ben ju Dunchen befindlichen Duttern und Schwestern (di Jesu) wiberruflich bie parabeiserische Bobnung im Stiftgafl ju ihrem Unterfommen, und ju ihrer Unterhaltung jahrlich 2000 Bulben nicht ale Stiftung over Fundation, fonbern nur wiberruflich verwilligt murben. Auch empfahl ber gutige Churfürft nach gleichfalls vorliegenben Archivalien bie Barb mit ihren Instituten in einem eigenen Empfehlungefdreiben icon unterm 29. Juni 1627 bem Raifer Ferdinand II. wegen weiterer Berbreitung ges bachter Inftitute in feine Lande.

Bie nun bie Stifterin in Dunchen wirfte, und welche große Berfolgungen fie und ihr taum gestiftetes Inftitut in Dunchen gu leiben batte, und wie fie nach erftanbener Befangenschaft circa 1632 nach Rom verreifte, ohne je wieber nach Munchen ju fommen, obgleich fie nicht unterließ, mabrent ihrer Abmefenbeit Bertreterinen ihres bafigen Wirfungsfreises aufzustellen, ale welche namentlich bie Braulein Binfribe Bebingfelb, Barbara Babthorpe und Maria Boints porfommen, ift bereits im Bortrage ihres Lebenswandels berührt worben. Rur muß noch bemerft werben, bag icon unter ber Barb aus Deutschland und insbefonbere auch aus Bayern geburtige einzelne Frauenzimmer in ihre Inftitute aufgenommen wurben, obwohl fie noch fernerbin gemeiniglich englische Inftitute, ftatt marianifche Inftitute genannt wurden. Die erfte beutsche Jungfrau, abgefeben von ber icon gebachten Tirolerin, Anna Maria Grunwalb, Rammerjungfrau ber Maria Bard, im englischen Inftitute war Anna Rorlinn ober Rehrlinn, welche von ber Stifterin felbft aufgenommen und von ihr fehr geliebt wurde. Diefe Rorlinn verbient in mehrfacher Sinficht ein ruhmliches Anbenfen. Gie unternahm es, mahrend ber Bebrangniffe bes Inftitute in Folge ber Unterbrudunge-Bulle bes Bapftes Urban und bes fcmebifchen Ginfalles in Bayern fich nach gandebut aufzumachen und bafelbft Unterftubungen ju fammeln, um bie ihren Schwestern in Munchen entzogenen Ginfunfte gu erfeben. Auch murbe fie von ber Rrau Stifterin felbft ale Behilfin ber Frau Binifriba Bebing ofelb beigefellt, mabrent biefe gur Fortfegung bes Inftitute in ber Beit bes größten Erubfale und in Berhinderung ber Stifterin bestimmt war. Auch hat fie mit Erlaub ihrer Oberin jenes Saus aufgerichtet und jene Anftalt begonnen, in welcher, abgefeben von ben Benfionarinen im Inftitute felbft, arme Dabchen nicht nur unterrichtet, fonbern auch verpflegt werben follten, von welchem Saufe und feinem Bebeiben burch großmutbige Unterftubung eines boben Bonners noch weiteres gesprochen werden wirb. Auch die Ursula Trolin war eine beutsche Institutegenoffin. Sie

war von Bornolting in Bayern geburtig, und murbe, wie Pfarrer Bribl fcreibt, wegen ihrer fconen Schrift und fonftigen Anlagen von ber Frau Churfurftin Glifabeth bem Inftitut gur weiteren Bilbung und Erziehung übergeben, blieb aber nachbin fur bestanbig in bemfelben.

Die nachften Oberinen fowohl über alle bamale bestandenen Inftitute ale uber bas ju Dunden inebefonbere nach ber Stifterin waren Barbara Babthorpe, Maria Boints und Ratharina Daufon.

Die Barbara Babthorpe mar icon von ber Maria Barb bestellte Bifarin, und rudte burch allgemeine Babl nach ber Barb in beren Stelle por. Sie mobnte aber größtentheils in Rom und farb bafeibft im April 1654 in einem Alter von 62 3abren.

Die Maria Boint ober Boints, beren Ahnherr ober Groß. vater bes Ronige Beinrich Stiefvater gemefen fein follte, mar icon pon ber Daria Barb ju einer ihrer Behulfinen erforen, rudte ber Barbara Babthorpe ale Sochftoberin nach, und machte fich befonbere bemerfbar burch bie Aufrichtung eines Filial-Inftitutes in Augeburg, wo fie auch 73 Jahre alt i. 3. 1667 ftarb, und bei St. 30hann begraben murbe.

Ratharina D'Aufon von hochabelichem englischen Beblute, mar von ber Maria Boints gur Bicarin für fich beorbert und gur Rachfolgerin vorgeschlagen, und ale lettere ftarb, auch gehörig gemablt. Sie hielt fich größtentheils ju Rom auf, und ftarb auch bafelbft am 10. Febr. 1697, nachbem fie fich eifrigft, jeboch noch ohne entsprechenben Erfolg, fur bie papftliche Genehmigung ber ihr untergebenen Inftitute ober boch beren Regeln bemühet hatte. Begen ihres faft fteten Aufenthalts ju Rom, ernannte fie fur fich bie Belena Catebb ale Bifarin, welche bis ju ihrem Tobe vifarirt haben foll, und gur Grundung bes Inftitute ju Burghaufen mitwirfte.

Es fommt inbeg icon bor bem auf bas 3ahr 1697 vom Pfarrer Fribl gefetten Tob ber Ratharina D'Aufon nach einem vorlies genben Archivale unterm Jahre 1677 und i. 3. 1678 eine Bochftoberin unter bem Ramen Barbara Conftable por bei Belegenheit

einer Zuweisung von Naturalien an bie bem Munchener Institute untergebenen armen Madchen, und auf biese Barbara Constable folgte schon um bas Jahr 1686 bie Maria Anna Barbara Babt thorpe gleichfalls nach archivalischem Ausweis. Es burften sich aber biese anscheinenben Wibersprücke baburch lösen, baß währenb ber Abwesenheit einer Generals ober Höchtoberin von Munchen biese eine Stellvertreterin ober Oberin, statt ihrer, baselbst ausstellte, welche bann nach ihrem Tode burch Wahl auch Generals Dberin werden fonnte.

Die lettgebachte Maria Anna Barbara Babthorpe war bes Ritters Rudolf Babthorpe Tochter, welcher mit seiner Gemahlin Lucretia, geb. Gräfin v. hamilton, des Glaubens halber England werließ, und in spanische Kriegsdienste ging. Sie befand sich in ihren erften Jugendjahren im englischen Fräulein-Institute zu Paris, kam nachhin durch Deutschland, wo sie auch das Institut zu München bessuche, nach Rom und zwar mit der Maria Points, ihrer Muhme. Sie besaß viele Sprachkenntnisse und zeichnete sich als Oberin aus durch ihre endlich mit wirklichem ersprießlichen Erfolg gekrönten Besmühungen für eine urkundliche Anerkennung der marianischen Institute. Rach mancherlei erlittenen Berfolgungen und Berläumdungen und nicht minder auch einer Krantheit starb sie den 10. März 1711, übertrug aber noch vorher der Frau Maria Anna v. Rehlingen die Regierung der Institute bis zur Wahl einer neuen Oberin.

In die Zeit der vorstehenden Oberin Maria Anna Barbara Babthorpe siel der Reubau des Institutshauses der englischen Fraulein zu München, welcher in verschiedener Hinsicht bemerkenswerth ist. Es hatte nämtich Churfurft Marimilian I. der Maria Bard und ihren Fraulein, als sie nach München kamen, das sogenannte Paradeisische Haus vorwärts an der Weinstraße und seitwärts an il. L. Frauen-Gruft anstoßend, zur Bewohnung angewiesen, wie bereits erwähnt wurde. Dieses Gebäude nun, welches seinen Ramen von Christoph Paradeiser, Herrn auf Reuhaus und Gradisch, herzogl. Kämmerer und Pfleger zu Crandsperg hatte, der es dem Churhaus im Jahre 1621 schankungsweise überließ (Donationsbrief vom 17.

Nov. 1621), schenkte nachhin ber Churfürst Mar Emanuel i. 3. 1691 ber weiblichen englischen Bersammtung, b. i. ben englischen Fräulein, für immer, wie eine Decrets-Copie vom 22. Febr. 1691 ausweiset, und weil es baufällig geworden war, und wegen ber zunehmenden Zahl ber Pensionärinen und Schuljugend vergrößert und umgebaut werden mußte, wies er hiezu eine Summe von 40,000 fl. an. Es war aber gleichzeitig auch der in der Nähe stehende städtische sogenannte Schäffler-Thurm, auch Audelthurm genannt, baufällig geworden, und daher wurde zwischen der Stadt München und dem engländischen Institut ein Reubau der Art beschossen, daß der Ehurm abgetragen und nicht mehr ausgerichtet, das Institut-Haus aber etwas zurückgeset, und in gerader Richtung mit der Schwabingergasse erweitert werde, für die Plahabtretung aber soll das Institut 1000 fl. in Geld, und die Steine des abzudrechenden Thurms erhalten. (Nach einem Recessusssab.)

Es war nun Grund porhanden, ben Ban fo ju vollführen, baß er ben englischen Fraulein eine bequeme und nicht zu toftfpielige Bobnung und Aufenthalt gemabrt batte; aber nach einem vorliegenden Auffat einer fpatern Borftellung ober Promemoria einer Dberin ohne Unterschrift batten Gerr Graf von Babl und ber durfurfil. Baumeifter Zigali ben Bau fo foftbar angefangen, baß bie englischen Fraulein fich genothigt faben, ihre mit Bortheil angelegten und von verschiedenen Beirathegutern zusammengebrachten Rapitalien zu beffen Berfertigung aufzufunden und vorzuschießen, wonach wegen Abgang nothiger Ginfunfte bee Institute fie Schulden machen mußten, und nur allmählich mit großer Dube fich bievon entledigen fonnten. (Co erhellet auch aus einem vorliegenden Archivale, bag fur bas Inftitut i. 3. 1694 bie bochfte Erlaubniß beantragt murbe, Rirchengelber gu 1500-2000 fl. fur ben Bau aufzunehmen). Rach einem Bergeichniß ber Bautoften von 1691 - 95 foftete ber Bau felbft fcon bie babin 41,875 fl. 17 fr. und bie Ginrichtung 2812 fl. Sierunter maren aber nicht mitbegriffen jene 14,000 Mauerfteine, welche von ben Jesuiten, und jene 20,000 Steine, welche von ber Stadt hergeschenft murben. Auch war nicht eingerechnet, was aus durfürftlicher Bute vom durfürstlichen Baubirektorium und ber Hoffammer für ben Bau verwendet wurde, worin nun die englischen Fraulein die zur Aushebung
ihres Instituts im 19. Jahrhundert wohnten und lehrten, und weldes nun schon seit mehreren Jahren wegen seiner zwedmäßigen Lage
fast in Mitte ber Stadt der f. Bolizeidirektion und deren Bureaur ze.
zugewandt ist, wogegen aber das wieder aufgerichtete Institut sich in
dem königlichen schonen Schlosse zu Nymphenburg selbst freundlicher
Wohnungen erfreuct.

Wegen des Inftitutsbaues fand auch eine neue Einweihung ber zugehörigen Kapelle statt, wie aus den Bauaften erhellt, und es famen in diese Kapelle die Leiber des hl. Knaben Mercurius und des hl. Mädchens Margaritha sowie das Haupt des hl. Generosus, welche der General der Kapuziner in Bayern, Pater Abrian, zu Rom erhielt, und nach archivalischem Ausweise unterm 24. Juni 1699 der General-Borsteherin (Generali Praepositae) der berühmten Gesellschaft der englischen Fräulein (Domicellarum), Frau Maria Anna Gräfin von Babthorpe, und dem englischen Fräulein Maria Anna Gräfin von Aham und Baronin in Wildenau, seines leiblichen Bruders Tochter, verehrte.

Auch erhielt das Institut eine eigene ziemlich große Todtengruft für die darin verstorbenen englischen Fraulein, welche anfänglich bei den Karmeliten begraben wurden, als mit welchen sie wegen des Bohlwollens des Paters Dominisus a Jesu Maria, des Stifters des Karmeliten-Klosters zu München, gegen die ehrwürdige Maria Bard und ihre Institute in gutem Benehmen ftanden. Diesen Gruftbau erlaubte der Erzbischof Joseph Clemens zu Köln und Herzog in Bayern als Bischof von Freising unterm 28. April 1692 in einem eigenen Decret, und die damalige Generaloberin Maria Anna Babt horpe reversirte, daß hiedurch dem Collegiatstift zu U. L. Frau in seinen Rechten (wegen der Gottesdienste für die Fräulein) nichts entgehen soll, wie sich aus den Altenstüden erweit. Auch reversirte die damalige Höchstoberin in München gegen die U. L. Frauen-Pfarr daselbst in den Jahren 1701 und 1710 wegen Berabreichung der Sterbsaframente und wegen Ausbehaltung des Sanctissimi in der Instituts-Kapelle. Es hatte

XVII. 10

nämlich ber Bischof Johann Franz zu Freising unterm 14. Februar 1701 bewilliget, baß bes englischen Instituts franke Fräulein nicht mehr aus ber Pfarr, sonbern aus ber Hauskapelle mit bem baselbst ausbewahrten Sanctissimum burch ben Pfarrherrn bei U. L. Frau ober bessen Cooperator versehen werben bursen, und am 10. März 1710 erlaubte berselbe Bischof, baß an gewissen Festagen in gebachter Kapelle bei ausgesehtem Hochwurdigen Gnte öffentliche Gebete geshalten werben (nach vorliegenden Altenstüden)\*).

Der große Bau bes Instituts-Hauses brachte bessen Borsteherin auch in Berührung mit bem Stifte am hl. Berg Andechs, wenn schon in keine angenehme. Obgleich nämlich schon in ben ersten Jahren bes Baues bem gedachten Stifte zur diesem angehörigen sogenannten U. L. Frauen-Gruft, welche an das Institutshaus in der Seitengasse (sogenanntem Gruftgäßt) gränzte, behus der Erweiterung der untern Gruft ein Grund abgegeben wurde, so vermaßen sich doch die von Andechs, dassenige Gitter, durch welches man vom Instituts-Oratorium in die untere U. L. Frauengruft hinabsehen und des Trostes der hl. Messen und das auf dem abgetragenen Institutsgrunde stand, dei Nacht also zu vermachen, daß man nichts mehr sehen konnte, und die Höchsberin sah sich beschalb (nach aktlichem Ausweis) i. I. 1695 sogar bemüßigt, sich beschwerend an den damals in Brüssel besindlichen Churfürsten Max Emanuel zu wenden.

Auch früherhin ergab sich schon ein Anstand mit bem Stift Anbeche, als vom Instituts-haus her eine Thur auf ben Gang in ber obern Gruft ausgebrochen wurde, indem ber Abt Quirinus von Anbeche biese Thur wieder zur Vermeidung von Unziemlichkeiten zugemauert haben wollte, wie aus einem Schreiben besselben an die Generaloberin Maria Anna Babthorpe hervorgebt.

<sup>\*)</sup> Es wurden auch in diese Aapelle und in das hievon verschiedene sogenannte Oratorium mehrere demerkendwerthe Andahen gestiftet, namentlich eine Wochenmes in das Oratorium von Maria Zatoba Kischer, 1684; eine monatliche Meffe von Maria Bidmann, 1705; eine 40 ftanbige Andacht von der Freisen von Buchwiesen, 1716; eine Meffe an jedem Breitga von Breifena Justina v. Weichs, 1716; eine Capellanei von Levould v. Chronist, Dechant vie E., Peter, 1724; fünz jährliche Meffen von Früulein v. Gebod, 1735 (nach vorgeinnbenen Altenstüden).

Die nächste Rachfolgerin ber Maria Anna Babthorpe, nachbem auf ihre Anordnungen bis zur neuen Wahl die Frau Maria
Anna von Rehlingen vikarirt hatte, war die Schwester ber Maria
Anna Babthorpe, genannt Maria Agnes. Sie war schon seit
ihrem 16ten Jahr im Munchuer Institut, und beschäftigte sich bis zu
ihrer Wahl als General-Oberin mit bem Unterricht der Jugend und
ber Hührung mehrerer Aemter. Auch führte sie, wie Pfarrer Frib!
schreibt, ein sehr strenges Leben, indem sie sogar Cilizien oder spisige
Bruftgurtel trug. Ihr Tod erfolgte den 20. Februar 1720.

Ihre Nachfolgerin wurde die bereits von ihr als Bifarin bestellte Maria Magdalena Theresia v. Schnegg burch Wahl vom 28. Marz 1720. Sie fommt auch i. 3. 1729 und 1735 vor.

In den Jahren 1746 und 1750 fommt Maria Franzista Sauferin in vorliegenden Aften und 1764 Maria Johanna Man-ftorf vor.

Im Jahre 1788 erscheint Maria Anna von Hormapr als Hochftoberin in einer höchften Resolution ex intimo, wornach auf ihre Borftellung bem Institut bessen Beichtvater wiber Willen nicht besnommen werben sollte. Auch 1793 bei einem Bortrag über bie Rohrle Spauerische Stiftung kommt sie vor.

Roch im XVIII. Sahrhundert an beffen Schluffe 1799 und in ben erften Jahren bes gegenwärtigen Jahrhunderts, namentlich 1802, 1807, 1808 und noch mehrmals findet fich als Höchstoberin ober General-Oberin Ernestine Freiin von Schafmann aus Salzburg in ben Atten. In einer Personal-Angabe bes englischen Instituts- Saufes zu Manchen vom Jahre 1802 stehet sie auch voran als Höchstoberin.

Unter bem übrigen aus 40 Frauenzimmern bestandenen Bersonale befanden sich als Fraulein mehrere bemerkenswerthe Moeliche, namentlich: Elisabeth von Neumüller, Rovizenmeisterin, Josepha von Reisenegger, Arankenpräfectin, Franziska Freiin von Kosteloziti oder Kostolezsti, Hausmeisterin, Theresia von Mosham\*), Kleiderbesorgerin und nachmalige Sekretärin der Höchstoberin, Fran-

<sup>&</sup>quot;) Schwefter bes gewesenen Dofrathe und Professon ju Landshut, Brang Saper bon Dosham. 10\*

gista Grafin von Arto, gehörlos 57 Jahr alt, Claubia Freiin von Burgau, Obermeisterin bei ben Kostfraulein (Bensionarinen), Walburga Freiin von Gebod, Anna von Schießt, Schreibmeisterin, Josepha von Plant, Schreibmeisterin, Josepha von Plant, Schreibmeisterin in ber untern Schule und Katharina Baaber, Lehrerin ber französisichen Sprache. Unter ben Jungfrauen werden bezeichnet eine Ruchenmeisterin, eine Apotheferin, eine Berwalterin im Haus ber armen Madchen, eine Waschmeisterin und mehrere Lehrerinen. Auch mehrere Schwestern werden genannt und zwar als Dienerinen der Fraulein und ber Pensionarinen, dann als Portnerin, Kransenwärterin und Laborantin in ber Apothefe.

Bas das Bermögen und die Cintunfte des englischen Frauleins Instituts zu München betrifft, so beruhten dieselben auf keiner eigentlichen Fundation, wie es wohl bei vielen baverischen Rlöstern der Fall war, sondern sie ergaben sich wie auch bei andern solchen Instituten, nach bereits geschehener Erwähnung, größtentheils aus den von den Fraulein und Jungfrauen eingebrachten sogenannten Geiraths-Gütern und Aussertigungen, und nicht minder aus ihrem von Aeltern oder Berwandten ererbten Bermögen und Bermächtnissen, worüber ein großer Aft Ausweisung gibt. Jedoch vermehrten das Bermögen und jährliche Einkommen auch landesherrliche Unterstützungen und Schankungen von Privaten.

Unter ben vielen Erwerbungen und Erbschaften, welche bem Inftitut von ben basigen Fraulein selbst zugingen, verdient besondere Bemerkung bas demfelben gegen ben Schluß bes XVIII. Jahrhunderts zugekommene große Bermögen bes englischen Frauleins Anna Etisabeth v. Baumgarten, welche beshalb wohl als eine zweite Stifterin bes Instituts angesehen werden konnte. Sie brachte diesem nicht nur schon während ihres Lebens vieles Geld zu, sondern verließ an dasselbe nach ihrem Tode i. J. 1777 auch eine Erbschaft von 50,980 fl. 30 fr. Diese Berlassenschaft sollte nun zwar nach dem bestehenden Amortisations-Geset, wornach die Bermächtnisse zur sogenannten Todten Hand auf sehr kleine Summen reducirt wurden, dem königl. Bistus zusallen. Das Fraulein hatte aber schon vor dem Eins

tritt bieses Gesetes unterm 20. August 1730 ihre Donatio inter vivos gemacht. Auch hatte bie höchste Stelle unterm 24. Juli 1778 bei Gelegenheit einer vom Institut aufgenommenen Rovizin erklärt, daß dieses Institut lege pragmatica v. J. 1764 S. 9 specialiter ausgenommen sei. Auch sei es kein Orden, kein vom pähstlichen Stuhl approbirtes Corpus ecclesiasticum, habe keine vota solemnia, und könne sonach blos als weibliches Seminarium angesehen werden, worin Kinder unterrichtet werden. Jedoch verzog sich diese Angelegenheit mehrere Jahre, und erst i. J. 1787 wurde vom chursürstl. Hofrath in lehtgebachter Weise referiet.

Die landesfürstlichen Unterftühungen und Gratialien waren, wie die Aften ausweisen, mannigfaltig, und theils temporare theils jahrliche. Abgefeben von ben bereits erwähnten für ben Neubau bes Inflituts-Gebäudes gegebenen 40,000 fl. geschahen viele Berabreischungen von Naturalien und Gelbanweisungen.

Schon Churfurft Mar I. hatte bei Aufnahme ber ehrwürdigen Maria Barb und ihrer Fraulein benselben für ihr Institut vor ber hand 2000 fl. jährlich angewiesen. Im Jahre 1678 erhielt die Barbara Constable für ihre Fraulein Fastenkase und für die armen Mädchen 2 Jentner Schmalz und 3 Meten Gerste, und bereits ein Jahr früher unterm 24. Dezember 1677 becretirte Churfurst Ferdinand Maria für die englischen Fraulein in Ansehung ihres in Unterweisung der weiblichen Jugend angewendeten großen Fleißes und Eisers 50 Eimer braunes Bier (jährlich), jedoch nur für die nächsten der Jahre.

3m Jahre 1671 erhielt bas Institut vom Churfürsten ein Gartchen vor bem Ifarthor, welches aber i. J. 1681 mit einem beffer geles genen vertauscht werben burfte.

3m Jahre 1698 erfolgte ein bem Institut die Maut, und Bollsfreiheit für Bein und Biftualien verleihendes durfürstliches Defret. 3m Jahr 1723 2. April erging an das durfürstliche Hoffastenamt eine Beisung wegen. Erweiterung bes Gartens ber englischen Fraulein vor dem Farthor mit einem churfürstlichen Grundstüd.

3m Jahre 1725 maren bem Institut 3 Bentner Schmalz aus

bem hoffüchenamt angewiesen, und i. 3. 1727 wurden bemselben 30 th Bache jahrlich jum 40ftundigen Gebet baselbft bewilliget.

Unter ber Regierung bes Raifere Rarl VII. im Jahre 1728 fanb eine neue Regulirung ber durfurftl. Gaben an bas Munchener - Infitut ftatt, und bienach wurben bie bieberigen Raturalien . Lieferungen verminbert, und bie feit lange concebirte Debicamenten-Freiheit aus ber durfürftl. Sofapothete eingestellt \*); es wurben entgegen bem Inftitut jabrlich 700 fl. in Gelb, 12 Rlafter Bolg, 1 Gimer Bein verabfolat, und namentlich auch 50 Gimer Bier, wenn man nicht felbft brauen follte, jugewiesen. 3m Jahr 1759 murben bem Inftitut gur bevorftebenben Bahl einer Sochftoberin pro subsidio 100 fl. in Belb, amei Raffer weißes Bier und feche Raffer braunes Bier bewilligt. Unterm 26. Marg 1792 erfolgte ein durfurfil. bochftes Decret, wornach bem Inftitut megen nicht gebrauchenber weißen Gerftenbier . Brau-Concession bie bieberigen jabrlichen 50 Gimer braunes Bier ferners verfolgt werben follten. Sienach war alfo fruberbin icon eine weiße Berften-Bierbrau-Conceffion ertheilt worben, wovon aber in ben bermal nicht mehr vollftanbigen Aften nichts vorfommt, wie mahriceinlich auch von noch mehreren ben englifchen Fraulein bewilligten Baben und Gnaben.

Im Eingang bes XIX. Jahrhunderts wurden unterm 20. Februar 1805 vom damaligen durfürstl. General-Landes-Commissariat als Provinzial-Etats-Curatel die einschlägigen Aemter zu nachstehenden Gratialien an die englischen Fräulein angewiesen, nämlich 1) zu dem Geldbetrag von 12 Klastern Fichtenholz, 2) zu dem Geldbetrag von 50 Eimern braunes Bier, und 3) zu 30 Pfund weißes Wachs. Ein vormaliges Gratiale von Salz zu 4 Säden jährlich wurde schon im Jahre 1800 durch hurfürstl. Rescript vom 10. Jänner abgeschafft. Roch unterm 29. Dezember 1808 wurden auf allethöchstes Rescript vom 27. Dezember durch die einschlägige f. Finanzdirestion 1260 ft. in monatlichen Raten angewiesen.

<sup>&</sup>quot;) Rad einem Bericht ber durfürfil. Defapothete vom 12. ftebruar 1716 betrugen bafelbft bie ben engl. fraulein abgegebenen Mebicamente im Gefbanfchlag bei 130 fl. (fur verfloffene Jahr).

Aus ben ehemaligen Hofzahlamts. Aften von 1723 — 1775 gehet hervor, daß zu ben englischen Fräulein auch auf landesberrliche Kosten jüngere Töchter aus dem Abel oder von angesehenen Staatsbienern, aus Bapern und der Pfalz in Rost und Unterricht gegeben wurden. Für die Eva Magdalena Stainlit vom pfälzischen Abel waren namentlich schon vor 1663 sechzig Gulben jährlich Kostgeld bewilliget, welche nun in gedachtem Jahr an das Fräulein Maria Johanna Hopperlin überwiesen wurden.

Bon Privatpersonen erhielt bas Institut auch manche Zustuffe, worüber aber bie vorliegenden Aftenstüde nur wenige Aufschlüsse geswähren. Ramentlich kommt unterm Jahr 1715 ben 25. August urfundlich vor, daß Rosina Sedlmayerin, Baderin zu München, dem Institute diesenigen 400 fl. schenkte und vermachte, welche sie demselben vorgestredt hatte, jedoch nur unter der Bedingniß, daß jährlich unter der Octave des Herzens Maria-Vestes 40 Seelenmessen zum Seelenheil der Schenkerin im Congregations-Saal veraustaltet werden. Besiegelt von Johann Ulrich Haydt, hochfürstl. freisingischem Bannrichter, und Anton Cajetan Haydt, Hosoberrichteramts-Polizetzgegenschreiber zu München.

Im Jahre 1717 machte bie Maria Katharina Therefia Knöblin, verwittibte Kammerdienerin bes Herzogs Maximilian zu München, eine Siftung, wornach jährlich 150 fl. ben ber Direktion ber Generals Oberin ber englischen Fräulein zu München untergebenen, in ber Löwengrube wohnenben armen Mädchen legirt worden sind, von welchen Kindern wöchentlich sechs die hl. Messe bei den Augustinern hören und andere Andachten verrichten sollten. Die Generals Oberin Maria Agnes Babthorpe reversite hierüber unterm 6. April 1717. Im Jahre 1735 vermachte die Maria Luzia, des Johann Adam Jüngling, Landschafts Physicus zu München, Hausfrau, dem englischen Institut daselbst zu einem ewigen Licht im Congregationssaale vor dem Gnadenbild der Demuth Mariae ein Kapital von 300 fl. nach Zeugnist der Oberstvorsteherin, Maria Magdalena Theresia Schnegginn, und eines Rotariats Instrumentes. Auch überantworteten im Jahre 1762 nach einer mit dem Stadtgrundssegel versehenen Urfunde vom

14. Dezember Kranz Carl Strirner, durfürstl. Rath und Stadtsphilite, und Joseph Ignah Mayr, Stadtsphilite, nach Absterben ber englischen Fräulein Theresia und Magdalena ihre von ihrer Mutter Ursula Thierpodin, gew. Kriegszahlmeisterin in München, ererbten sechs Tagwert Nenger vor dem Schwabinger Thor über dem Kanal gänzlich dem englischen Institute. Zwei Tagwerfe hievon wurden nachhin circa 1789 an Seine churfürstl. Durchlaucht versauft, wie aus einer vorsommenden Bemerfung erhellet. Außer den bereits erwähnten Realitäten des Instituts sind auch noch anzuregen die demselben vom Hoffammerrath von Schlechtern in München vor dem Farthor per donationem inter vivos zugewandten Gärten sammt einem Hause, worüber Aftenstüde vorsommen. Auch werden noch zwischen 1771 und 1775 vier Tagwerf Aenger vor dem Schwabinger Thor genannt, welche aber vielleicht zu den schon bezeichneten Thierpödischen gebörten.

Ueberhaupt bestand bas rentirende Bermogen bes Inftitute eigentlich nur aus ben burch beffen Fraulein und Jungfrauen erlangten Belbfummen, welche gefammelt und an fichern Orten ale Aftip-Capitalien gegen berfommliche jahrliche Intereffen angelegt murben, wenn nicht, wie es in ber erften Salfte bes XVIII. Jahrh. ber fall mar, Reductionen geschahen, indem bamais bie Intereffen von ben auf ber Landschaft angelegten namhaften Capitalien auf 2%. Broz. berabgefest wurden. Rach einer Aufschreibung vom Jahr 1772 batte bas Inftitut über 5000 fl. beim lanbichaftl. Schulbenablebigungewert, über 30,000 fl. beim lanbicaftlichen Bindgablamt, und über 1000 fl. bei ber Borrathe Raffa liegen. Auch lagen manche Capitalien auf Realitaten von Brivaten\*). In neuern Zeiten hatte bas Inftitut auch bei ber ehemaligen Brobftei Berchtesgaben ein Capital von 6000 fl. liegend, wie aus einem vom fgl. Beneral-Banbes-Commiffariat unterm 11. Dezember 1807 ber General Dberin Erneftine Frein von Schafmann ertheilten Atteftat über bas noch Fortbefteben bes Inftitute erhellt, welche Atteftirung auch noch ben 20. Dai 1808 erfolgte.

<sup>&</sup>quot;) Bobl meiftens ale Ewiggelber auf Daufern in Munden, wie aus einigen burgerlichen Briefen bervorzugeben icheint.

Aus den Zahlungen fur die Penftonarinen oder fogenannten Roftgeherinen, welche dem Inftitute jum Unterricht und zur Berpflegung übergeben wurden, floffen bemfelben auch ansehnliche Einftunfte, welche aber bei der guten Berpflegung, die gewährt wurde, nur wenige leberschüffe gaben, und sonach in den Rechnungen großentheils wie eine durchlaufende Bost erscheinen mochten.

Rach einem Koftzettel vom Jahr 1765 bestanden damals für die Benstonarinen zweierlei Taseln, eine erste zu 104 fl. des Jahres und eine zweite zu 80 fl. An der ersten wurden zu einer Mahlzeit sechs warme Spetsen für ordinar, an hohen Festen und Zeiten aber auch mehrere gereicht; für das Bier zu ½ Maß täglich gab man jährlich 9 fl. An der zweiten Tasel gab es für ordinar vier Spetsen zu einer Mahlzeit und zweimal in der Woche ein Zugericht, ferner dreimal Gebratenes, und am Vormittag eine Suppe, Rachmittag Brod, auch täglich ½ Maß Bier zum Trunk. Kur die Wässche waren jährlich 4 fl. zu zahlen; Benstonarinen, die aber viele Schleier-Wässche hatten, sollten 6 fl. zahlen, für das Bett und Bettgewand (Ueberzug) wurden jährlich 8 fl. berechnet, und für Beheizung des Schlaszimmers im Winter 3 fl.

Bebe Benfionarin follte auch mit eigener Leinwasch (leinen Bafche) wohl verfeben sein, und außer biefer sollten fie noch mitbringen Tifche servietten und handtucher, auch Erintgeschirr und Mefferbestede.

Pensionarinen, welche Unterricht in der Musik und im Tanze oder auch im Zeichnen oder Malen nehmen wollten, mußten hiefür besonders bezahlen, weil zu diesem Unterricht besondere Meister in das Institut gelassen wurden. Was aber in Sprachen, schöner Arbeit und andern Gegenständen vom Instituts-Personale gelehrt wurde, hiefür wurde außer dem allenfalls nöthigen Materiale (Seide, Flachs, Papier 2c.) nichts ausgerechnet. Für manche Pensionarinen zahlten Anverwandte oder sonstige Wohlthäter und, wie bereits erwähnt worden, nicht selten auch die Landesherrschaft. Ein Beispiel lehterer Jahlungsweise im XVIII. Jahrhunderte gibt ein hoher Besehl vom 4. Jänner 1765 an die Höchstoberin, wonach sie von der Josepha Swowoda, geb. von Lonois, eine Tochter, genannt Maria Anna, in die Ber-

pflegung ju übernehmen hatte, und hiefur jahrlich 80 fl. jur Roft, 5 fl. jur Bafche, 8 fl. für Bett und Bettgewand, 3 fl. für ein geheiztes Zimmer und 30 fl. für Kleibung, also jahrlich 126 fl. vom 1. Janner 1765 an beim churfürfil. Hofzahlamt erheben follte.

Befonbert von bem Inftitut ber engl. Fraulein in Dunchen, aber bemfelben untergeben und von ihm ausgegangen, bestanb eine Unftalt für unentgeltliche Berpflegung und Unterricht gemer Dabchen. Schon Unna Rorlinn ober Robrlinn, welche noch von ber Krau Maria Barb felbft in bas Inftitut aufgenommen marb, bewirfte burch ihren Gifer und ihre Thatigfeit fur bie arme verlaffene weibliche Jugend biefe Anftalt, welche lange Beit bin unter bem Ramen Urmenfinderhaus faft nur vom englifden Inftitut ausschluflich unterftust mar, und mit einem eigenen Saufe in ber lowengrube verfeben murbe. Die erfte befannte Stiftung von Brivaten faut erft in ben Gingang bes XVIII. Jahrhunderte. Rach einer Urfunde vom 1. April 1710, bie erft fpater wieber foll aufgefunden worben fein, bat nämlich bie Bittme Maria Anobel von Munchen bem Rlofter ber Augustiner bafelbft eine Summe von 5000 fl. in baarem Gelb mit ber Berbindlichfeit übergeben, bag basfelbe 150 fl. jabrlich bem fogenannten Armenhause (Armen - Mabden - Saufe) gur Rleibung, Rabrung und Unterricht ber armen Dabden und zur Erweiterung biefer Anftalt verabreichen foll\*). Rachbin murbe um 9000 fl. ein Saus in ber Beinftraffe, bas fogenannte Ligfalgifche Saus, junachft bem englischen Inftitute fur bas Armen-Rinberhaus erfauft. Bon Georgi 1743 bis Georgi 1744 betrugen bie Ginnahmen abges rechnet von ben Ausstanden 1592 fl. 15 fr., bie Ausstande aber beftanben in 222 fl. 20 fr. rudftanbigen Intereffen von ber b. ganbichaft, in ausständigen Roftgelbern ju 140 fl., ausständigem Bnabengelb von ber durfürftl. Soffammer und in rudftanbigem gewöhnlichen Bochengelb per 1 fl. bei herrn hoffaplan mit 50 fl. 30 fr. Die Ausgaben

<sup>\*)</sup> Rach einer vortommenden Bemerkung follen obige 5000 fl. von ben Auguftinern abbejahlt und bann vom Inftitut auf ein Rufinische Daus gelegt worden fein. Uebrigens schein beife Stiftung bie nemliche zu fein, welche icon oben als i. 3. 1717 von
ber Maria Ratharina Theresta Anoblin, verwittibte Rammerbienerin, geschehen, bemerft ift.

betrugen 1830 fl. 14 fr. Alfo lautete bie Berechnung ber bamaligen Berwalterinn bes Urmen-Rinberhaufes in ber Weinftraffe, nämlich bes englischen Frauleins Anna Maria Albrecht.

Am Ausgange bes XVIII. Jahrhunderts erfolgte erft eine nambafte Stiftung durch ben Reichsgrafen (und Hofbischof) Joseph Gunbiwald von Spauer, indem er bas armen Kinderhaus zum Universalserben feiner ansehnlichen Verlassenschaft zu 28,839 fl. nach Abzug der Legate unter der Bedingung einer Vermehrung der Madchenzahl um 12 Madchen einsehte.

lleber bie Testaments-Erecution ist nach einem noch abschriftlich vorliegenden Bertrag zwischen bem Institut der englischen Fraulein und dem Testaments-Erecutor vom 22. Septbr. 1793 bestimmt worben, daß für jedes in Folge der gräslich Spauerischen Stiftung aufzunehmende Mädchen beträchtlich mehr als 50 st. jährliche Kosten anzuschlagen seien, indem lettere Summe nicht hinreichen würde, nebst der Kost auch noch Kleidung, Arzt und andere Bedürsnisse anzuschaffen. Der Bertrag wurde unterzeichnet von Ioseph Anton Köd, durfürstlichem und landschaftlichem Schuldenwerks-Kasser als Testaments-Erecutor, Maria Anna Hormayr Instituti S. Mariae Oberstvorsteherin der englischen Fraulein, Maria Josepha Huberin als Berwalterin des armen Mädchen-Hauses, und andern Fraulein.

Auch die Frau Churfürstin Wittwe, Maria Anna Sophia, war eine Wohlthaterin bes Armen-Madden-Saufes burch ein in ihrem im Jahre 1795 errichteten Testamente vorkommenbes ansehnliches Bermachtnis.

Benige Jahre fpater wurde bie Oberstvorsteherin bes Inflituts ber engtischen Fraulein in Munchen, Maria Ernestina von Schöfmann, aufgefordert, jur Berichterstattung über bas mehrgebachte Arsmen-Madchen-Haus und bessen Begründung, die man auf einer ursfprunglichen Stiftung beruhend glauben mochte, und von deren Einfunften und Einrichtung man neuere Nachrichten zu bekommen wunschte, und die Oberstvorsteherin erstattete hierauf den verlangten Bericht unterm 27. Juni 1799 an die höchte Stelle.

Sierin nun berichtete sie zuvörderst, daß das arme Madchen-Saus auf keiner fremden ursprünglichen Stiftung beruhe, vielziehr haben die englischen Fraulein selbst angefangen, armen vater- und mutterlosen Kindern bes weiblichen Geschlechts nicht nur Unterricht zu geben, sondern ihnen auch Kleidung und Rost unentgeltlich zu verabreichen. Auch wurde bald ein Haus in der Löwengrube gekauft, um die bisher zerstreuten Kinder zu sammeln, und es wurde vom Inftitut, der englischen Fraulein auch eines berselben zur Aufsicht und Unterweisung hingegeben.

Rachin 1722 wurde fur gebachte arme Mabchen bas beffer geslegene neben bem englischen Inftitut situirte sogenannte Ligsalzische Saus \*) in ber Weinstraffe um 9000 fl. erkauft, und es wurden nun babin zwei Kraulein zur Obsorge und zum Unterricht ber armen Mabchen beorbert.

Erft fpater stellten fich Gutthater fur bie armen Mabchen ein, worunter fich befonders der verstorbene hofbischof Graf von Spauer auszeichnete, welcher im Jahre 1793 testamentarisch fein ganges Bermögen nach Abzug der Legate bem armen Madchenhause fur eine Bermehrung ber bortigen Madchenzahl um 12 Individuen vermachte.

Ingleichen war auch die verwittibte Frau Churfurstin Maria Anna Sophia eine besondere Bohlthäterin, indem dieselbe in ihrem unterm 24. März 1795 errichteten Testamente dem armen Madchenhause einen Ueberrest von ihren Legaten zuwandte, wornach von der landschaftlichen Testaments-Erecutions-Deputation der Verwaltung bes armen Kinderhauses ein zu 4 pCt. verzinstiches Kapital von 19,000 Gulden zusloß.

Auch berichtete fie, baß im Armen-Mabchen-Sause zur Zeit 40 Mabchen mit Einschluß ber vom Grafen von Spauer veranlaßten Mehrung bestehen, und baß ihr Unterhalt burch vorbebachte Stiftungen, burch Koftgelber, Hauszinse und Beiträge ber englischen Gessellschaft bestritten werbe, die Administration sei übrigens bem englischen Fraulein-Institut bisher zuftandig gewesen, weil eben bas Ar-

<sup>\*)</sup> Dermalen bas Baus bes t. Dofmadeligter-Fabrifanien.

men-Matchen-haus bem Institut seine Errichtung zu verdanken hatte, und hievon auch wesentlich seinen Unterhalt bezog; was bie grafich von Spauerische Stiftung für 12 Matchen betreffe, so habe berselbe testamentarisch die Aufnahme, das Ernennungsrecht und die Oberaufsicht über gedachte 12 Matchen dem Institute der englischen Fraulein übertragen.

Bon Seite bes durfürftlichen Sofes erhielt bas Armen-Mabdenbaus auch mehrere Unterftubung, befonders wie ein vom Jahr 1675 bis 1765 laufenber Sofgahlamte - Alt barthut, welcher namentlich bem Sofgablamt, Soffastenamt und Triftamt jugegangene Beifungen über Raturalien, Unichaffungen fur bie bem englischen Fraulein . Inftitut untergebenen armen Dabchen betrifft. Much fommt Weifung Jahre 1678 eine vor, wornach ber Sochft-Dberin Barbara Conftable fur bie armen Dabden bamale 2 Centner Schmalz und 3 Degen Gerften verschafft wurben. Und aleiche falls fpeziell ift unterm Jahr 1743 eine Unweisung auf zwei Schaffel Rorn an bas Inftitut ber englischen Fraulein fur bie bamale noch in ihrem Saufe an ber lowengrube untergebrachten armen Rinder erfolgt.

Auch im Jahre 1803 wurde bas durfürstliche Triftamt angewiesen, bem englischen Fraulein Leonora Rampmuller (Rumpfmuller) zwei Rlafter feichtes Holz zur Beheizung ber Schule fur laufenbes Jahr zu liefern.

Aufnahmögesuche in bas Armen-Madchenhaus mußten nach einer Beisung vom Jahr 1808 an bas tonigliche General-Kreis-Commissariat zu Munchen als Provinzial-Etats-Curatel bes milben Stiftsungs- und Communal-Bermögens gestellt werben. Im genannten Jahre unterm 7. Juni erfolgte endlich ein Schreiben ber zur Extrabition bes Stiftungs-Bermögens im Distrift Munchen angeordneten Commission an die Höchstoberin bes englischen Instituts, wornach bas Bermögen bes Armenmädchenhauses, welches auch von der ersten Begründerin dieser Anstalt, Anna Rörl oder Röhrl, und dem Grasen von Spauer als vorzüglichen Bohlthäter, mit dem Namen Röhrls-Spaurisches Mädchen-Erziehungshaus bezeichnet wurde, an genannte Commission zu extradiren war.

Bum Schluße ber Erinnerungen über bas Institut ber englischen Fraulein zu Munchen vor beffen Auslösung wird noch angetegt wers ben durfen, daß bei biesem Institute auch eine besondere Andacht unter bem Ramen Congregation von der Demuth Maria unmittelbar unter ber Höchstoberin bestand, ohne eine Stiftungs-Urfunde zu bessisen. Diese Congregation besaße aber um daß Jahr 1808 gleichswohl ein auf der königlichen Landschaft anliegendes Capital zu 3500 fl., wovon sie jährlich 125 fl. Interessen bezog, und dieses Geld und die jährlich geopferten Kormel-Gelder dienten zur Bestreitung der Ausgaben. Auch dieses Bermögen mußte im Jahre 1808 an obgedachte zur Ertradition, resp. Uebernahme des Stiftungs-Vermögens im Disstift München angeordnete Commission verabsolgt werden.

#### IV.

### Die Filial-Inftitutebaufer.

Das erfte Kilial-Inftitut, welches von bem Central-Inftitut ber englischen Fraulein in Munchen feinen Urfprung nahm, mar bas marianifche ober englische Fraulein-Inflitut in Augeburg. 3m Jahre 1662 famen, wie Bfarrer Fribl berichtet \*), die bereits ermabnte Dberin Maria Boints, welche icon mit ber Maria Barb felbft aus England nach St. Omer gezogen war, und bie englischen Fraulein Ratharina Erigton, Dorothea Rielding, Elifabetha v. Rantien und Maria Bortington von Munchen nach Augeburg, um ein Inftitut bafelbft ju errichten. Gie erhielten auch bald Belegenheit Die bortige Burgermeifterefrau Fesenmaper fur fich ju gewinnen, ba beren Bruber, ein Rathoberr ju Dunchen, im bortigen englischen Inftitut ein Fraulein ale Benfionarin batte. Diefe Burgermeifters . Frau feste es namlich bei ihrem Danne balb burch, bag ben Fraulein bas fogenannte Roger'iche Saus ginsbar überlaffen murbe, mo fie jeboch nicht langer blieben, fonbern mehrerer Bequemlichfeit halber ben Belbifden Sof bei bem St. Barbara-Rirchlein bezogen, mo fie unver-

<sup>&</sup>quot;) Rad einer Bamberger Rotig follte bas Augsburger Inflitut erft im Jahre 1680 entftanden fein. Es beftand aber icon fruber, und erhielt um biefe Beit vom Bifchof von ' Augsburg nur einige Reformationen.

süglich die Unterweisung ber weiblichen Jugend anfingen. Die erstern ber in Augsburg von dem Institut unterrichteten Fraulein waren zwei Töchter des Custos am dortigen Domstift, Gemingen, Abelbeid und Dorothea, dann Fraulein Maria Helena von Imhof zu Meitting und eine Plankhartin. Die Aeltern dieser Fraulein thaten auch dem Institute besonders durch Beiträge an Lebensmitteln viel Gutes, besonders so lange, die die genannte Institutsgrunderin, Maria Boints von München, eine Summe von 8000 fl. in das Augsburger Institut zu bessen besseren Unterhalt verwenden lassen konnte. Zu den erstern Kostfräulein gehörten auch eine Grässin Fugger von Kirchberg und eine Grässin Fugger von Baben-hausen.

Auch gewann bas Institut bie Frau Maria Johanna von Thurn und Taxis, geborne Grafin Fugger, und ihren Gemahl ben Reichs-Oberpostmeister, Grafen Franz Sebastian von Thurn und Taxis, für sich.

Als nun i. 3, 1665 Johann Christoph von Freyberg Bischof zu Augsburg wurde, brachten bie Taxis durch bessen Hoffaplan es bahin, daß die Oberin Maria Points mit ihren Fraulein zur Ausbienz durfte und seinen Schut ansuchen konnte, den sie auch ershielt. Der Bischof gewährte nicht nur diesen Schut, sondern wurde selbst ein zweiter Stifter des Instituts, indem er sechs tausend Gulden bahin schenkte, und es auch überhaupt der Rechte geistlicher Stiftungen fähig machte. Auch gab er weise Berordnungen für des Stifts Gottesdienst und Schulhaltung, und auch von andern Bischofen veranlaßte er Schuthriese hiefür, namentlich vom Bischof zu Regensburg und Freising, Albrecht Sigmund, einem bayerischen Prinzen, und vom Erzbischof zu Salzburg.

Das Institut erfreute sich auch eines öffentlichen sehr wohl gegierten Gotteshauses mit vielen Gottesbiensten, Andachten und Bruderschaften. Auch befanden sich daselbst zwei Leiber von in England wegen ihres tatholischen Glaubens hingerichteten Weltpriestern; Lodwood und Cataride, wie Pfarrer Fribl schreibt. Die Maria Boints brachte auch Kleiber der ehrwurdigen ersten Stifterin ber englischen Inftitute, Maria Barb, babin, welche biese in England vor ihrem Tob getragen hatte, und meistens von Scharlachtuch und weifser Leinwand bestanden haben.

Biele Fraulein von besondern Tugenden und ichabbaren Gigenichaften gierten biefes Inftitut. Befonbere aber haben fich nach Bericht bes Pfarrere Bribl ausgezeichnet bie Kraulein Catharina Mort und Maria Elifabetha Langenmantel. Erftere führte nach Inhalt ber frangofischen Monatidriften ein gang beiligmäßiges leben, inbem fie viele Jahre nichts als Baffer trant, und an Camftagen nichts ale Brod ag, und nach ihrem Tobe einen eifernen Buggurtel binterließ. Gie nahm fich aber auch ber Jugend Grgiehung foldem Erfolge an, bag ihr ber Bifchof von Augeburg, Johann Chriftoph, feines Brubers Tochter, ein Fraulein von Freyberg, gur Aufficht anvertraute. Die Maria Glifabetha Langenmantel ftammte aus einem febr alten abelichen und angefehenen Saufe, begab fic que alleiniger Borliebe fur bas Inftitut und beffen Ginrichtung und aus Unterrichtseifer in ihrem 32. Jahre in baffelbe, und lehrte amangig Jahre bie Schultinber bafelbft.

Die unermubliche Maria Point, ober Boints, ftarb nach einem langen aber glorreichen und gemeinnutlichen Lebenswandel und vielen fehr muhfeligen Reisen als Oberin in Augsburg, und wurde in der St. Johannistirche begraben und zwar, wie Pfarrer Fridt schreibt, am Orte, wo St. Ulrich ftarb \*).

Bunachft nach bem Filial-Institute zu Augsburg wurde auch ein foldes in Burg haufen begrundet, jedoch nach einem Zwischenraum von mehreren Jahren. Den ersten Anlaß gab hiezu ein Befuch bes englischen Frauleins zu Munchen, Philippine Baumfelberin von Burgshaufen, bei ihrem Bruder daselbst. Dieser schrieb ihr nämlich in seiner letten Krantheit nach Munchen, baß sie ihn noch einmal besuchen möchte, und dieß that sie auch mit Bewilligung ber Höchtoberin und in Begleitung ber Fraulein Gelena Catebb, und verpflegte nun zu

<sup>\*)</sup> Rad P. Daniel, bem Piariften, war um 1735 bie Frau Maria Anna Chefter Obertn ju Angeburg.

Burghaufen ihren Bruber bis zu feinem Tobe, und wohnte enblich feinem Leichenbegangniß bei. Babrend biefes Aufenthalts und biefer Berpflegung benahm fle fich aber mit folder Burbe und Erbauung. baß bie gange Stadt ben Bunfch außerte, fie mochte bafelbft ibren bleibenben Git nehmen und noch mehrere Kraulein aus Munchen fich beigefellen; bie Baumfelber zeigte fich nicht abgeneigt, bem Bunfche ihres Geburteories ju beferiren, und obwohl es an julanglichen Mitteln zu fehlen ichien, ein englisches Fraulein . Inftitut in Burghaufen gu errichten, ba ber Bruber ber Baumfelberin ale feinen Erben nicht fie, fonbern bas Bfarrgotteshaus ju Burghaufen einfebte, und ihr nur 300 fl. legirte, fo fam ce burch Bermittlung einiger Boblibater boch bald fo weit, bag bas binterlaffene Baumfelberifche Saus um 1,500 fl. übernommen und ber Bfarrfirche 1000 fl. binausberablt merben fonnten. Auch murbe bas angehenbe Inftitut im Sabre 1680 vom Ergbifchof Maximilian Gangolf ju Galgburg in einem eigenen Confirmationebrief vom 21. August bes genannten Rabres in Cous genommen \*).

Gleichwohl wurde das Institut erst hinreichend besett im Jahre 1683, in welcher Zeit mit der Philippine Baumfelder auch die Fraulein Gelena Catesby, Afra Mayrin und Elisabetha Freyin und zwei Jungfrauen, namentlich Magdalena Mayrin und die Schwester Ursula
Bunderlin, von Munchen nach Burghausen zogen, und bafelbst, wie
Pfarrer Fridl schreibt, am 6. May des gedachten Jahres eintrasen.

Da aber bas Baumfelberische Saus zum Theil baufällig nnb auch sonft zur unverzüglichen Beziehung noch nicht eingerichtet war, nahmen bie ebengedachten sieben Institute. Glieber einstweilen in bem zunächstgelegenen Birthsbaus zum Scherneder ihre Wohnung, besieher ihnen nicht nur biese Wohnung unentgeltlich ließ, sonbern sie auch toftfrei hielt, und ihnen bas Haus sogar mit ber kleinen Haus-fahrnis versab.

Co waren aber gleichwohl noch viele Schwierigleiten zu bestehen, bis bas Inftitut die vollständige Cinrichtung erhielt.

<sup>\*)</sup> Diefer beutiche Schubbrief ift gleich mehreren Confirmationsbriefen anderer Bifchofe für andere Inflitute abgebrucht in bes Pfarrers fribt englischer Augenbichule Marid.

XVII.

Das Kräulein Philippine Baumfelber farb nach feche und funfila Alters Jahren 1698, und zeichnete fich aus als eine große Rinberfreunbin, indem fie nicht nur ben Benfionarinen viele Suld zeigte, fonbern auch viele Jahre bie Rinber in ben gemeinen Schulen unterrich. tete. wie die frangofifden Monateblatter fcrieben. Auch bie Frau Maria Rofa aus bem freiberrlichen Gefchlechte von Donnereberg zeichnete fich befondere aus. Gie mar langere Beit Dberin im englifchen Institut ju Burghaufen, bezahlte viele Schulben besfelben, und erbaute ben außerhalb ber Stadt gelegenen Maperhof und Garten. Auch war fie febr beforgt um bie Rranten und erftredte ihr moblthatiges Leben bis in bas 3ahr 1721. (Kribl) \*).

3m Anfange bes XVIII. Jahrhunderis murbe ein weiteres Rilial-Inftitut ju Dinbelbeim im fcmabifchen Rreis errichtet. Stifterin war Mauritia Febronia, bes Bergogs Friedrich Mauritius von Bouillion Tochter, und Gemablin bes Bergogs Maximilian Bhilipp aus Bavern, fobann regierende Krau zu Turfheim.

Die nachfte Beranlaffung jur Stiftung burfte mahrichelnlich in ber Sulb au fuchen fein, in welcher bas englische Kraulein Frangista Biebingfelb ober Bebingfeld bei ihr fant, und es fceint auch bie Stiftung vornehmlich fur Englanderinen beabsichtigt gewesen gu fein, fo wie wirklich auch eine Englanderin, namlich bie Frau Maria Glifabetha be Montiene, bie erfte Dherin murbe, und gwar auf befonberes Berlangen ber gebachten Bringeffin. Diefe Dberin ftand auch beim Raifer Leovold I. und feiner Gemablin in bobem Unfeben.

Sie war, wie Pfarrer Fridl ichreibt, im Jahre 1640 von boch. abelichen Meltern in England erzeugt, ale bafelbit eben bie Berfolgungen ber Ratholifen wieder begannen, und fam in garter Jugend mit ber mehrgebachten Maria Boints nach Baris und wohl auch nach Rom, und gelangte mit biefer icon ale englisches Kraulein, obwohl erft 22 Jahre alt nach Augeburg, von wo fie endlich nach Minbelheim ale Oberin berufen murbe. Gie mar eine Freundin ber Ar-

<sup>&</sup>quot;) Um bas Jahr 1735 mar fran Maria Catharing Compagno Oberin ju Burghaufen nach P. Daniel bem Piarifien. D. f. aud Bodenblatt ber t. Landgerichte Altotting, Burgbaufen zc. ze. vom Jahre 1856, Dro. 23, 8. Juni.

men, und nahm gemeiniglich arme Kinder um ein geringes Koftgeld in Berpflegung. Als sie wegen hohen Alters und Erblindung feine schönen Arbeiten mehr machen fonnte, lernte sie das Spinnen, um nicht mußig zu sein, und starb endlich in einem hohen Alter 1724. Im Jahr 1735 war Frau Constantia von Sidenhausen Oberin (P. Daniel). Unter den englischen Fraulein von deutscher Abfunft in Minsbelheim zeichnete sich aus Josepha Holzapfel aus einer abelichen Familie in Augsburg.

Das Berhaltniß bes Inftitute ju Minbelbeim mar menigftens bis jum Jahre 1772 ein untergeordnetes in Begiebung auf bas Central-Institut ju Munchen, und resp. Die Bochftoberin bafelbft, ba biefe nach archivalifdem Ausweise in folder Beit bas Inftitut in Dinbelbeim besucht hatte, und bald hierauf einige Erinnerungen in Betreff ber bafelbft einzuhaltenden Disciplin babin abgeben ließ, wie bereits erwähnt murbe. Dbwohl nun biefes Abhangigfeite = Berhaltniß feit ber Begrundung bes Minbelheimer Filial-Inftitute wie bei ben anbern Inftituten bestand, fo legte boch ber Bifchof von Augeburg, ale um bas Jahr 1745 bie Borfteherinnen ber Filial-Inftitute fich eine Bochft-Borfteberin ober Beneraloberin mabiten, biefes in ben Statuten bes Inflitute ber englischen Fraulein gegrundete Unternehmen ale einen Berfuch aus, fich ber bischöflichen Jurisdiction entziehen zu wollen, und erließ hienach an bie Inftitutebaufer ju Mugeburg und Dinbelbeim ernftliche Ermahnungen, baß fie fich nicht unterfteben follten, fich ber bifcoflicen Juriediction ju entziehen, und fernerhin ber anmaglichen Sochstoberin ju Munchen einigen Behorfam gu leiften ober gegen fie einige Unterwürfigfeit gu bezeugen. Auch fcbrieb er hieruber unterm 18. Juni 1745 an ben Bifchof pon Bamberg, und rieth ibm, bag er fich gleichfalls megen feiner Rechte in Unfehung bes englischen Inftitute-Saufes ju Bamberg mohl vorfeben moge, wie Archivalien aus bem Archive ju Bamberg barthun.

3.

Auf bas Minbelheimer Institut folgte jenes zu Bamberg im Jahre 1617, nachbem Churfurft Lothar Franz von Mainz als Bifchof zu

11\*

Bamberg auf Ansuchen ber Oberin bes Instituts ber englischen Fraulein zu Augeburg, wie die Bamberger Archivalien lauten, und Juthun
ber Höchstoberin in München bereits unterm 25. Juni 1716 die Einführung eines solchen Instituts zu Bamberg mit besonderer Rucksicht auf ben von ermelbetem Institute zu übernehmenden nühlichen Unterricht der weiblichen Jugend genehmiget, und folgende ausdrückliche Bedingungen gestellt hatte:

- 1) Das Institut habe sich burch einen besondern Revers verbindlich zu machen, unter der Jurisdiction des hohen Bambergischen Ordinarius und seines Bicariats gehorsamst zu stehen, und bei dem papstlichen Stuhl weder durch sich noch Andere eine Eremtion nachzusuchen, noch eine solche anzunehmen, und zwar um so mehr, als genanntes Institut selbst durch ein abschriftlich beigebrachtes papstliches Decret vom 15. Jänner 1706 und die darüber unterm 5. März hierauf besonders ertheilte Declaration und respective Consirmation, dem hohen bischlichen Ordinariat und bessen Jurisdiction und Correction unsterworfen zu sein bestätigte.
- 2) Das mehrgebachte Institut foll nach Anbeutung bes hl. Conciliums zu Trient jährlich Rechnung über seine geführte Hauswirthschaft zur geistlichen Regierung einschieden.
- 3) Dasfelbe foll fich ber Orbinariats Bistation und mas bavon bepenbirt, gebuhrend untergeben.
- 4) Die Institutsoberin foll wegen erforberlicher Bestimmungen einer gewissen Anzahl Professinen sich auf sechs Personen, welche zum Dienste und zur Unterweisung ber Jugend genügend qualifizirt seien, bergestalt erklären, baß in bes Instituts Gewalt nicht stehen soll, biese Bahl ohne bes gnavigsten Ordinariats besondere Erlaubniß zu vermehren.
- 5) Durch die Aufnahme bes englischen Instituts foll weber ber gnabigsten Landesherrschaft noch ber Burgerschaft zu Bamberg einige Beschwerung bes Unterhalts und bes Unterfommens wegen weber gegenwärtig noch in Zufunft zugezogen werden, sonbern die Oberin bes Instituts foll ihrem eigenen Anerbieten gemäß die Sache bergestalt einzurichten bemuhet sein, baß zum jährlichen Unterhalt einer

jeben Berson und Brofessin im Bamberger Institut 2000 fl. Capital gewidmet, und von ben Institutshäusern zu Minbelheim und Augsburg, welche mit genugsamen Gutern und Einfünften versehen wären, garantirt, sonach von baher jährlich und beständig quartalweise die Unterhaltungsspesen voraus nach Bamberg verschafft werben, und baß hiezu auch die augsburgische Ordinariats-Bewilligung ersolgen werbe.

6) Bon bem Plate und Gebaube, welches jum Bebarf bes Inftitute und ber Professinen zu Bamberg angekauft wird, foll statt ber allenfalls bieber barauf ruhenden burgerlichen Lasten sich auf ein gewisses jahrliches Abtragequantum verglichen werben.

Neber sammtliche vorstehende Artifel erfolgten unterm Mai 1717 zwei Reverse, batirt von Augsburg. Der eine ist unterschrieben von Maria Agnes Babthorpe, bes Instituts Maria Oberstvorsteherin zu München, von Maria Clara Montpelier bes Instituts Maria Oberin zu Minbelheim und von Maria Anna Dechlin bes Instituts Maria (Oberin) zu Augsburg. Der andere Revers ist unterschrieben von Ishann Istob von Mayr, bischösisch augsburgischem Generalvifar und Domfapitular im Namen bes bischöst, augsburgisch. Orbinariats, bann von obiger Maria Agnes Babthorpe, Oberstvorsteherin bes Instituts Maria zu München, von obiger Maria Clara Montpelier, Oberin zu Minbelheim, und von mehreren bes englischen Instituts Professionen.

hierauf zeigt nun am 17. Juni 1717 bie Oberstvorsteherin bes Institute ber englischen Fraulein Maria Agnes Babthorpe zu München bem obgedachten Churfürsten zu Mainz Lothar Franz, als Bischof von Bamberg, brieflich an, baß sie nunmehr mit seinem und bes bischöflichen Coadjutors zu Augsburg Consense nach Bamberg zu bem neuen englischen resp. marianischen Institute baselbst, die Frau Maria Anna Rehling, zwei Jungfrauen und eine Küchenschwester abzusenben im Begriffe stehe. Diese auf Bamberger Archivalien beruhende Anzeige weiset wohl hinlänglich aus, baß bie engelischen Filtal Mittitute schon von ihrer Errichtung an, unter einer

<sup>\*)</sup> Rad Bamberger Ardipalien.

Generaloberin ftanden, und daß hiemtt die bereits beim Institut zu Mindelheim ermähnte Klage bes Bifchofs von Augsburg an ben Bischof von Bamberg, im Jahre 1745 wider die Filial Institute wegen ihrer anmaßlichen Wahl einer Oberstworsteherin und Ergebenheit und Gehorsam gegen diese wenig begrundet war, und eine zu ängstliche Stimmung verrieth.

Die erste Oberin bes Instituts zu Bamberg war also Maria Unna von Rehling und die mit ihr bahin gezogenen Fraulein und Jungfrauen waren: Fraulein Ottilia von Mandel, Fraulein Kathartina von Wolfenstein, Fraulein Theresta von Drechfel, Jungfrau Maria Anna Hoeg, Jungfrau Cophia Schurl und die Laienschwester Walburga Mayer.

Sie bezogen bas erft im vergangenen Jahre für fie angekaufte Beimische Haus, bis ber neue Inftituts. Hausbau angefangen war, und wohnten hierauf und bis zur völligen herstellung bes Neubaues im v. Rothenhanischen Sause. Die erste Oberin Maria Unna v. Rehling starb aber schon ben 23. Juni 1737\*).

Die zweite Oberin war Caroline Jager von Grafenberg, vorgeschlagen von ber Oberstvorsteherin bes englischen Institute in Munden an ben Bischof in Bamberg und von ihm bestätigt. Sie resignirte 1742. Ihr folgte Theresia von Rehling, eine Richte ber
ersten Oberin. Bu ihrer Zeit mußten, um Raum fur bas benöthigte
neue Institutshaus zu gewinnen, neue Hauser erfauft und baher Schulben gemacht werben, wodurch ihr viele Sorgen zugingen, die sie auch
bedrängten bis zu ihrem Uebergang in die Ewigkeit am 11. Juli 1764.

Auch nnter ber vierten Oberin, Anna Josepha Didher von Salzburg, fonnten bie gebachten Baufchulben nicht gemindert werben, und wuchsen sogar noch mehr an, und es bedurfte fraftiger Unterstütung, um bas Institut aufrecht zu ethalten.

Als fie nach feche Jahren abtrat, folgte ihr als funfte Oberin Barbara von Blumenthal, welche ben 19. Oftober 1788 verschied. Erft unter ber fechsten Oberin, Barbara Diet, wurden alle burch

<sup>&</sup>quot; Bamberger Ardivalien.

ben Bau bes neuen Instituts Saufes veranlasten Schulden getilgt, wozu ihre kluge Verwaltung bes Instituts sehr viel beitrug. Sie hatte auch die Freude, daß der ausgezeichnete Kürstbischof Franz Ludwig von Erthal das alte ungeeignete Mädchen Schulhaus abbrechen und statt desselben einen neuen Seitenstügel an das Institut andauen ließ. Ihr Tod siel in das Jahr 1790, und an ihre Stelle trat als siedente Oberin Sabina Handel, welche das Institut schuldenfrei erhielt, aber im Dezember 1793 schon mit Tod abging.

Unter ber achten Oberin Aloifia Dayr gelangte bas Inftitut in Rolge einer Ererbung von ber A. DR. Sattelbogner und eines Legats ber Fraulein Cophia von Erthal bereits wieber gu einem iconen Capital. Es trat nun aber im Jahre 1803 bie Gacularisation bes Inftitute in fo weit ein, bag feine Roviginen mehr aufgenommen werben burften; boch werben nach bem Tobe ber gebachten Dberin Anna Mayer, welche im Jahre 1814 ftarb, noch zwei Oberinen ermabnt, namlich Maria Unna Lang, bie am 3. Rebruar 1817 verschieb, und eine Dberin Manes, unter welcher aber nur mehr brei Individuen im Institute lebten, alfo bag biefes fich von felbst gang aufzulofen ichien. Da wurde aber im Jahre 1827 auf Bermenbung bes Bifchofe von Bamberg, Jofeph Daria. burch bie fonigliche baverische Regierung bas Inftitut wieder restaurirt und am 27. Kebruar 1828 famen vom Institut ju Augeburg babin Unna Deutsch ale Dberin und Greecentia Bergmann ale Bebulfin, um bas reftaurirte englische Fraulein : Inftitut bafelbft ju übernehmen \*).

Durch die Gute des Weihbischofs Johann Werner Snas in Bamberg, erhielten die englischen Fraulein daselbst zu dem Reubau ihres Hauses auch eine neue Kapelle. Er legirte nämlich im Jahre 1722 in seinem Testamente zur Erbauung genannter Kapelle zu Ehren des Herzens Jesu eine Summe von 2000 st. und eine weitere Summe von 500 ft. zur Dotirung dieser Kapelle und überdieß noch ein Kapital von 2000 ft. zur Haltung einer täglichen Messe in der Kapelle

<sup>&</sup>quot;) Rad Literalien aus bem Bamberger Ardiv.

burch bie Bater Capuginer, welche hiefur bie Binfen von biefem bem . Infitiut verbleibenben Capital begieben follten.

Mis im Jahre 1745 ber Furftbifchof von Mugeburg bei jenem von Bamberg fich barüber beschwert hatte (wie bereits ermahnt morben), bag bie englischen Fraulein bie Bahl einer neuen Dberftvorfteberin ober Generaloberin vorgenommen haben, und bemuht feien, fich ber bischöflichen Jurisdiction ju entziehen, und nur ihrer Sochftoberin gehorden wollten, fant fich ber Bifchof von Bamberg bieburch bewogen, im englischen Inftitutehaus ju Bamberg alebalb eine Untersuchung einzuleiten, um ju erfahren, in welcher Berbindung biefee Inftitut mit ber Bochftoberin in Munchen ftebe, und wie weit es bestrebt fei, fich von ber bischöflichen Jurisdiction unabhangig ju machen. Da gab bie Dberin bes Saufes bie Berficherung, baf fie und ihr Saus die bochfte Dberin ju Munchen gwar als eine liebreiche Mutter, ju welcher ihre Untergebenen Buflucht nehmen fonnen, verehren, bag es aber bamit auf eine Befreiung vom hohen bifcoflichen Orbinariate nicht abgefeben fei, übrigens aber, wenn auch in ber Bestätigunge-Urfunde bee Babftes Clemens XI. vom Jahre 1703 über bie englischen Kraulein-Inftitute-Regeln von einer Sochftoberin namentlich nichts vorgefommen fet, eine folde bisher boch ftete von geiftlichen und weltlichen gurften anerfannt worben. Dit biefer Erflarung icheint fich auch ber Bifchof befriedigt zu haben, ba eine meis tere Berhandlung über biefen Gegenftand unter ihm nicht mehr vor-Eine gangliche Trennung ber Silial-Inftitute ber englischen foremt. Fraulein von ihrem Central- und Sauptinftitute mare auch fur erftere nur fehr betrübend und nachtheilig gemefen, ba ihre Ifolirung fie zuversichtlich verweltlicht batte, und aus geiftlichen Congregationen gewöhnliche weltliche Lehranftalten fur bie weibliche Jugend geworben fein wurden. Denn biefe Rfolirung murbe ben Gemeingeift amifchen ben Fraulein ber verschiebenen Institute aufgehoben haben, und mit biefem auch ben bisherigen Gifer, ihrem Berufe uud ihren Giben gu entsprechen. Much maren fie in ben minbeften Dieciplinar-Unftanben und Dighelligfeiten an mannliche Beborben ju beren Schlichtung fich ju wenden gezwungen gemefen, und in leichten Bermurfniffen gegen

ihre Oberinen felbft vor biefen Behorben Rlagen gu ftellen, ftatt bei ihrer hochften Oberin Rath, Schut und Silfe gu fuchen.

Borzüglich aber wurde bie Gleichartigfeit biefer Inflitute ohne eine General-Oberin wenigstens für jedes größere Territorium sehr bald zerfallen sein, und namentlich wurde auch der Unterricht gelitten haben, da die Oberin eines separirten einzelnen Instituts keine Auswahl in den Lehrerinen gehabt hatte, wie sie der Höchstoberin über sammtliche Institutsgenoffinen zu Gebote stand, die auch eben darum am füglichsten die Oberinnen für die einzelnen Institute ausfüren konnte, wenn auch mit gedührendem Borbehalt der Bestätigung der geistlichen und weltlichen Obrigkeit.

In bie Bulaffung ber Bahl einer Oberin fur bas Bamberger englifde Fraulein Inflitut burch bie General-Dberin in Dunchen ging inbeffen bas Sochftift Bamberg vielleicht vorzuglich barum nicht ein, weil Diefe Beneraloberin in frembem ganbe refibirte, und es murbe baber biefe Bahlweife ber Dberin fur bas Bamberger-Inftitut bei einer Reformation bee lettern, bie im Jahre 1768 ftattfand, ganglich unterfagt. Diefe Reform murbe junachft veranlagt burch bie fehr gefuntenen finangiellen Buftanbe bes Inftitute. Es murbe oben icon ermahnt, bag bas Inftitut in große Schulben gerieth megen bes Reubaus bes Inftitutebaufes. Bu biefer Berlegenheit fam aber noch, baß bie Inftitutebaufer ju Mugeburg und Minbelbeim mit ihren nach Revere vom Jahre 1717 fur feche Brofeffinen ju leiftenben Beitragen gang im Rudftand blieben, und fonach bas Bamberger-Juftitut allein auf bas Bermogen feiner Brofeffinen beschränft marb, welche reveremaßig nur feche fein follten, aber allmählich bis auf zwanzig fich mehrten, bie ficherlich nicht alle bemittelt waren.

Da nun im Jahre 1768 ber zeitlichen Oberin, Josepha Didher, bie Bedrangniffe zu groß wurden, machte fie unterm 27. August genannten Jahres an ben bamaligen Fürstbifchof Abam Friedrich (Graf von Seinsheim) die Anzeige, baß ihr haus 12,000 fl. Kapital-Schuls ben und 2860 fl. Currentschulben habe, und ohne hochfürftliche hilfe und Unterftugung sich nicht mehr halten könne.

So murbe nun eine Untersuchung eingeleitet, und es offenbarten

fich außer bem Schulbenftand auch andere Mangel, namentlich, bag vom Inftitute nicht blos in Ansehung bes vermehrten Personalftanbes, sonbern auch in Ansehung ber jahrlichen Rechnungstellung, bie man fast ganglich unterlaffen fand, und in Besehung ber Stelle einer

geitlichen Oberin, welche man mit Sintanfegung bes Orbinariats ber Sochstoberin in Munchen überlaffen habe, bem Revers von 1717 que

wider gehandelt worden fei \*).

Bef biesen mistichen Berhaltniffen mochte man wohl ber ganglichen Auftösung bes Bamberger-Institute entgegengesehen haben, aber
ber eble Fürstbischof blieb bei biesen Disstanben nicht stehen, sonbern
untersuchte auch die Bethätigung und die Leistungen ber englischen
Kräulein hinsichtlich bes obliegenben Unterrichts ber weiblichen Jugend
und bald erfreuten ihn die trefflichten Zeugnisse von ber besonderen
Geschicklichfeit und dem unverdroffen en Fleise und Eifer,
womit die Brosessinen zum sichtbaren Besten des gemeinen Wesens
bem Unterrichte der weiblichen Jugend vorstanden, und hiemit beichloß berselbe statt der Austösung des Instituts, dasselbe nur zu reformiren, und neu einzurichten, und damit es Bestand haben möge,
burch eigene fürstliche Beiträge und durch Beiträge aus PrälatenRiöstern und Stiftungen möglichst zu unterstüben und wieder aufzurichten.

Gemäß ber neuen Einrichtung ober Reformation wurde nun bie Bahl ber Professinen einschlüßig ber Oberin auf zwölf Personen unsabanberlich festgestellt, bergestalt, bag bis bie zeitliche Lieberzahl sich auf biese Bahl vermindert haben werde, feine Rovizin mehr angenommen werden follte.

Sechs Professinen wurden fur die Schulen und zwei fur die Benflonarinen, bann brei Laienschwestern fur die Sausarbeit und Ruche bestimmt. Ferners wurde angeordnet, bag bas Institut sich feine Borsteherin mehr von ber Sochstoberin zu Munchen seben laffe. Es soll vielmehr die Oberin des Instituts zu Bamberg jederzeit aus

<sup>\*)</sup> Es ift indeß bemertenswerth, baß die Fraulein um ihr eigenes Bermögen die Rechnungs-Ablage hatten machen follen, und baß ihre Bermehrung von fechs auf zwanzig nicht unbemertt vor fich geben tonnte.

ben Bersonen dieses Instituts und zwar von ber geistlichen Regierung daseibst gewählt und aufgestellt werden, und zwar sedesmal sobasd als die zeitliche Oberin die drei Jahre, auf welche sie aufgestellt wurde, bestanden haben wird. Auch soll das Bamberger Institut überhaupt nichts mehr mit dem Institut zu München und der Höchsteberin dortsselbst, von weher das Bamberger Institut nie etwas empfangen habe\*), gemein haben, sondern lediglich wie das Institutshaus zu Augsburg unter ihrer ordentlichen geistlichen und weltlichen Landeshoheit stehen.

Das vom feeligen bambergischen Beihbischof Berner Snah, zur Lesung heiliger Messen zc., in die Rirche des Institute gestistete Rapital, wofür Sauser gesauft wurden, sollte wieder hergestellt und barum die Sauser wieder versauft werden.

Auch wurde bie jahrliche von ber Oberin ju pflegende Rechnungs, ftellung über Einnahmen und Ausgaben bes Inftitute ftrengftens ansbefohlen, und es wurden fürstliche Kommiffare aufgestellt, ohne welche eine Oberin nichts Erhebliches unternehmen follte.

Rach einer Bemerkung haben bie beim Beginn bes Bambergisichen Instituts ber englischen Fraulein bahin gezogenen Professinen 20,368 fl. und bie nachhin aufgenommenen 36,216 fl. eingebracht, hingegen aber forberten bie seit bem Jahre 1724 geschehenen Bauten bes Institutshauses und ber Kirche eine Summe von 20,866 fl. 24 fr.

Im Jahre 1776 unter ber Oberin Aloista Mayer vermehrte sich zwar bas Bermögen bes Instituts burch bas bereits erwähnte Bermächtniß ber Maria Anna Sattelbogner zu Bamberg, welche in ihrem Testamente vom 25. Febr. genannten Jahres zu einen Haupterben ihrer Bertassenschaft bas Bamberger Institut ber englischen Fräulein einsetze, nicht unbedeutend; aber gleichwohl konnte es jene Unterstügung aus bambergischen Stiftungen und namentlich vom sogenannten Schlüßelbauer Berwaltungsamte, welche ihm ber Fürstbischof Abam Friedrich zugewandt hatte, noch nicht entbehren, wie aus einer vom Fürstbischof Christoph Franz unterm 15. Febr. 1797 seinem geistlichen Rathe anbesohlenen Borlage des Bermögenszustan-

<sup>\*)</sup> Das Mündner Central-Inftitut beburfte felbft lanbesberrlider Unterflügung an Raturalien ic. zc., tonnte alfo an feine filialen nicht leicht etwas abgeben.

bes des Instituts hervorging, und zwar um so weniger als baffelbe mit drei neuen Kandidatinen vermehrt wurde, und andere neue Besburfnisse eintraten. Hienach beantragte auch der geistliche Rath, daß dem Institute die milben Beiträge, welche es bisher vom Schluffels bauer-Berwaltungsamte zu 48 Simbra Korn, 24 Simbra Baipen, und 200 fl. in Geld von bambergischen frommen Stiftungen und von anderer Seite her genoß, noch nicht entzogen werden möchten\*).

Roch ift bes freundlichen Inftitute ber englischen Fraulein in Altenotting ju gebenten. Es murbe wie in bes Pfarrere Fribl Jugenbichul bemerft ift, im Jahre 1721 von Frau Maria von Giggenbach gestiftet und angelegt, und blieb wie jenes in Burghaufen ftete in ungeftortem Berbanbe mit bem Mutterhaufe und ber Sochftoberin gu Dunden, ba beibe Inftitute unter bie namliche Territorial-Berrichaft und ganbebhobeit gehörten, unter welcher Dunchen ftanb, von biefer alfo feine Störung bes Busammenhange mit bem Mutterhaufe gu befürchten mar, wie fie bie Inftitute in Augeburg und Bamberg gu befteben batten. Co fam es auch, baß beibe Inftitute in Burghaufen und Detting befliffen waren, in ihren Ginrichtungen und Disciplinarfachen fo wenig als möglich vom Central-Inftitut in Dunden abzuweichen. Auch gebachte ihrer bie Bochftoberin zu Dunchen in ben um bas Jahr 1772 bem Minbelheimer Institute gegebenen Erinnerungen über Die einzuhaltenbe Dieciplin mit Lobe barüber, baß fie fich bei ben fteigenden Bictualien-Breifen, um bas Ginfommen ihrer Stifte ju iconen, im Genuffe bes jur Labung mahrend ber ftrengen vierzigtägigen Saften bienenben Beines beschranften.

Das noch bestehende schone Institutehaus mit einer Kapelle und angebautem St. Josephshause für arme Mabchen erstredt sich brei Stodwerke hoch mit bem Erdgeschoß in einer ansehnlichen Länge, vom Plate, auf welchem die heilige Marienkapelle steht, gegen Norben hin, und hat einen hinterbau für Penstonarinen und einen ansehnlichen Garten, ber sich ostwärts anschließt. Auch ift es schon seit mehreren Jahren wieder der Sit einer marianischen Congregation\*\*).

<sup>&</sup>quot;) Mlles nad Bamberger Ardivalien.

<sup>\*\*)</sup> Die Reiben ber Oberinnen in ben Inflituten ju Detting und Burghaufen werben vielleicht noch nachgetragen werben tonnen.

Benn nun biefe vorftebenben Erinnerungen an bie Inftitute ber englischen Fraulein in Bayern bis jum XIX. Jahrhundert bie Ueberjeugung gemahren, bag ihr Birten ftete ein febr erfpriefliches fur bie ihnen anvertraute weibliche Jugend fowohl hinfichtlich ber mitgetheilten nublichen Renntniffe als ber religiofen Bilbung mar, fo fann man barüber nur erfreut fein, bag bie bobe baperifche Regierung fie wieber aufrichtete, und bag felbft mehrere folche Inftitute in mehres ren vormale bamit nicht verfebenen ansehnlichen Gemeinden auf beten besonderes Berlangen neu angelegt wurden. 3mar mochte man glauben, baß es gegenwärtig nicht mehr an Schulen und Unterricht fowohl fur bie weibliche ale bie mannliche Jugend fehle. Allein nicht nur bes Unterrichts wegen werben bie Inftitute ber englischen Fraulein erbeten, fondern vorzuglich ber fittlichen und driftlichen Bilbung wegen, und biefe wird nur burch Erziehung und gutes Beifpiel von Frauenspersonen am ficherften gewonnen, benen es ihre Belubbe gur Bewiffensfache machen, im Beifte ihrer eblen und gottebfurchtigen Stifterin, nicht nur felbft fich eines tugenbhaften und driftlichen Banbele ju befleißen, fonbern auch bie ihr anvertraute Jugend an folden Banbel ju gewöhnen.

Es ift haupisächlich barum zu thun, nicht allein Unterricht in ber christlichen Religion zu erhalten, sondern auch in christlicher Gestinnung zu erstarfen, und es muß baher den jugendlichen weiblichen Jöglingen entschiedene, in Handlung übergehende Liebe für das Gute und entschiedener Abscheu gegen das Bose in einem Maße eingestößt werden, daß sie, wenn sie dereinst als Frauen, Erzieherinen und Lehrerinen in die Welt treten, auch unter jeder Versuchung zum Bosen im Guten verharren, und starf genug seien, der jest so sehr zusnehmenden Habsucht und Genußsucht, die sich allenthalben gegen alles Christenthum und gegen die Rächsteliebe durch mannigsachen Betrug an den Rebenmenschen und selbst durch vielartige Verfälschung der Les benömittel äußert, zu troben, und dem wahrhaft christlichen Sinne wieder zum Sieg zu verhelsen.

### VI.

## Beiträge

# gur Beschichte der Turkenkriege

von 1683 bis 1688,

junachft bie bei verichiebenen Gelegenheiten in Gefangenschaft gerathenen Turten und in turtische Gefangenschaft gerathenen durbayerischen Solvaten, bann beren gegenseitige Auswechslung und hierüber gepflogene Correspondeng betreffend.

Aus amtlichen Aufzeichnungen bes f. b. Reichsarchivs mitgetheilt

### Graf Topor Morawitty,

f. Sauptmann.

Laut Bertrag vom 27. Juni 1682 machte fich Churfürst Markumilian Emanuel von Bapern verbindlich, nach Beendigung des mit den Türken abgeschlossenen zwanzigjährigen Waffenstülstandes bem Kaifer Leopold bei etwa ausbrechendem Kriege, 6000 Mann hilfstruppen zu überlaffen.

Im barauf folgenden Jahre 1683 brach ber Rrieg gegen bie Eurken wirklich aus und ber Churfurft von Babern fandte eine Armee von 7800 Mann zu Fuß und 3500 Mann Cavallerie nach Ungarn.

Am 20. September 1683 warb bie belagerte Stadt Wien burch Johann Sobiebty, Konig von Bolen, bem Herzog von Lothringen, Churfurft Mar Emanuel von Bayern und anderen Generalen von ben Turfen befreit.

Bahrend ber Dauer biefes Rrieges von 1683 bis 1688 murben in ben vielen Schlachten, Scharmubeln und Belagerungen, sowohl von Seite ber Chriften als wie ber Turfen, viele Gefangene gemacht.

Bon jenen gefangenen Turfen, welche burch bie baverifchen Truppen in haft geriethen, ließ Mar Emanuel mehrere hunderte nach ber haupt- und Restoengstadt Munchen verbringen, woselbst sie zu verschiedenen Zweden verwendet wurden.

Schon vom 22. Juni 1683 d. Munchen liegt eine durfürstliche Entschließung vor: "Seine durfürstliche Durchlaucht haben für bie Austösung eines in turfische Gefangenschaft gerathenen bayerischen Solbaten, Ramens Andra Bittersperger aus Straubing, die Summe von 343 fl. verwilliget.

1684, 24. Oftober erhielt Lucas Michalowicz die Anstellung als turfifcher Dollmeticher, ba er biefer Sprache fehr machtig war. Er verrichtete feinen Dienst nicht nur mahrend bes Rrieges im Felbe, sondern spater auch bei ben Gefangenen in Munchen.

Michalowicz heirathete in ber Folge eine turtifche Eflavin, welche bei Eroberung von Reuhaust mitgefangen worden war; aber nach Unfunft zu Munchen auf durfürstliche Roften bei ben englischen Fraulein verföstigt und mit schönen Rleibern verforgt ward.

Auch ein Corporal von ber Crivellischen Compagnie zu Braunau warb nach Munchen berufen (Namens Chriftian Wegerl), ber turfischen Sprache funbig.

In ben ersten Jahren waren nur wenige gefangene Türfen bis nach Munchen gebracht worden. Bis zum Jahre 1687 jedoch hatte sich die Anzahl berselben schon bebeutend vergrößert. Um 1. August 1687 d. Munchen ward das Hof-Kammergericht ausgefordert an den Churfürsten zu berichten: "was es mit benen gefangenen Türfen für eine Meinung habe, wer darüber die Direction und Obsicht, was dermalen ihre Berrichtungen, wie sie logiet und verpstegt werden; zumalen vorkommt, daß theils dort und da etwelche ausreißen, theils aber sehr schlimme und ärgerliche Hand anfangen, so Alles aus der unrichtigen Bestellung herkommen solle."

Auf obige Orbre ward unterm 12. Auguft d. Munchen berichtet:

"Dem Rath Millauer ist vermög aus Wien erhaltenen Befehls vom 15. October 1686 die Inspection über die gefangenen Turfen übertragen worben."

Es ward zugleich nachgewiesen, wie viel von benen zu Munchen angesommenen 296 Staven noch bermalen vorhanden, was ihre Berrichtung, wie fie logirt und verpflegt werben.

"Was das Ausreißen betrifft, ift (nach des Millauers Erläuterung) dieses zu jener Zeit beschehen, als in dem Forstenrieder-Forste 200 Turfen zum Ausraiten angestellt und nur mit 10 Musquetirern verwacht wurden; alwo sie dann, als an einem freyen Ort der ganz offen, zumal sie auf 5 Stunden weit auseinander entlegen, gar leicht mit der Flucht sich salviren konnten, so die Wacht, und wann sie schon stärker gewest, schwerlich wurde verhindert haben."

Bon biefen murben nach erfolgter Ausschreibung wieber 14 eins gebracht.

"Und ob man zwar fur ein Mittl gehalten (heißt es im Berichte), bas Ausreissen burch die ihnen hernach angeschlagenen Springer zu impebiren, so haben spe sich boch nit allein aneinand frey barvon gemacht und es seynd auch etliche sammt ben springern burchgangen, wie sich benn bieser Tägen 4 bergleichen Ausreisser selbst wiederumb gestellt und um Arbeit gebeten, auch auf Befragen vermelt haben, daß Spe von bem Teift also verführt worden."

"Daß fie ichlimme Sanbel angefangen haben follen (berichtet Millauer) — ift nichts besonders bisher vorgesommen; sonften er die Correction mittelft des Hof-Oberrichter-Amts nit wurde unterlaffen haben, und daß die beym Hosbau-Amt angestellten 80 Turfen feine Ungebuhr gebrauchten."

Folgt nun weiters :

# Specification

Was von gefangenen Turfen hieher nach Munchen geliefert worben, wo fich felbe bermalen befinden und hin gekommen

| find, | auch | was   | fie | täglich | arbeiten | und    | verdienen, | bann | wie |
|-------|------|-------|-----|---------|----------|--------|------------|------|-----|
|       | fi   | e bis | 9.  | August  | 1687     | erpfle | gt worden. |      |     |

|     | in the or magnit root treating, ton                                                             | ~   |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 1)  | Den 23. October anno 1686 haben Ihre durfi laucht hieber liefern laffen:                        |     | Durch=<br>Türken |
| 2)  | Den 10. November aus bem Pfleg- und Land-<br>gericht Schwaben, welchen ein spanischer Graf      |     |                  |
| 3)  | binterlaffen:                                                                                   | 1   | "                |
|     | Seine Durchlaucht von Brefburg bringen ließ:                                                    | 1   | "                |
| 4)  | Den 18. Februar 1687 ift ber Bice-Paffa fammt 3 Dienern in bie Berpflegung eingeschafft worben: | 4   | ,,               |
| 5)  | ben 8. July von einem Offizier gu Dachau hin-<br>terlaffen und nach Munchen verbracht worben:   | 1   |                  |
| 6)  | Sierunterftebenbe 303 Turfen befinden fich fol gendergestalten:                                 |     | 11               |
|     | In Berpflegung fennb noch effectiv, als:                                                        |     |                  |
|     | In ben Cagarmen mit Ginschluß bes Bice-Paffa:                                                   |     |                  |
|     | Im Zuchthaus 67                                                                                 |     |                  |
|     | Im Brechhaus vor dem Sendlinger Thor 81                                                         | 228 | Türken           |
|     | Rrante im Rrantenhaus an ber 3far-                                                              |     |                  |
| 7)  | bruden 8 /<br>Bom 23. October 1686 bis 8. August 1687                                           |     |                  |
| •,  | feind gestorben:                                                                                | 26  | **               |
| 8)  | Ihre durfurftliche Durchlaucht haben ju fich                                                    |     | 17               |
| Í   | nach Sof genommen (ale Geffeltrager)                                                            | 1   | *                |
| 9)  | fo fennd auch auf Ihre durfürftliche Durchlaucht                                                |     |                  |
|     | erfolgte gnabigfte Erlaubniß freigelaffen worben                                                | 4   |                  |
| 10) | Dann fennd 2 Turfen getauft und Christen                                                        |     |                  |
|     | worben und werben in ber durfürstlichen Fabrica                                                 | 2   |                  |
| 11) | verpflegt id est:                                                                               | 12  | "                |
|     |                                                                                                 |     |                  |

|     | lichenmalen ben ber Arbeit im Forftenrieber Balb                    | •   |                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
|     | burchgangen                                                         | 19  | Türfen.                                 |
| 12) | Richt weniger fennt im Breche und Kranfenhaus                       |     |                                         |
|     | an ber 3farbruden burchgangen                                       | 11  |                                         |
| 13) | In die Turfen wegen ihrer Rangion feind abge-                       |     |                                         |
|     | fcidt worben:                                                       | 14  |                                         |
| 14) | Bon ben 28 ausgeriffenen Turten feind wieber                        |     |                                         |
|     | befommen worden;                                                    | 16  |                                         |
| 15) | Co befinden fich ben ber durfürftlichen Fabrica                     |     |                                         |
| ,   | ben eins fo anderer Arbeit                                          | 141 | •                                       |
|     | lich 32 fr.; wovon aber ihnen ber Bertzeug bengeschafft werben muß. |     |                                         |
| 16) | Benm durfürftlichen Sofbau-Amt haben anftatt                        |     |                                         |
|     | ber Tagwerfer, welchen fonften taglich 12fr. be-                    |     |                                         |
|     | jablt worben, fie 5848 Tag gearbeitet à 8 fr.,                      |     | •                                       |
|     | macht 713 fl. 4 fr., und arbeiten noch taglich                      |     |                                         |
|     | alba                                                                | 80  |                                         |
|     | Rachfolgenbermaßen werben vermög geheimer 9                         |     |                                         |
|     | and a design of the state of the state of                           |     | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

bie Turfen verpflegt:

. Einem Turfen wird taglich 11/2 Pfb. Commigbrob gereicht. Bochentlich: 1/4 Pfb. Schmalz und 1/4 Dreißiger Salz. Bene, fo beym durfürftlichen Sofbauamt arbeiten, haben über ihre Berpflegung taglich um 2 fr. Brob.

So wird auch benen, welche bey ber durfürftlichen Fabrica arbeiten, über ihre Berpflegung taglich 2 bis in 3 fr. jum mehrern Unterhalt auf bie Sand bezahlt.

Richt weniger ift bie Arbeit fo im Forftenrieber Forft errichtet hat werden muffen, burch bie anwesenben Turten geschehen und baben 8060 Tag jugebracht à 8 fr., macht in Summa 1074 fl. 48 fr.

(Unterg.) Cebaftian Rheufl.

Die beim durfürstlichen Sofbau-Amt verwendeten Zurfen erbielten vielfaltige Beichaftigung auf ben Luftichloffern gu Dachau, Schleisheim und Rymphenburg, burch Anlegung von Canalen, welche

mit Baffer eingelaffen ben hohen herrichaften zu Luftfahrten in herrlich gezierten Gonbeln bienten.\*) Die Bezeichnung "Turfengraben", einer Straffe, bie von Munchen gegen ben Canal an ber St. Georgen Schwaige fich hinzieht, hat sonach zu biefer Zeit ihre Entftehung erhalten.

Es wurde eines Tags (anno 1687) höhern Orts in Anzeige gebracht, daß von benen in der durfürstlichen Kabrif zu Munchen verwendeten gefangenen Türken einige aus lauter Hunger schon seit & Tagen Gras gegessen hatten. Es wurde bemnach die Direction zur Berantwortung hierüber gezogen und aufgesordert zu erklären, wie dieß sein könne, da doch ein Türke, welcher Steine zu tragen hat, täglich 10 fr. erhält, wovon zur Kleidung und sonstiger Rothdurst nur 2 fr. abgezogen werden; auch die Kranken von solchem Abzug verpflegt und des Tags jeder 8 fr. gewiß hat, und über dieses noch jene, welche arbeiten, von den Soldaten Caput-Röcken erhalten.

Hierauf wurde Bericht erstattet: "daß diese Turfen teineswegs Gras gegessen hatten, sondern auf Anordnung des Medicus Dr. Sadi's verschiedene Krauter, als: Borry, Sauerampfer u. bgl., so sie untereinander haden und gewurzt effen muffen, erhielten, wie auch im Jahre vorher, was ihnen keinen Schaben gethan."

1696. 27. Juli, im Felblager bei Arquenne hat Seine durfürstliche Durchlaucht einen Turfen, Ibrahim genannt, Die libertet absolute geschenkt.

1699. 18. Februar berichtete bie hoffammer zu Manchen an ben Churfurften "über die ben Eroberung ber benden Festungen Dfen und Belgrad gemachten turtischen Gesangenen, 400 an der Zahl, wovon sich einige taufen liesen, mehrere gestorben, andere in churfürstlichen Landen theils ben bero Ministerien, theils mit hauslichem Gewerb ihr Fortsommen suchen", und stellte den Antrag, daß "wann ben nunmehr mit dem Turfen ersolgten Frieden die leberlassung der turtischen Gesangenen beschehe, dabei auf Freylassung und Aus-

<sup>\*)</sup> Der sogenannte große Ranal ju Rumphenburg murbe nicht von ben gefangenen Turfen, senbern erft im Jabre 1701 burch brei Rompagniern bes Canbiahnens erbaut, bie mit Ausnahme bes Lagervienftes bei Schwabing (24. September — 4. Ottober) vom grubjahre bis Allerheiligen bannt befchfligt waren,

wechslung ber von Gr. durfftl. Doll. Milig und Unterthanen in turfiicher Stlaveren befindlichen Berfonen Bedacht genommen werben mochte."

hierauf folgte von Er. durfftl. Dol. burch Signat aus Bruffel 4. Marg 1699 als Antwort: "bag bie gefangenen Turfen losgelaffen werben follen, jeboch fei bahin zu feben, bag baburch bas "Seffeltragen" nicht gar in Abgang fomme."

Es wurde nemlich eine Anzahl Gefangener ber durfürftl. Leib-Trabantenguardi in Berpflegung zugewiesen mit ber Bestimmung als Seffelträger zu functioniren und erforberlichen Falles die Senften (Portechaisen) zu handhaben.

1699. 18. Februar.

## Specification.

berjenigen turfischen Sflaven so fich in ber Gefangenschaft ben ber durbayrischen Fabrica Munchen befinden, welche hier fammtlich beschrieben werben.

- 1. Bon Conftantinopel geburtig : Them Alli.
- 2. Bon Benas 6 Stund von Berufalem: Batichi Alli.
- 3. Aus ber Stadt Seres, 10 Meilen von Conftantinopel: Ammeth Spahi.
- 4. Bon Lobfecc, ein Marft: Sallil Baffa.
- 5. Jenischer eine Stadt 5 Meilen von Ciamaura: Dechemet Baffa.
- 6. Aus ber Stadt Abrianopel: Mechemet Baffa.
- 7. Bon Conftantinopel: Baffa Gulleman.
- 8. Bon Guas, eine Stadt : Mui Spachi.
- 9. Bon Conftantinopel: Saticharg Muftapha.
- 10. Aus ber Stadt Bfehifha: Omer Spahi.
- 11. Aus ber Stadt Tutaica : Murath Baffa.
- 12. Boibatt eine Ctabt: Dufli Paffa.
- 13. Belgrab: Muftapha Baffa.
- 14. Theibufell eine Stadt: Dmer Baffa.

- 15. Birfilli ein Dorf: Therft Alli.
- 16. Cellbanif eine Stabt : Dmer Spahi, ber Jager.
- 17. Bon Enfeur eine Stadt: Muftapha ober Baffa.
- 18. detto

Aflan Paffa.

- 19. detto
- Gara Mechemet.
- 20. Bon Bebaffar ein Marft: Dopall Muffa.
- 21. Bon Gebana eine Stabt: Muffa Begg.
- 22. Gettabe eine Stadt: Barafer Muftapha.
- 23. Bon Conftantinopel : Muftapha Baffa.
- 24. Juftenbille: Juffa Baffa.
- 25. Berico eine Ctabt: Buffin Baffa.
- 26. Aballi ein Marft : Caban Baffa.
- 27. Bouffa eine Stadt : Ruffalli Deman Baffa.
- 28. Bawatbagli ein Dorf: Saffa Effenbi.
- 29. Tirelli ein Dorf : Salli Baffa.
- 30. Bofina eine Stadt: Bofmagg Dechemet.
- 31. Jollifes eine Stadt: Alli Paffa.
- 32. Niehlli Stadt: Thiniagi Musuph.
- 33. Reißeveli Stadt: Achmet Cophii.
- 34. Nieboll eine Stadt: Batichi Abtolla.
- 35. Docat Stadt : Felli Paffa.
- 36. Gerich, Stadt: Muftapha Paffa.
- 37. Geither gestorben : Colemann Cpahi.
- 38. Cherum eine Stadt gegen Berfien : Chara Muftapha.
- 39. Philibell: Muftapha Cpahi.
- 40. Von Conftantinopel : 3brahim Baffa.
- 41. Bofnid ein Dorf: Bofnagg Muftapha.
- 42. Rafgiath Dorf: Afan Baffa.
- 43. Diffrin eine Stadt im Mohrenland : Saffan Arapp.
- 44. Bon Conftantinopel : Bubabar Muftapha.
- 45. Bon Sophia eine Stadt : Muftapha Spahi.
- 46. Enehurli eine Stabt : Saffan Baffa.
- 47. Bon Bfefupp eine Ctabt: Burachmet,
- 48. Ticheffe eine Stadt, Thebecialli.

49. Bon Conftantinovel : Schaill Baffa.

50. Josouph Paffa.

51. " Achmet Paffa.

52. " Salli Paffa.

53. Bon Belgrab: Schaban Paffa.

54. Bon Manicoll: Dechemet Baffa.

55. Bon Bubin nachft Dfen: Jufuph ober Baffa, Baber.

1699. 18. Mai begannen bie Berhandlungen zu Munchen und Wien wegen ber nach nunmehr erfolgtem Frieden vorzunehmenden Auswechslung ber gefangenen Türken gegen Christen, und zwar von ber churfürstlichen Hoftammer zu Munchen mit bem churbayerischen Residenten am kalserlichen Hofe zu Wien, Herrn v. Mörman und bem englischen Mylord Paget.

Es wurden bemnach wegen ber zu Munchen noch vorhandenen gefangenen Turfen auch mit dem Cardinal Collonitich zu Wien dieferhalb Einleitungen getroffen und weiters bestimmt, daß über die in türfischer Gefangenschaft noch befindlichen christlichen Unterthanen, Berzeichniffe angesertiget werden sollen, worin jede Person mit Tauf, und Zunamen, auch woher gebürtig, sich habe benamsen zu lassen, damit selbe an der Gränze ausgewechselt werden fönnen. Auch wurden beschalb der englische Gesandte Mylord Paget und der holländische Bevollmächtigte mit zur Verhandlung gezogen.

1699. 3. Juni. Vermöge durfürstlichen Decrets d. d. Bruffel ward bem bisherigen türfischen Dollmetscher Lufas Michalowiz, so sich nunmehr in kaiserlichen Diensten befindet, nebst einem Passe-port, ben er in Bruffel empfangen, seinem Beib und acht türkischen Gesangenen zu München, als: 1. Hagag Mustapha, 2. Obum ranigi Musstafa Celebi, 3. Arst Ibrahim, 4. Omer Spahi, 5. Topir Acmet, 6. Suleiman Sclanihit, 7. Sichii Hall und 8. Gebegi obabasti Musstafa, die Freilassung nebst einem Jahres-Sold von 424 fl. gnädigst verwilligt.

1699 15. Juli. - Die noch jur Beit in Munchen anwefenben turtifchen Befangenen ließen fich burch einen Anwalt eine untertha-

nigste Supplic anfertigen, um von Seiner Durchlaucht bem Churfürsten Mar Emanuel, gegenwärtig zu Bruffel in ben Riederlanden residirend, endlich die Bewilligung zu ihrer Auswechslung zu erhalten. Selbe lautet:

"Mehrmallen unterthänigft Fueffallentes Bitten fammtlich ges fangener Turken in Munchen umb baß fpe von der fo harten und langen Dienstbarkeit gnäbigft mochten entlaffen werben."

"Durchlauchtigfter Churfurft, gnabigfter Berr!

E. Ch. Dolt. haben Bur icon öftere unterthänigft umb Gotteswillen gebeten, bag wur auß ber so harten Dienstbarkeit, in welcher Bur schon in die 14 Jahre höchst beschmerzlich leben muffen gnäbigst möchten entlassen werden, so haben wir doch hierauf noch keine gnädigste Resolution erhalten, ausser daß wur weitläusig vernommen, daß nur 8 mit dem Dollmätsch Lucas hinweg zu gehen die gnäbigste Berwilligung sollen bekommen haben, zumalen aber alle samt und sonders diese Zeithero viele Tribulationes ausgestanden und zu dieser Friedenszeit alle gesangenen Christen losgestaffen werden, als wird man uns hoffentlich nit mehr längers auszuhalten begehren, bevorab weil die mehristen aus uns schon ganz alt und breschaft seint, wie dann 10 bis 12 sich lange Zeit frant besinden, auch sonsten samentlich zu dieser Zeit ganz keinen Ruben mehr schaffen können.

"Als gelanget berowegen an Em. d. Dolt. unfere nochmalligfte unterthänigfte um Gotteswillen fueffällige Bitt: Diefelben geruhen und auß durfftl. Clemenz von biefer fo hart und langwierigen Dienstbatfeit gratis und umbsonft gnäbigst zu entlassen.

In sonderbarer Erwägung, bag auch bie Christen bei ben Turten völlig entlaffen werben, anbei zu bero höchften Milbigkeit gehorsamft empfehlend

> E. c. Dolt. unterthänigft gehorfamfte Samentlich gefangene Turfen in Munchen."

1700. 24. Februar. Der durbayrifde Resident und banische Minister ju Bien: herr von Urbich ward beauftragt: über bie noch in ber Turkey etwa befindlichen bayerischen Unterthanen Nachrichten ju sammeln.

Graf von Detting machte bieferhalben Reifen im turfifchen Gebiete, und hatte gur Auslofung von gefangenen Chriften Gelb erbalten.

Ingleichen wurden von Seite ber durbayer. Regierung auch mit bem durbayr. Residenten am Sofe zu Bien, von Mörmann wegen Auswechslung und Befreiung ber noch in turfischer Gesangenschaft gehaltenen baverischen Unterthanen gegen bie noch in München befindlichen 55 Turfen bie Unterhandlungen fleißig betrieben.

Laut einer Mittheilung bes faiferlichen Großbothichaftere Grafen von Detting hatte berfelbe Anfange Marz bereits einen durbayr. Unterthan, Stephan Bunbichuh, gegen 60 Reichsthaler Rangion aus turfifcher Gefangenichaft entledigt.

1700. 26. Marz. (Wien.) Nach einer vorhandenen Lifte betrug bie Anzahl ber Gefangenen, sowohl ausgelofte als unausgelofte, so sich bei ber Kaiserlichen Groß-Ambasada befunden: 222 Köpfe, mit Beifügung ber betreffenden Ranzionsgelber.

## Specification .

berjenigen bayerischen Unterthanen und Solbaten, welche sich noch in ber turfischen Gefangenschaft nach Ausfag bes von ba herausgefommenen Zacharias Riedinger von Mungfirchen in Bayern geburtig, so unter bem Degenfelb gebient, befinden sollen:

Auf Debemet Ben von Conftantinopel Galeere:

- 1. Hanns Abam Roppel von Rofenheim, eines Leutnants Sohn war unter bem Degenfelbischen Regiment, fo in Morea tommen, Corporal.
- 2. Abam Rigner von Cberoberg unweit Munchen, Musquetier im General Degenfelbifchen Regiment.

Auf Mariol von Emprna Galeere.

- 3. Ferbinand Rlain von Munchen geburtig, Musquetier im General Degenfelbifchen Regiment.
- 4. Baul Dusto, ein Bohme, im felben Regiment.

Auf Abburam Baffa (ein Frangos) Galeere.

- 5. Bernhardt aus Bayern geburtig; ift aber nit miffenb unter mas fur ein Regiment er gebient. Auf ber Galeere aber thut er Felbicheererbienft.
- 6. Dann befindet fich noch ein anderer auf ber Galeere, Chriftian Bernhardt, fo aus ber bayerifchen Pfalz geburtig und Musquetier gewesen sein solle.

#### Lista

berjenigen bayerifden Unterthanen und Solbaten, welche mit ben P. P. Trinitariis unter andern aus ber turfischen Gefangenschaft erledigten Christen jungsthin allhier zu Wien angekommen sind.

- 1. Raspar Streißt aus Ingolftabt in Babern, ein Proviantbed ift um 70 Thaler rangionirt worben.
- 2. Martin Rlain aus ber obern Pfalg von Cham, fo 36 Jahre benen Benitianern gebient, ift um 35 Thaler rangionirt worben.
- 3. Margaretha Rodherin aus Bayern von Straubing, gewefte Steinmebin zu Belgrab, ift ohne Rangion entlaffen worben.
- 4. Johann Bennt von Ingolftabt, vom Archischen Regiment; wurden 100 Reichsthaler Rangion begahlt.
- 5. Zacharias Ridinger aus Bapern von Mungfirchen vom Degenfeld-Regiment.
- 6. Johann Schlier aus ber obern Pfalg von Grafenwöhr, vom Regiment Truchfes.
- 7. Mathias Morich von Brag; von ben Bayern.
- 8. Cadpar Boglfamb von Lamburg ohnweit Regendburg, ift 5 Jahr unterm Spielbergischen Regiment Musquetier gewesen und um 160 Thaler rangionirt worben.
- 9. Egibi Bauner von Kirchborf unweit Brannau, unterm Reuburgischen Regiment, ift um 36 Thaler rangionirt worben.

- 10 Gabriel Sirich aus Regensburg, gewester Rusquetier im Spielbergischen Regiment, ift von bem Grafen von Sungenborf um 120 Thaler rangionirt worben, welche von ber Stabt Regensburg für ihn guruderfest werben follen.
- 11. Johann Ruber von Bafferburg, Musquetier im Burttembergifchen Regiment.

Ueber hievon benannte erlebigte baperifche Unterthanen follen noch: Bolf Buber aus ber obern Pfalz und Barbara Schmiedlerin von Amberg, bann eine Leutnantin von Ratternberg aus Bapern geburtig, mit anher fommen.

1700. 26. April.

#### Lista

ber noch vorhandenen turfifden Sflaven befchrieben in Munchen.

| 1.  | Jufuff, Baber,  | 48         | Jahre | alt, | 16. Wagnach Mu-         |     |
|-----|-----------------|------------|-------|------|-------------------------|-----|
| 2.  | Therfiali       | 50         | ,,    | ,,   | ftaffa 38 Jahre 6       | alt |
| 3.  | Cizcefli Aflam  | 60         | "     | ,,   | 17. Onuinschi Mu-       |     |
| 4.  | Cara Mustapha   | 40         | ,,    | ,,   | staffa 48 "             | ,,  |
| 5.  | Benftome halill | 51         | ,,    | ,,   | 18. Saffan Effenbi 85 " | ,,  |
| 6.  | Cara belli      | <b>5</b> 0 | ,,    | ,,   | 19. Jusuff 52 "         | ,   |
| 7.  | Boboll Mussa    | 40         | "     | ,,   | 20. Infechar 60 "       | ,,  |
| 8.  | Dichalch Mußly  | 55         | "     | ,,   | 21. Caracher 50 "       | ,,  |
| 9.  | Sarememet       | 48         | ,,    | ,,   | 22. Achmet Cpahi 61 "   | ,,  |
| 10. | Schememet       | 36         | ,,    | ,,   | 23. Murath 55 ,,        | ,,  |
| 11. | Beirachter Du   |            |       |      | 24. Stallaz Mu-         |     |
|     | ftaffa "        | 46         | **    | "    | staffa 49 "             | ,,  |
| 12. | Dichohaber Di   | u:         |       |      | 25. Omeri Spahi 56 ,,   | ,,  |
|     | ftaffa          | 50         | ",    | "    | 26. Mustapha Spahi 60 " | ,,  |
| 13. | Coftememet      | 38         | ٠,,   | "    | 27.                     |     |
| 14. | Arrap Haffan    | t          |       |      | 28.                     |     |
|     | (Mohr)          | 40         | "     | ,,   | 29. Schorachmet 60 "    | ,,  |
| 15  | Schahan         | 55         |       |      | (frant)                 |     |

30. Jufuff 50 Nabre alt. 34. Sagar Scha-31. Schefelli Mli 46 han 47 Rabre alt. 32. Bufnach 35. 3emgel 38 hemet 40 36. Bafchoblan 40 ,, 33. Del Mui 40

1700. 12. Mai d. d. Mien.

Laut Melbung bes Conrad Unfrieb wurden bie noch in Munden übrigen 36 gefangenen Turfen von ba ju Baffer nach Bien gebracht, mit Paffen verseben jur Auswechslung gegen durbaperliche gefangene Soldaten.

Diese türksichen 36 Mann überlieserte man zu Wien bem Carbinal Colonit, und verwendete ber durbaperische Staat fur bie Reise, Behrung u. f. w. hiefur 50 fl.

## 1700. 16. Juni. Lista

berjenigen durbayerischen Unterthanen und Solbaten, welche vermög ber unter obigem Datum von Constantinopel gekommenen Specification sich unter andern entlassenen Christen befinden und mit einem Pater Trinitario nach Wien geschickt

#### morben:

- 1. Raepar Streifl aus Bayern von Ingolftabt, ein Broviantbed,
- 2. Catharina Rorigfin, eine Leutenante Tochter von Serenisch ju Saus, '
- 3. Martin Rleiber aus ber obern Pfalg von Cham, hat 30 Jahre ben Benetianern gebient.
  - 4. Margaretha Boglin aus Bayern von Deggenborf, Feldwaiblin von Apprewandt.
  - 5. Margaretha Rodherin aus Bayern von Straubing, geweste Steinmebin von Belgrab,
  - 6. Wolf Buber aus ber obern Pfalg, ein Proviantbed,
  - 7. Johann Beng von Ingolftabt vom Archischen Regiment,
  - 8. Bacharias Riedinger aus Bapern von St. Riccola, vom Regiment Degenfelb,

- 9. Lorens Rotter aus Bayern von Bafferburg, vom Regiment Steinau.
- 10. Gabriel Lorenz aus Bapern von Mittenwald, vom Balbedichen Regiment,
- 11. Johann Schlier aus ber obern Pfalz, vom Regiment Truchfeß,
- 12. Barbara Schmieblerin von Amberg, eine Beugschlofferin von ber Artillerie,
- 13. Joseph Anton Turban von Lauffen im Salzburgischen, vom Regiment Svielberg,
- 14. Mathias Dofch von Brag, vom Bayerifchen,
- 15. Barbara Seillerin von Benging
- 16. Juftina Rodhin von Friedberg

weilen in ber von Conftantinopel anhero geschidten Specification nit
angemerkt, aus weff Land
biese 2 Weibsbilder geburtig und sich bergleichen Ort inner. Lands
Bayern befinden, als hat
mans gleich Fall hierbey
geruckt.

17. Caspar Boglfamb von Regensburg, vom Spielbergifchen Regiment .

Dann befinden fich auch in obiger Lifte einer von Augeburg: Michael Streller und einer von Bruffel: Frang Jatob Fappi, Felbscherer von hörbewill'ichen Regiment.

## VII.

# Drei Urkunden aus der Vallicella zu Rom.

Mitgetheilt

pon

Profesor Dr. B. Dubid, O. S. B., mahrifcheftanbifdem Lanbeshistoriographen.

Bayerne Beittafeln haben bereite fo viele Bearbeiter gefunden, baß es befonbere bem Mustanber nicht fo leicht wirb, irgend einen neuen Bauftein auf frembem Relfen ju brechen, um ihn ben beimatlichen, funftlerijden, jum Theil vollenbeten Bebauben ergangenb einzufügen. Finbet fich aber bennoch ein folches Bertftud, und ift es fogar geeignet, ale Confole ju bienen einem berrlichen Bilbmerte, auf welchem Baverne Auge liebevoll und ftolg augleich rubet; bann wird ber verftanbige Baumeifter mohl erlauben, bag ein folder Bagftein einem Werfe eingefügt werbe, auf bag fefter ftebe fein Bilb und fich vollftanbiger zeige. In Bayerne Gefchichte Dome prangt aber milb und erhaben Wilhelm's, bes Bergogs, Geftalt, und wetteis fert burch feine Krommigfeit im Saufe, burch feine Rlugbeit im Rathe und burch feine Reftigfeit in Aufrechthaltung und Bieberherftellung bes fatholifden Rirchenthums, mit ben Ebelften ber Bittelebacher, welche bie Borfehung an bie Spite bes bieberen Bolfes gestellt unb barum in ben Geschichts-Dom eingetragen hatte. Wem follte Bilhelms echt driftliches und echt beutsches Schreiben an feinen Sobn Marimilian, ale biefer unter anbern burch ben Schein, ben bes Bergoge-Rathe burch eine falfch verftanbene Opposition auf fich luben, als fuche Bavern bie Beibilfe bes Reiches jum Turfenfriege ju verhindern, ober wenigstens zu beschränken, bewogen, vom Regensburger Reichstage 1594, in welchem er fraftig ber katholischen Sache sich angenommen hatte, auf einige Zeit abberusen zu sein munichte, wohl unbekannt geblieben sein? Der treffliche Aretin führt basselbe in ber Geschichte bes bayerischen Herzogs und Churfurften Maximilian I. Bb. I. S. 440 u. ff. also an:

"Wir find ein driftlicher Furft, und wie tonnen wir Chriftum mehr ehren, wie fonnen wir und um unfern beiligen driftlichen Glauben beffer verbient machen, als wenn wir ben Feinden Chrifti und feiner Glaubigen allen möglichen Wiberftand thun? fonberlich wenn biefelben, wie man fieht, fo ftart und machtig auf finb. weiß jedermann, wie nahe wir biefem Tyrann, und bag wir bei ermangelnbem Biberftanbe, jum Berberben und Untergang unfere loblichen Saufes, auch unferer von Bott uns verliehenen getreuen lie. ben ganbe und leute unter ben erften fein murben, welche berhalten und eine verberbliche, unwiderbringliche Streife ausfteben, ober, mas ber Allmachtige in Ewigfeit verhuthen wollte, gar unter bieß unmenichliche Joch und beugen mußten u. f. w." Bas Bunber alfo, wenn bei einer folden enticbieben fatholifden Befinnung ber bamalige Bapft Clemens VIII, mit vollem Bertrauen fich an ihn wendet und als Antwort auf ein Schreiben vom 10. Nov. 1594 - ber Regensburger Reichsabschied ift batirt ben 19. August 1594 - aus Rom am 10. December 1594 berichtet :

""Mit Schmerzen vernehme er, ber Papft, die Rachrichten über bie Fortschritte ber Turken; er habe alles aufgeboten, um die Fürften auf dem Regensburger Reichstage zu einer Coalition wider die sen Erbseind zu bewegen, doch wie wolle man zum Ziele gelangen, wenn gerade die am meisten dabei Betheiligten läßig erscheinen? Indefe er hoffe, daß Bayern in seinem Eifer ausharren werde, so wie er auch des Herzogs Entschluß, seinen Bruber, den Chursurstren von Koln, an den Katser dieser Angelegenheit wegen zu schieden, vollfommen billige. Uebrigens moge der Herzog nur fortsahren, den aposstolischen Stuhl von allem in genaue Kenntniß zu seben; auf unberdingte Dieseretion könne er stets rechnen."

Doch laffen wir ben Papft zuerst reben. Seine wahrhaft vaterlichen Borte, lauter Beweise ber hohen Achtung, in welcher Wilhelm ftand, mogen als Console bienen bem Standbilbe, welches ihn als entschlebenen Ratholifen vorstellte. Der Papft schreibt:

Dilecto filio, nobili viro Guillelmo Bavariae Duci.

Dilecte fili, nobilis vir, salutem et Apost. benedictionem. Non sine magno doloris sensu legimus literas nobilitatis tuae, decima superioris mensis die ad nos scriptas. Vera narras, fili, maxima Germaniae universae ab immanissimo Turcarum tyranno imminent pericula; summo in discrimine versantur Austria, Bohoemia et eis finitima, Bavariae tuae provincia. Cordis quidem nostri velut vulnera refricas et paene lacrymas elicis qui toto paternae charitatis affectu te et tuos diligimus, sed nihil novi commemoras. Jam saepe multumque haec nobis meditata sunt, ne dicamus, deplorata, quoties de Christianae reipublicae et ipsius nominatim Germaniae calamitosos status scripsimus ad charissimum filium nostrum Rudolphum, imperatorem electum, ad omnes inclytae familiae Austricae Archiduces, ad ceteros catholicos principes, filios nostros, ad te ipsum, fratres et filios tuos, quos unice amamus in visceribus Christi, et de quorum salute magnopere solliciti sumus. tanquam tubam vocem nostram exaltavimus! quoties ingentem iam calamitatem et gladium venientem, quem videmus ex hac sublimi specula, Germaniae denuntiavimus! Et nuper maxime in comițiis Ratisponensibus per Cardinalem et de latere nostro legatum, virum primarium illa prudentia et virtute et Germanum et per complures nuntios nostros Apostolicos et per ipsas literas nostras, magno ardore scriptas, catholicis principibus et civitatibus contestati sumus, ut de bello contra Turcas, totis viribus, summo conatu gerendo serio cogitarent. Ostendimus, rem esse cum hoste potentissimo, victoriis insolente et efferato; non illum Austriacae tantum ditioni, sed Germaniae universae inhiare, non illum tantum filii nostri Imperatoris electi, sed Imperii hostem esse, provinciam illam, Imperii sedem, tanquam sibi debitam vendicare, odio quidem implacabili esse erga omnes Christianos, sed Germa-

niam potissimum appetere, quod intelligat, praeter intestinas de religione discordias, neque a natura, neque arte, ut tu prudenter scribis, satis munitam esse, ita, ut una expugnata Vienna, nihil iam Turcarum impetum retardare posse videatur, nisi principes et populi Germaniae, veteris gloriae memores, ad avitam religionem, ad patriam, ad libertatem defendendam fortia pectora pro muro opponant. Non enim desunt Germaniae vires, modo animorum consensus et generosa deliberatio non desit. Nos igitur partes nostras literis, nuntiis, legationibus, ad Reges, ad Principes in Ionginquas etiam regiones missis, omni ope et opera praestare conati sumus, quod tu ipse nosti et amanter profiteris. Sed quid agamus iam amplius, si ii, ad quos hoc negotium maxime pertinet, de quorum salute potissimum disceptatur, qui iam huius incendii flammis aduruntur, nescimus, quo tempore et tanquam profundo somno iacent opressi? Attamen pro ea cura, quam universali ecclesiae debemus, causam Dei, causam communem christianae reipublicae, quantum poterimus, Deo ipso adiutore, non deseremus, utinam, qui rempublicam salvam volunt, nos audiant et sequantur, quod certe nobilitatem tuam, fratres et filios tuos pro vestra perpetua pietate et animi magnitudine facturos non dubitamus. Itaque probavimus consilium Venerabilis fratris nostri Ernesti, Archiepiscopi Coloniensis, fratris tui, Imperatorem ipsum adeundi, ut eum suae praesentiae et vivae vocis efficacia et sublevaret et vehementius permoneret, tum ut Caesaris nomine principes quosdam Imperii primarios convenirent, quorum ante oculos poneret patriae gravissima pericula, luctuosum exitium et acerbissimam servitutem, nisi quanto maxima fieri potest celeritate, coniunctis studiis ad necessariam defensionem exardescant, quo de genere ad eundem electorem Coloniensem literas dedimus, multa cum eius commendatione et nostrae in illum benevolentiae testificatione, sed et in tua, fili praestanti virtute, auctoritate, divini honoris zelo et patriae charitate multum spei reponimus ad Germanorum principum animos excitandos et inflammandos, quare hortamur nobilitatem tuam, ut animi tui sensus de huius belli administratione, de remediis ad

pericula imminentia depellenda opportunis, pro tua prudentia et rerum usu libere nobiscum communices, omnia apud nos, qui te in filii loco habemus, tuto deponas, et inter te et nos tantum summa cum secreti observatione commeabunt, quod tibi plane persuasum esse certo scimus. Idem spectamus, idem propositum habemus: Dei gloriam et Christianae reipublicae utilitatem. Tu interea esto forti animo, Deus omnipotens, in quo confidis maxime, cui servis sincero corde, cuius sanctam religionem conservare et propagare pro tua virili studes, ipse te et filios tuos charissimos tuebitur. Sic enim humanae providentiae adiumenta, ut par est, exquiris et adhibes, ut spem praecipuam reponas in Deo nobis certe res tuae dignitas, incolumitas et cordi est et erit omni tempore. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris die X. Decembris. MDXCIV. Pontificatus nostri anno iji.

Bilhelm hatte aber auch einen herrlichen Sohn, Marimilian, welcher eben auf bem erwähnten Reichstage zu Regensburg 1495, bessen, wie wir wissen, hauptsächliche Beranlassung die Erlangung der Türkenhilse war, — seinen Bater vertrat. Ein inniger Freund Ferdinands II. stellte er sich als Regent in den Bordergrund, um die katholische Glaubensrichtung in jener schwer bewegten Zeit zu vertheidigen. Darum sinden wir ihn überall, wo es den Glauben und den Kaiser galt; so dei jenem untlug angelegten und schlechter noch geleiteten Kampse des Pfalzgrassen Friedrichs V. um die böhmische Krone, welchem die von Maximilian geleitete Schlacht am weißen Berge bei Brag den 8. November 1620 ein Ende seite. Nun über den hier errungenen, für die katholische Kirche so selgenreichen Sieg schreibt der Kursürst, dd. Prag 13. Novbr. 1620, an den Cardinal Borghese:

Bie er biefen Sieg nur Gott und feinen heiligen Engeln vers banke, wie er darüber umftändlich an ben Papft berichtet, wie die Sache ber Afatholiken durch Prags unbedingte Unterwerfung vernichtet und wie barum in Prag auf seine Beranlassung ein solemnes Tedeum abgesungen wurde. Der Brief lautet:

Ducis Maximiliani Bavariae epistola ad Cardinalem Burghesium. Illustrissime et Reverendissime Domine! Affulsit XVII.

nobis hoc autumni fine serenum sidus. Hostes Dei et Ecclesiae in magnam partem debilitati et fracti, et qui Catholicis extrema omnia minabantur, in magna iam consternatione sunt. Dies octava omnium Sanctorum exercitum rebellium ad internecionem paene delevit. Plura millia hostium occidere, a parte nostra non omnino centenis interfectis, hostibus insuper centum vescilla et decem tormenta aenea majora sunt errepta, ut paulo fusius ad Sanctitatem suam perscripsimus. Ceterum hanc omnium victoriam Deo divisque adscribimus. Humanae vires, quantumvis maximae, nullae sunt, si desit a coelo subsidium; si quid a Nobis factum, nonnisi in Dei fecimus virtute, et ipse ad nihilum reduxit inimicos nostros. Hostium quidem exercitus copiosus erat et validus ex edito et munito loco resistebat, et quod saepe ancipitem fecit victoriam, paribus armis concurrebat, sed Deo et Sanctis Angelis, pro agmnine catholico pugnantibus, hostis exercitus pulsus, fugatus et magna parte deletus est. Ad cladem ita trepidare cepit Praga, imo vero totum Bohoemiae Regimen, ut tanta tanquam rebellis olim civitas, nunc omnem Imperatori obedientiam, idque sine tergiversatione, aut exceptione promiserit, simul omnes confoederationes, cum quibusvis factas, in Originali nobis tradiderit. Deus certe pugnavit pro nobis, cui soli totam hanc victoriam in acceptis referimus et quia haec octava omnium Sanctorum dies a Deo data, est, etiam in templo Sanctorum omnium his Pragae "Te Deum Laudamus" cantari curavimus. Illustrissimae Dominationi suae quam plurimum me commendo. Pragae hac die XIII. Novbr. 1620.

Illustrissimae Dominationi Suae

Addictissimus Servitor Maximilianus.

Aber auch bes Papftes Untwort auf jenes hier ermannte Schreiben fennen wir.

Paul V. dankt bem Rurfürsten für bie frohe Siegesbotichaft, und nennt den dadurch erworbenen Ruhm, weil er bie gesammte fatholische Kirche betrifft, einen unsterblichen. In Rom sethst habe er eine eigene Danksagungs-Prozesion abgehalten, und sei überzeugt, baß Baperne allbewährte Tugenden burch ihn wo möglich nur noch behrer erglangen werden. Im Urtert fpricht ber Bapft:

Dilecto filio, viro nobili, Maximiliano Duci Bavariae, Paulus, Papa V. Dilecte fili, Nobilis vir salutem etc. Felicissimum et supra, quam dici potest, Nobis ac Universae Christianae Reipublicae optatissimum Pragensis victoriae nuntium attulerunt litterae Nobis tuae. Quamquidem victoriam, ut de immensa Dei potentia et benignitate, necnon singulari tua virtute eximiaque prudentia confidentes, non dubia spe praesumebamus, ita nunc de ea tam copiose, tanquam mirabiliter parata, immortales ei, qui facit mirabilia magna, solus, gratias agere non desistimus. Tibi vero in visceribus Christi, unice dilecte fili, totius ecclesiae Christi nomine, cui immerite praesidemus ex intimis praecordiis gratulamur, quod nimirum res adeo praeclaras tam fortiter, tam brevi tempore gesseris, ut (quemadmodum scribis) veneris, videris, et Deo duce viceris perfidos Christi hostes et Romani Imperii rebelles. Laudent, fili, usque ad mortem animae nostrae Dominum, quoniam adiutor et protector factus est nobis; equidem nobilitatis tuae litteris lectis, toto spiritu in Domino exultantes, ecclesiam State Mariae Maioris continuo petivimus, ibique humiliter prostrati cum lacrymis de summo accepto beneficio debitas cum auctori bonorum omnium Deo tum eius Stss ". Matri Mariae gratias egimus, Matri Misericordiarum et Reginae Sanctorum omnium, in quorum solemnitatis octavo die victoriam tibi divinitus delatam fuisse scribis, ut minime dubitandum sit, quin tibi pro gloria Dei strenue dimicanti huiusmodi coelestis exercitus auxilium illo die praesens adfuerit. Ad huius porro beneficii magnitudinem quam grato possumus animo prosequendum solemnes indiximus in hac Urbe supplicationes ab Ecclesia State Mariae, quam appellant supra Minerva, ad Ecclesiam State Mariae de Anima, ad quam nos venientes sacrosanctum missae sacrificium omnipotenti Deo in gratiarum actionem obtulimus. Nullum certe erit tempus, quo collati eximii doni memoria ex animo nostro deleatur, quin semper indies magis magisque vigebit. Sicut et nostris tuae illustris virtutis tuorumque gestorum immensa gloria perpetuo et nobis ante oculos versabitur, omnisque consequens aetas meritis illam laudibus celebrare non desistit, nec est, quod aliquo pacto vereamur, ne ista tua virtus unquam defatigetur, quia firmiter sperare debemus, eam ex ipsis pro Christi atque ipsius Ecclesiae honore feliciter susceptis laboribus maiores quotidie vires accepturam deque Christiana Republica majori etiamsifieri posset conatu, optime promeriti nunquam cessaturam. Quo sane fiet, ut antiqua Bavariae familiae decora tuis egregiis factis indies exornentur et cumulentur, et ipse temporalis atque ctiam acternae felicitatis amplissimum praemium ab eo, qui est liberalissimus remunerator, consequeris. Nos certe tantum Nobilitati tuae meriti tribuimus, ut quae unquam a Nobis atque ab hac Sancta Sede in te tuamque familiam officia proficisci poterunt, ea vobis semper parato fore, pro certo habeas velimus. Interim Nobilitati tuae a Domino secundo omnia optamus et precamur, et iterum paterna Nostra et Apostolica Benedictione toto cordis affectione benedicimus. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem, III. Decembris MDCXX ad pont. XVI.

Genommen wurden biefe brei Copien aus Sanbidriften ber Biblioteca Vallicelliana, in welcher und fur welche Baronius und Raynalb, bie unfterblichen Berfaffer ber Rirchen-Unnalen, gearbeitet. Beiben ftanb bie unumschranfte Benubung ber gebeimen papftlichen Ardive offen, und wie fie biefe Erlaubnig benütten , habe ich in meinem "Iter Romanum" Bb. 1. G. 15 bargethan. Die bier nies bergelegten Copien, fagte ich bort, erfeben vollfommen bie faft ungugangliden Drigingle ber papftlichen Ardive. Der erfte Brief vom 14. Dezember 1594 liegt im Cob. I. 56, welcher eine Copie ift bes "Liber Brevium Clementis viij", ber im geheimen Batican. Archive bie Signatur Nr. 2928 Epist. 403 tragt, b. b. ber Cober ift unter ben fogenannten und weltberühmten papftlichen Regeftenbuchern ber Reihe nach ber 2928fte. Der zweite Pragae 13. Novbr. 1620 befinbet fich im Cod. Sign. N. Nr. 20 pag, 132, beffen Inhalt in meinem Iter Rom. I. S. 49 u. ff. ju lefen. Gben bort liegt ale Copie auch bas britte Schreiben Romae 3. December 1620.

## VIII.

# Ungedruckte Urkunden und Regesten

von

#### Erneft Beif.

Benefiziaten bei St. Beter und Kaplan am Militartrankenhaufe zu Munchen.

Indem ich hier nachfolgende vier papfiliche Original - Urfunden, in buchstäblicher von mir besorgter Abschrift, und einige Regesten mittheile, welche alle, sowohl Urfunden als Regesten, bisher nirgends bestannt gemacht wurden, erlaube ich mir folgende Bemerkungen ihnen vorhergehen zu lassen.

A. Konrad von Wolferstorf war mit bem Bischofe Otto II. von Freising ') wegen bes Patronaisrechtes ber Pfarrei Wolferstorf') in Irrung gerathen. Der Papst übertrug die Entscheidung hierüber bem Erzbischofe von Salzburg; bessen Ausspruch bestätigte nun Colestin III. 1196 ben 20. Oft. Die Original-Urfunde hierüber ift sehr gut ershalten, und um so wichtiger, als die Urfunden Colestins III. aus diefer Zeit fehlen ').

B C. Das Stift Berchtesgaben war icon fruher in ben Besit bes Spitales in Ellingen ') gefommen. Raifer Friedrich II. bestätigte bieses ') 1212 ben 11. Dezember. Run befand sich aber in Glellingen selbst ein haus bes beutschen Orbens, bem bie Rrantenpstege

<sup>1)</sup> Graf v. Bergen 1184 farb 1220 ben 17. Darg.

<sup>2)</sup> Ergbiethum Freifing, tanbg. Moosburg.

<sup>3)</sup> Jaffe Regesta Pontiferum, p. 904, hat von 1196 ben 4. Dit. bis 1196 ben 20. Rov. fein Regeft Papft Cofefin III.

<sup>4) 3</sup>n Mittelfranten.

<sup>5)</sup> Die Urtunde hieruber, von mir herausgegeben im Dberbaperifden Ardive Ill. p. 224.

ale eine ursprüngliche Pflicht oblag. Den Deutschherrn tonnte es feineswege gleichgiltig fein, bas Spital in Glingen von einementfernten Stifte befest ju feben. Gie brachten bei Raifer Friedrich II. es babin, tag er 1216 ten 18. Cept. ') baffelbe Spital, welches er felbft faum 4 Jahre guvor bem Berchiesgabener Stifte bestätigt hatte. an ben beutschen Orben schenfte. Er beftatigte Dicfe Schanfung 1224 im Sornung ') von neuem. Das Stift Berchtesgaben manbte fich nun bagegen am Papft Gregor IX., welchee gegen bie Deutschherren befagtes Spital 1228 ben 2. Mai bem Stifte gufprach. Die Urfunbe mit einer noch vorhandenen Bleibulle verfeben, ift wohl und gut erhalten 1). Der beutsche Orben feste fich begungeachtet in Befig bes ftrittigen Spitales, und bem Stifte Berchtesaaben blieb nichts übrig ale von neuem barüber an ben papftlichen Stubl zu appelliren; bag inbeffen bie Cache allerbinge tres vorbergebenber Urfunden in bas 3meifelhafte gezogen murbe, geht aus ber Bulle Innoceng IV. hervor, ber 1245 ben 12. April') ben Giftercienger-Rebten von Bilbhaufen , Beilebrun, und bem Domprobfte von -Breifing auftrug, bie Cache von neuem, und gwar ohne eine weitere Appellation u entscheiben. Bie biefe Entscheibung gelautet, weiß ich nicht ju fagen. 3ch habe biefe beiben Driginal-Urfunden bier mitgetheilt, weil papftliche Diplome aus biefer Beriobe boch immer von Bichtigfeit, und weil fie zeigen, wie ichwantend die Rechtebegriffe in ber bamaligen Beit gemefen, ober fich boch fo ichnell veranbert haben.

D. Nach bem Tobe Konrad II., Bifchofe von Freifing '), ergahlt uns Meichelbed '), fei ber Domprobft Friedrich von Montalban blias Schlandereberg '), gewesen, und bemerkt, bie Bahl habe 1279 im

ger Friedrich. Collectio meo,

<sup>1)</sup> Mon. boic. XXX. I. p. 53.

<sup>2)</sup> Loco citato. p. 119.

<sup>3)</sup> Vide litt. B.

<sup>4)</sup> Vide litt. C.
5) Er farb 1279 ben 18. April. Die zwei lebten mir bekannten, von ihm ausgestellten Urfunben find: a) für bas Riofter Abmont, dd. 1279 Welbhofen ben 2. Janner (Munden Stepermart V. p. 422); b) für bas Stift Berbfee, dd. 1279 apud Weythoven Kalend. Nartli. (Melchelbeck II pars instrument. p. 100).

<sup>6)</sup> Pars II. 7) Bon the vel Otto von Montalban mar Domprobft qu freifing von 1280 bis qu feinem Bote. Der 1264 ben 24. Aug. erfolgte. Sein Racfolger 1264 im September war obie

Darg ober April beffelben Jahres ftattgefunden, ohne ber Umftande, welche biefer Bahl nachfolgten, weiters ju ermahnen. Die Driginal-Urtunde Papft Rifolaus III. '), welche Deichelbed mahricheinlich nicht gefannt, und welde hier bas erstemal gebrudt erscheint, erlaubt uns über biefen Gegenstand eitbas Raberes anzuführen. Als Conrad II. Bifchof von Freifing, ein Graf von Bittelebach, gestorben, glaubte wohl fein Bluteverwandter Emicho, Dombechant ju Bamberg 2) und Brobft zu St. Andra in Freifing 3), baß er zu beffen Rachfolger beftimmt fei. Die Wahl aber felbft, welche 1279 ben 18. Juni') gefcah, hatte ein anderes Refultat, es wurde ber Domprobft Friedrich Darauf nun appellirte Emicho burch ben Probft Beinrich von 3fen ') gegen biefe Babl, weil fie aus mancherlei Brunben') eine nichtige fet, aber er magte es nicht feine Rlage in allen ihren Theilen zu beweisen, noch viel weniger felbe gu beeiben. Seinerfeits hatten auch ber Bemabtte und bas Domfapitel von Frei-Rifolaus III. ordnete nun eine fing fich an ben Bapft gewandt. neue Bahl an, und ftellte ben Archibiaton von Freifing, Beinrich, und ben Brobft von Berbfee'), Beinrich, und ben Domherrn Bulfing pon Rreifing ale Bahlfommiffar auf. In ber neuen Bahl nun fielen von 25 Stimmen beren 16 auf ben Domprobft Friedrich, mah-Papft Mifolaus III. bestätigte rend Emico beren nur 4 erhielt. 1280 ben 13. Janner ben Friedrich von Montalban. Diefer blieb nun Bifchof von Freifing bis gu feinem Tobe, ber 1282 ben 8. Degember erfolgte. Emicho aber bestieg 1283 ben 24. Janner ben Stuhl bes heiligen Rorbinian ju Freifing, nach welchem er fo fehnfichtig geftrebt.

E. Rachfolgende Regesten find nach Original-Urfunden bes De- fanate-Archives in Aichach angefertigt, und wurden mir von bem ver-

<sup>1)</sup> Vide litt. D.

<sup>2)</sup> Bon 1272-1282 (circa) fein Borfahrer mar 1271 Eberharb. Collectio mea.

<sup>3)</sup> Bon 1266-1282, fein Borfahrer hierin mar Friedrich von Schwabing 1224 - 1267 ben 13. Gepr. loco citato

<sup>4)</sup> Diefen Tag führt Eder in feiner Reihenfolge ben Domherrn ze. von Freifing an. l. c. 5) Beinrich von Patelpoch war Probit ju Ifen, Landg. Sag von 1267 ben 12. Geptbr. und farb 1283. l. e.

<sup>6)</sup> Hemicidii et et symentace labiis et allis erat criminibus trretitus. Litt. D.

<sup>7)</sup> Bei Rlagenfurt am Gee in Rarniben; er mar von 1262-1284 Probft bafelbft t. c.

ftorbenen Dechant ju Tanbern, Srn. Raftel mitgetheilt. Der beutiche Orben, icon frubgeitig in ben Befit ber Commenden Blumenthal und Michach gelangt, wußte fich auch in ben Befit ber Pfarrei Michach Es ift ichon oben ermabnt worben, bag ce bem beutau fegen. ichen Orben obgelegen, fich ber Rrantenpflege anzunehmen; alfo that ber Orben auch in Nichach, wo er bie Bermaltung bes Spitales verfab. Bier nun taucht eine Benennung auf "Bietang", welche in anbern Urfunden Bayerns, außer benen bes beutichen Orbens, fehr felten erscheint. Es bebeutet nach Schmeller') bie Ration, welche an bie Berren vertheilt murbe. Benn bei folden Belegenheiten als Jahrtagen, festlichen Zeiten, auch ben funttionirenben Brieftern , ben Borftanben, auch ben einzelnen Mitgliebern ber Rlofter, an Fafttagen Bifche, Rafe, Bier, an Festtagen Bein über bie gewöhnliche Portion gereicht murbe, fo bestimmte ber Stifter biefes ausbrudlich, fonft batten allein bie Pfrundner und Rranten ben Benuß ber Schanfung.

#### A.

## 1196 ben 20. Oft. Lateran.

Celestinus III. episcopus servus servorum Dei venerabili fratri Ottoni frisingensi episcopo. Salutem et apostolicam benedictionem. Quod a viris ecclesiasticis super causis ipsis a Sede apostolica delegatis rationabiliter difinitur. ne processu temporum revocetur in dubium nostrae confirmationis munimine convenit roborari. Qua propter venerabilis in Christo frater tuis justis petitionibus annuentes. sententiam de controversia, quae inter te et Conradum militem de Wolvoldesdorf super jure patronatus. ecclesiae de Wolvoldesdorf vertebatur, a venerabili fratri nostro Salisburgensi Archiepiscopo ex delegatione sedis apostolice latam. sicut rationabiliter lata est. nec legitima appellatione suspensa, auctoritate apostolica

<sup>1)</sup> B. Worterbuch I. 301. "Die Pitang, Pytante, d. Sp. (wie noch ttal. fpan. in ben Affiftern, von pitar, Rationen gu theilen, la pitanxa) bie Portion, besonbere eine reichlichere ober beffere, womit fich bie frommen Berren an gestifteten Jahrtagen ihrer Gonner und bei ahnlichen Anlaffen eiwas qu gniethaien."

confirmamus. et praesentis scripti patrocinio communimus. Nullo ergo omnino hominum fas sit hanc paginam mostrae confirmationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem haec attemptare praesumpserit, indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Dat. Lateran. 13. Kal. Novembris (1196).

Pontificatus nostri Anno sexto.

Bulla plumbea adest.

Das Originale mit anhangender Bulle liegt bei bem Sochwurbigften Orbinariate Munchen,

#### B.

#### 1228 ben 2. Mai Reate.

Gregorius (IX.) episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis Preposito et Capitulo ecclesie de Berchtesgademe ordinis sancti Augustini Salutem et apostolicam benedictionem. Quum a nobis petitur quod iustum est et honestum tam vigor equitatis quam ordo exigit, ut id per solicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Quaproper dilecti in domino filii vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu hospitale de Ellingen vobis a clare memorie Frederico et Heinrico Romanorum Imperatoribus fundatoribus eius pia liberalite collatorum prout in eorum litterius dicitur plenius contineri sicut illud iuste ac pacifica possidetis vobis et per nos ecclesie vestre auctorite apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmacionis (infringere) vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum petri et pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Reate VI. Nonis maij pontificatus nostri anno Secundo.

Bulla plumbea appendet.

Original in ber Urfundensammlung bes historischen Bereins Rr. 1608.

C.

## 1246 ben 12. April Lugduni.

Innocentius (IV.) servus servorum dei. Dilectis filiis de Bildehusen et pe Halsbrun, Cisterciensis Ordinis herbipolensis et Eistetensis diocceos abbatibus et decano frisingensi Salutem et apostolicam benedictionem. Conquesti sunt nobis prepositus et Conventus ecclesie Berchtensgademensis ordinis sancti Augustini quod magister et fratres domus Theutonicorum Eistetensis dioeceseos super ecclesia de Ellingen eius dioeceseos ad eos plene iure spectante injuriaverint eisdem. Ideo discretioni vestre per apostolica scripta mandamus quatenus partibus convocatis audiatis causam et appellatione remota fine debito terminetis facietis quod decreveritis per censuram eccesiasticam firmiter observari, Testes autem, qui fuerint vocati si se gratia odio vel timore subtraxerint per censuram eandem cessante appellatione cogetis veritati testimonium perhibere. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse duo vestrum nihilominus exequantur. Datum Lugduni II. Idus aprilis Pontificatus nostri anno Secundo.

Bulla plumbea sppendel

Originale loco citato Nr. 1609.

#### D.

# 1280 ben 13. Janner Romae.

Nicolaus episcopus servus servorum dei. Dilectis filijs capitulo Ecclesie frisingensis Salutem et apostolicam benedictionem
Inter nostre mentis excubias ecclesiarum gubernatio salubris et
utilis constituitur non immerito singularis, cum sedis apostolice servitutis officium imbecilitati nostre incumbens potissime hoc exposcat, ut nos pene omnibus, quibus incessanter agimur curis postpositis ad ecclesiarum promotionem vigiles consurgentes earum
quaeramus commoda et dispendiis diligentius occurramus, maxime
que ex ipsarum diutina vacatione succrescunt. Dudum siquidem
ecclesia frisingensis pastoris solatio destituta nos die ad eligendum
prefixa vocatis omnibus, qui debuerint voluerint et potuerint com-

mode interesse pro futura substitutione pastoris convenientes in unum procedere ad electionem huiusmodi per viam scrutinii unanimiter consensistis. Vero postea licet H prepositus ecclesie vsinensis ipsius ecclesie frisingensis canonicus, ne fieret electio nisi canonica et de persona digna et Emicho decanus Bambergensis ejusdem ecclesie frisingensis canonicus proponens, quod venerabilis frater noster fredericus Episcopus frisingensis homicidii et symoniace labis et alijs erat criminibus irretitus ac offerens in conspeciu nostro oblato iuramento, se credere hec vera esse et bosse probare subjungens etiam, quod se non obligabat illa omnia probaturum, sed ea que sibi sufficere viderentur et ne idem F. in episcopum eligeretur, tam prepositus quam decanus predicti ad sedem apostolicam appelassent nihilominus tamen postmodum vos prepositus et decanus per candem viam ad electionem huiusmodi procedentes magistros Henricum Archidiaconum, et Heinricum prepositum Werdensem et Wulfingum decretorum doctorem, canonicos prefate ecclesie votorum suorum scrutatores eligere curavistis. qui de novo corundem et sua secreto, diligentius et sigillatim perscrutati mox scrutinium huiusmodi publicarunt. Et tandem ex vobis viginti et quatuor numero, quod sexdecim in predictum Episcopum quinque vero in eundem Emichonem et idem Emicho et alius unus de ipso capitulo in Rudolphum, canonicum Augustensem, Cancellarium Carissimi in Christo filii nostri . . . . . Regis Romanorum Illustris, dictusque Episcopus in dictum Wulfingum direxeratis vota vestra comperta diligenti collatione premissa predictus prepositus ysinensis sua et quatuor prefatum E. qui in ipsum octo vero decanus ecclesie prefate similiter sua Et Quindecim Canonicorum eiusdem ecclesie, qui in personam prefati episcopi suum consensum direxerant vice eundem Episcopum in frisingensem Episcopum eligerunt. Negocio igitur electionum huiusmodi ad sedem delato eandem magistri Hermanus et Conradus eiusdem electores ipsius Episcopi et Rudegerus sancti Andreae frisingensis ecclesiarum canonici ipsius E. procuratores in nostra presentia constituti nobis prefato Episcopo presente decretum electionis huiusmodi pre-

sentarunt, tandem H. et C. quod electionem de dicto Episcopo celebratam dignaremur confirmare humiliter postulantibus supra prefectus R. non esse admittendam postulationem huiusmodi multipliciter affirmavit. Vera in disquirendo merita appellationis huius modi aliquibus videbatur, quod dictus Decanus Bambergensis ut permittitur antequam esset processum ad electionem aliquam contra eundem Episcopum nonnulla crimina in genere sed non singulariter et in specie expressit nullo licet oblato corporali iuramento et subiunxit se illa credere vera esse et posse probare offerens, se non omnia probaturum sed ca. que sibi sufficere viderentur. Et ne dictus F. in Frisingensem Episcopum eligeretur vocem ap-Constitutio felicis recordationis Gregorii Pape pellationis emisit. predecessoris nostri super hoc edita in Concilio Lugdunensi non erat usquequa servata sed in contrarium dicebatur, quod prefata constitutio appellantes post factas non ante faciendas electiones ex sua forma perstringit nec tamquam penalis ad preambulas appellationis poterat vel debebat extendi. Nos autem nubem dubitationis in hac parte volentes perpetue declarationis ministerio submovere declaramus declarando decrevimus in casu constitutionis eiusdem idem servandum esse per omnia in objectibus et appellationibus contra personam sive ante electionem sive post ubi contra certam et nominatam personam oppositiones fierint appellationes contigerit interponi. Et idcirco ipsis opponentibus et eis adherentibus in objectis silentium imponentes cum alia non proponerent ad que admittendi essent vel viderentur admitti diligentius examinato prefato decreto quia electionem de prefato E. invenimus minus canonice celebratam ipsum de consilio fratrum iustitia exigente cassantes ac cassam et irritam anunciantes ipsius Episcopi utpote inventam canonicam duximus confirmandam ac ipsum huius frisingensis ecclesie predicte propositum prefecimus eidem ecclesie frisingensi in episcopum et pastorem sibique postmodum munus consecrationis nostris manibus duximus impedendum firma spe fiduciaque concepta, quod ipsa frisingensis ecclesia per sue industrie et circumspectionis fructuose studium preservabitur a dispendijs et spiritualibus proficiet incrementis. Quorum universitati nostra per apostolica scripta mandamus quantum cidem episcopo tamquam patri et pastori animarum vero humiliter intendentes et exhibentes ei obedientiam et reverentiam debitam cius salubria monita et mandata suscipiatis devote et efficaciter adimplere curelis. Alioquin sententiam quam idem Episcopus propter hoc rite tulerit in rebelles ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Datum Romae apud Sanctum Petrum-Idus Januarii Pontificatus nostri anno tertio.

Das Original, wovon zwar bie Bleibulle abgeschnitten, aber bie hanfenen Banber noch zu feben, liegt in ber Registratur bes hochwurdigsten Orbinariates München.

#### EC.

#### 1360 ben 22. Mai.

Philipp ber Bierbrau zu Aichach, verfauft Otto bem Daun, Burger zu Aichach fein Haus baselbst um 81/2 Pf. bl. Siegler bie Stadt Aichach. 3. Hanns Erenhofer, Otto Rumpfinger, Konrad Schönfind. Dat. 1360 Freibtag vor Urban. Sigillum abscissum.

# 1362 ben 23. April.

Altman heinrich bes Kammerers Aidam, gibt von seinem hause zu Aichach, auf bem Pichel, ben geistlichen heren in die Pietanz basselbst 52 bl. Gult. Siegler die Stadt Aichach. Dat. 1362 in vigilia Georgii.

# 1365 ben 13. 3anner.

hermann ber Ruchenmeister von Rortenberg Romenthur zu Nichach befennt, baß herman ber hauber sel. "unser treuer Diener" in bie Pietanz zu Aichach 20 Bf. dl. gegen einen Jahrtag gegeben. Dat. 1365 in octava Epiphanie. Sigillum avulsum.

## 1365 ben 20. Oftober.

Idem, daß Frau Agnes bahin 60 d. Gult aus ihrem Hofe zu Griedbach gegeben. Dat. 1365 feria III. post Gallum. Sigillum deest.

#### 1345 ben 29. Ropember.

Idem, daß Frau Ugnes Winhartmerin, Burgerin zu Aichach, fel., aus ihrem Saufe, in der Borftadt genannt Kropfhausen gelegen, in die Bietanz 60 dl. Gult gegeben, gegen einen Jahrtag. Sollte aber der Komenthur, oder ein Gebietiger sich bieses Seelgerathe unterziehen, und es nicht in die Bietanz folgen laffen, so gehöre das Geld dem Spital zu Aichach. Dat. 1365 in vigilia Andreae.

## 1365 ben 19. Deg.

I dem, bag hermann ber Pfiftrich, Burger zu Aichach, mit einer Wiese "Gehan genannt" 60 bl. Gilt in die Pietanz zu Aichach, gegeben, Dat. 1365 feria VI. ante Thomas. Sigillum abruptum.

## 1379 ben 13. Oftober.

Bruber Beter v. Baulfpaner, Bfarrer zu Aich ach, bekennt, baß Berthold Schönfind, genannt hueter, mit Ginwilligung herrn heinriche Gunz, Bfarrere zu Aufhaufen, in die Pietanz zu Aichach
70 bl. Gult aus einem hause zu Aichach gegeben. Dut. 1379 Ertag nach Galus. Sigillum abruptum.

# 1401 ben 29. Rov.

Ronrad ber Weber, Burger ju Aichach, verlauft Grn. Peringer v. Aichholzbeim Romenthur ju Aichach, and einem haufe bafelbit, vor bem Thore in ber Borftadt Kropfhausen, 60 bl. Gult. Siegler Ronrad Sugelwurm, Pfarrer zu Aichach. Dat. 1401 am Andreas Abend. Sigillum avulsum.

# 1408 ben 6. Degbr.

Ronrad ber Flegil, Pfarrer ju Aichach, verpflichtet fich fur Ehomas ben Gaulrapp, Burger zu Aichach, am St. Leonhardtag eisnen Jahrtag zu halten, gegen 60 bl. Gult auf einem Garten neben bem Griebbach und bem Spital-Anger gelegen. Dat. 1408 am Risolaustag. Sigillum avulsum.

# 1410 ben 19. Mai.

Margaret, Stephan bes Canbigeller Bittme, Ortolph und Bilhelm ihre Cohne, geben bem beutschen Orben in ihre Pietang gu Michach, 1 fl. Gult aus 3 Gutern ju Mogenhofen, ju einem Jahrtag für ihren Bruber und Better, Erasmus von Rorenmosen fel. Mitstegler unfer Better heinrich ber Canbigeller ju Bittelfpach. 3. Cherhard Riederer, Richter ju Nichach, hanns Richter ju Endelzhaufen. Dat. 1410 Mondiag nach Trinitas. Sigilla avulsa.

## 1430 ben 10. Juli.

Stephan ber Brenner, Burger ju Aichach, bekennt, bag ihm S. Beringer von Aichholzheim, Comenthur ju Plumenthal, S. Sanns Frantfurter, Pfarrer ju Aichach, 4 Tagwerf Wiesmad auf bem Griefpach ju Aichach, gegen 60 bl. Gult verliehen haben. Dat. 1430. Sonntag nach Margareth.

# 1498 ben 30. Mug.

Fridericus episcopus Augustanus, fundationem praedicaturae in Aichach, per Johannem Pienzenauer de Kemnaten, militem, et Ursulam, genitam de Rapenstein, Motilini vulgariter dictam, uxorem ejus, consentiente Johanne Adelman, Comendatore in Plumenthal, factam confirmat. Dat. 1498 III. Calend. September. Copia.

# 1561 ben 3. 3anner.

Andra Binfc, burger zu Aichach, verkauft Cebastian bem Auerberger, Borftmeistern zu Aichach, sein haus baselbst, neben bem Siechenhaus. Siegler die Stadt Aichach. Dat. 1561 Mondtag nach Lichtmessen. Sigillum avulsum.

# 1609 ben 14. Sorn.

Sanns Groppmaner, Gerichtsschreiber zu Alchach, berichtet, bag man ben Leichnam S. Philipp Abolghausers, Dommherrns zu Aichftet, burch Aichach geführt, bag ihn ber bortige Pfarrer Birgil Mauerer begleiten helfen. Abends (13. Hornung) habe er einen Trunk gethan, und sei in ber Racht tob über bas Bett gefallen. Dat. 1609 ben 14. Horn. Liebius 1 pag. 21. Birgel Mauerer.

## IX.

# Gine Verhandlung über Todschläge vom Jahre 1473,

Aut

unmittelbaren Anschauung damaligen Sebens und Nechts aus den Akten bewahrt.

Aus bem hanbidriftlichen Rudlaffe bes graftichepreifingifchen Majoratoguter-Abminiftrators

Joseph Buehl ju hohenafchau\*).

Gelegentlich einer Hochzeit in ber Huben bei Sacherang, einem Grenzdorfe zwischen ber herrschaft hohenaschau und bem Landgerichte Kufftein, begab sich im Jahre 1472 zwischen ben Unnthern, einer Bauernfamilie am Nieberborferberg und ben Entwalbnern, bas sind Bewohner jenseits — enterhalb — bes Sacheranger Walbes, ein "Aufruhr und Zerwürfniß". Handsest war dieses Grenzvolk, leicht erregt, tampflustig und bei seinen Ausbrüchen floß bas Blut nicht felten.

<sup>&</sup>quot;) Die Rebattion muß im Sinblid auf bes treffliden Bueb!'s im IX. Jahresberichte abgebrud. ten Refrolog und auf bie im XIV. Jahresberichte G. 67 angezeigte Ermerbung ber foasbaren Refte aus bem literarifden Rachlaffe bee lefber gu frub babingefdiebenen Mannes bie nadficievolle Entidulbigung ber Bereinsmitglieder bafür in Unfprud nehmen, bas fie bas porliegenbe, pon bem Beremigten bereits jum Drude vorbereitete Aftenftud erft jest ber Deffentlichfeit übergibt, indem baffeibe fur bie Beidichte bes vaterlanbifden Rechtemelene icon beibalb von Berth fein burfte, weil es ben thatfachlichen Beweis liefert, bag in unferm Dberbayern, wie in ben benachtbarten fomabifden, frantifden und nordgauifden Landen, in ber zweiten Balfte bes AV. Sabrhunderte beguglich ber Strafe bes Tobidlage bie mirfilde Rechtsubung von bem gum Theile ohnehin nur in fubfibiarer Gigenfcaft geltenben gifdriebenen Rechte langft foon Umgang genommen hatte. Denn mabrent nach bem Somabenfpiegel und ben aus bemfelben bervorgegangenen Rechtsbuchern Ruprechte bon Freifing und Raifer Lubmige ber Morb mit bem Rabe, und ber Tobichlag, gleichviel ob aus Race, in Bornesmuth ober bei Leithausgeraufen verübt, mit bem Schwerte beftraft murbe, feben mir bier bas lettere Berbrechen burd Schiebeleute ausgetragen und burd firdlide Strafen, Bufmallfahrten und Gepung eines Rreuges an ber Tobidlageftatte gefühnt. Bon befonberem Intereffe erfdeint gegenüber biefer Rechteubung, bag felbft noch bie Bearbeitung bes Rechtsbuches Ruprechts pon Breifing, welche Rubein von Darteltofen in ebenbemfelben Sabre beenbigte, in welchem ber vorliegenbe Austrag gefdab (1473), und welche fobin von bem Berfaffer

Einer, Namens Thomas Annther, sein Bruber und ihre Helfer, aus dem Ruffteiner Gericht, damals noch den niederbaverischen Hersogen gehörend, hatten den Peter von Enthendorf — jeht Engerndorf bei Niederaschau — einen freibergischen Angehörigen "erschossen und erschlagen, daß er auf dem Fleck blieb unbewahrt seiner driftlichen Rechte."

Die Freybergischen trachteten ben Thatern nach, und hatten fie gerne gefangen. Diese setten fich aber jur Wehre, und in ber Schlagerei, die barüber entstand, warb einer von ihnen, Georg Annther, so verwundet, bag er nach wenigen Tagen ftarb. Ein anderer, Leonhard Schuster von Haufern, empfing merklichen großen Schaben an mehr als einem Theile feines Leibes.

Diefer lettere verlangte von ben freibergischen Entwäldnern, ihm ben Schaben abzuthun. Sie läugneten aber und "boten ihm bas Recht", and bas Recht vermochte er nicht zu suchen "wegen großer Armuth". Da erbarmten sich seiner kleinen Kinder die edlen Frauen Amalia und Clara die Freibergerinen, und zahlten ihm eine Summe Geldes, daß er in einer eigenen Urfunde sich verdand: weder er selbst, noch seine Erben, Freunde und Nachsommen sollen mit Worten oder Werten, in gestlichen oder weltlichen Rechten oder außer Rechtes Ansprach oder Foderung gegen die freibergischen fürder erheben.

Bu Rechten wegen ber im Rumor gefchenen Tobichlage feste ber Gerichtsherr von Hohenaschau Chriftoph von Freiberg einen gutlichen Tag, und bat bazu seine guten Freunde und Nachbarn, Gole und andere. Er gab ben Parteien freies sicheres Geleit, und biese versprachen hinwieder Frieden zu halten von nun an bis auf ben Frauentag zu Lichtmeß.

junachft wohl fur Anwendung auf niederbaperischem Boben, welchem bazumal auch ber Anffteiner Gerichtsbezirt angehörte, berechnet gewesen war, trob ber in bieser Umarbeitung sichtebar hervortretenden "neutern gesetzeberichen Bestebungen", beim Strasonsape für den Zobichig die Bestimmungen bes Schwabenspiegels fast wörtlich wiederholte: "Dorzal man ze tod alecht oder in raubet oder prennet vad der junaktraten oder stanen notterret oder fridprecher und dy ju überhar begriffen sind, den allenn sol man das haup abelahn." Com. 234. t. 345. Bas. v. Raurer's Ausgabe bes Stadt- und Landrechtsbuckes Anprechts von Breifing S. 136. Borwort S. L.L. Lasberg's Ausgabe bes Schwabenspiesgels S. St. Sp. 2.

Um Rechtstage murben Rager und Beflagte, Wiberflager und Biberbeflagte gebort. Ge wollte aber feiner ber Thater gewesen fein und fo famen fie überein, seche Spruchleute ju mahlen und biefen ben Entscheib zu überlaffen.

Sie, bie ben frevelnden Menschen mit ber Gottheit verfohnt, bie Rirche war es, bie bem Berbrecher sich aufthat, bie bie rohe Ratur, bie gur Blutrache rufende, gahmte, und indem fie ftrafie, ben Bestraften nicht vernichtete, sondern gur Gesittung führte.

Ster folgt ber Bertrag felbft:

, Vertrag über Todschläge, die fich bei einer Hochzeit Bu Hueb im Sacharang im Numor zugetragen haben im Jahre 1472.

Vermerkht die berednus des spruchs so der todtschlag halben zwischen petern von Enckhendorff an ainem in Aschauer herrschaft meinem herrn von Freyberg zuegehörend vnd der Ancker am andern tail in Kuefstainer gericht gesessen beschehen vnd durch den weysen vesten Conradten Öler an der zeit richter zw Kuefstain vnd die erbern vnd beschaiden hannsen von Harras, Hainrich schneider von Aufhaim, Fridrich schneider zu Ratemberg, Lienhartn von Wolhierstetn vnd Lienhart Kronperger als spruchlenten von beiden barrtheyen darzue gepeten, haben gesprochen vnd geredt aller zwileuff vnd jrrung halben in den sachen ergangen, gehandelt vnd von baiden partheyen vnd allen den, so in den sachen verdacht vnd verwont sein, nichts bis heut dato des spruchs ausgenomen, inn mass wie hernach folgt, also:

Item des ersten ist beredt vnd durch die obberuerten spruchleut ainträchtiglichen gesprochen, nachdem die todtslag in meines herrn von Freyberg herrlichkait vnd gericht Aschaw beschehen seyn im Saharang auf der hochzeit zw Hueb vnnd die Sacher die an den erslagen vnd töden schulldig sein vnd sich der ze pessern vnd puessen nach erkhantnuss angenommen haben vnnd dieselben Sacher ettlich in meines g. h.\*) hertzog Ludwigs etc. als jnn kuef-

<sup>&</sup>quot;) Gnabigen Berrn.

stainer gericht sitzen, ettlich in Aschawer gericht, damit dem nachganngen werd, vnd in jarsfrist verstreckht, So sollen dieselben yede parthey auf seinen tail das vergüetten vnd verpürgen das zu halten. Allso hat jacob scheych als für sich auf ainem zw rechtte porgen gesezt mit namen Hannsen Samer vnd Christan von Perg baid in Aschawer gericht gesessen, dessgleichen hat Hanns Annkher für sich vnd sein brueder auch zu rechttn porgen gesezt den alten Hacher vnd Lienharten Krontperger baid in Kuefstainer gericht gesessen.

Darauf haben Jacob Scheich mitsambt dem Lex Rauch zw Aschaw für sieh, des Petern von Ennkhendorff hausfraw, jre khinder vnd alle die so darvnnder verdacht vnd verwont sein an ainem, meinem herrn von Freyberg verlobt vnd mit hanndtgeben trewen versprochen an aydsstat treulichen zu halten alles das so zwischen jn geredt vnd gesprochen wirdt on all verner waygrung vnd aufzug vnd dessgleichen hat Hanns Annekher mitsambt seinen gerüerten porgen globt mit handtgeben trewen für sich vnd sein brüeder allem dem nachzekomben vnd treulich aufzerichtten, was da durch die jobberuertn spruchleut fürgenomen vnd geredt werde auch on all verner waygrung vnd aufzug.

Auf glüb vnd versprechen der obberüertn tail aller vnd mit jr gueter wilkhür zw fall vnd peen darauf gesezt, welcher tail daraus gienng vnd nit hielt, was zwischen der tail geredt vnd gesprochen wirdt, so wär der tail so jn meins g. H. hertzog Ludwigs lannde gesessen ist, ob der verpräch dem gemelt meinem g: H: verfallen zu vnablässiger peen 32 Pf. pfenning vnd dem gehorsamen tail vmb all sein sprüch vnd schäden vnd dessgleichen ob der tail in meines Herrn von Aschaw gericht gesessen, jn den sachen verpräch vnd nit hielt was die berednus ausweist, zw vnablässiger peen meinem herrn von Freyberg als herrn zw Aschaw verfallen 32 Pf. pfening vnd auch dem gehorsamen tail vmb sein sprüch vnpd schäden.

Vnnd auf das alles sein die oberüerten tail all auf baiderseitt vnd all die so darvnder verdacht vnnd verwont sein, zw guten frundten gesprochen vnd jn dem hat jm (sich) Jacob Scheich zw seinem tail vorbehaltn den Chontzn von Leittn jn Kuefstainer gericht gesessen vnd dessgleichen den Chonntz von Leittn hat jm (sich) der Annckher zu seinen sprüchen auch vorbehalten, die mit jm guetlich oder rechtlich ausgetragen.

Item mer ist beredt, nachdem ettwo uill des jörg Annckhers tods halben verdacht sein, vnd sich der Scheich des allein angenommen hat, So sol er den pessern vnd püessen jn mass wie hernach steht vnd sol des ersten thain (thun) ain Romfart jn jarsfrist, vnd wann er ausgen wil, sol er des halten lassen ein vigili, vnd des morgens ein seelambt vnd darzue zwen briester vnd da gan opfer geen vnd mess frümen (Messen bestellen) vnd zwen mit jm gehn gan opfer, vnd er vnd die zwen mit jm yeder haben in seiner handt ain prinennde kertzen von ainem halben pfundt wax vnd jn der messe sol der priester, der das ambt singt sprechen ein offne peicht vnd bitten für den pueswärttigen menschen vnd für alle die rat vnd tat daran mit worten vnd wercken haben, das in (ihnen) got der herr die (diese) vnd all jr sündt vergeb, vnd darnach vmb des erslagen vnd all glaubig sell, vnd nach der messe on geuerd ausgeen vnd wann er von Rom herwider kombt aber (abermals) desgleichen thun mit vigili, seelamt, opfer vnd alle sach als im ausgang.

Er sol auch thun ein Achfart\*) jn jarsfrist vnd wie es mit der Romfart aus vnd ein, mess halten, vigili opfer, kertzen vnd anderm gehalten vnd geredt ist worden, sol es dermassen mit der Achfart allenthalben also volbracht werden trew on geuerd.

Item nachdem auch ettwo uill des petern von Enckhendorff tods halber vil verdacht sein vnd sich der toml\*\*) Annckher des angenomen hat, ist beredt, das er jn auch in jarsfrist pessern sol mit Rom vnd Achfart jn allermasse als Jacob Scheich den Annckher pessert vnd püesst.

<sup>&</sup>quot;) Eine Ballfahrt nach Achen, am Achenfee in ber Derricaft Rottenburg in Tyrol.

Item es sol auch yeder der da püesst dem so er pessert ain kreitz\*) lassen machen vnd setzen an die stat, do der todtslag geschehen ist zw einer gedechtnus der erslagnen vnd aller glaubigen selen.

Item der Annckher sol ausgehn zw Niederndorf do der Annckher leit vnd alles das thun und begeen lassen dem peter von Enckhendorf mit vigili, mess halten vnd opfer wie uorsteht als er das dann thain solt bey dem gotshaus da der Peter von Enckhendorf leit begraben, dessgleichen sol der Scheich ausgehn bey dem gotshaus da der Peter von Enckhendorf leit vnd alles das thun dem Anckher mit vigili, mess haben vnd anderm als vorsteht, als er das thain solt bej der kirchen da Jörg Annckher leit, damit yedertail dester leichter daraus käm mit dem mindern schaden vnd costung nachdem baid tail jn vermügen nit sein solches nach dem hochsten zu uerbringen.

Es solen auch die kertzen, wann von einem yeden obengemelt die Rom vnd Achfart verbracht ist, souil der vberworden, bleyben bej dem gotshaus da er ausgeet vnd da got zw lob vnd eer vnd zu hillst vnd trost des erslagnen der da leit vnd allen glaubigen seelen prennt werden.

Item es sol auch yeder tail, wann er die Ach vnd Romfart volbracht hat jn obgeschribner masse des von seinem peichtvatter von Rom vnd Ach ware vrchunt bringen vnd die den fründtn des erslagnen vnd der herrschaft Aschaw do die that beschehen ist, zaigen, damit man des füro wissen hab das das also von jr yedem obermelter massen volbracht ist, trew on geuerd, beschehen vnd die abred vnd spruch geton jn der herrschaft Aschaw jn dem wirtshaus jm Saharang offenlich vor allermeniglich an mitwoch nach sand Marxtag des heiligen evangelisten anno etc. lxxiij.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bitimann, die Steinkreuse, in Dormapt's Tafdenbuch für baterlanbifche Gefchichte, forigef. von Rubbart 1850j51 G. 212. Anm. b. Reb.

## Miscellen

gur

# Beschichte von fürftenfeld

unb

## feiner Umgebung.

Bon

Rarl Riedl, t. hoftaplan ju Fürftenfelb.

I.

## Die Grabstätten und Refte der alten, 1718 abgebrochenen Alosterfirche ju Fürstenfeld.

B. Bernharbus Steinle, welcher zwischen ben Jahren 1748 und 1799 als Mench und Professer bes Kirchenrechts im Kloster Kürftenziel lebte, hindere ließ eine kurzgesafte Chronit blefes Klosters in lateinischer Sprache. In biefer sindet fich eine, freilich etwas ungenaue, Keberzeichnung bes Manes ber alten Klostestriche mit gleichfalls mangelhaften Erläuterungen. herr hauptman von Da a se fe n dach hatte kurz vor seinem in so unerwarteter Weise eingetretenen Tode die Gute, diesen Plan zu copiren, um ihn dem historischen Bereine als Geschent zu überlassen"), und Unterzeichneter erlaubt sich, die bezüglich der Erabskitten gefundern Ausstlätungen beigusigen.

4) Antiquifus nullam habebant Cryptam, sed sepultura religioserum fuerat in Coemeterio extra Ecclesiam, cuique adhuc tenuia rudera videntur, apud modernam cellam cerevisiariam, vulgo Merzenkeller. Moderna crypta una cum Ecclesia (nova) fuit aedificata.

 Fuit "Janua ad lampadem in Coemeterio Religiosorum," et "ascensus ad lampadem pro utroque coemeterio Religiosorum

et Saecularium".

<sup>\*)</sup> Diefer Grundplan ift in ber Sandzeichnungsfammlung ber Bereinebibliothet binterlegt. (Anm. b. Reb.)

3) "Sepulturae Saecularium in antiqua Ecclesia:

Ludovicus Dux bay. Fundator ob. ao. 1294.

Auna filia Couradi Duc, Polon. 2da ux, Fund, ob. 1268 (1260). Mathildis habsburgica Rudolphi Imper, Filia 3tia ux. Fundatoris ob. 1304.

Ludovicus fundatoris filius, ob. 1282 \*), sepultus est in Eccl. Colleg. B. V. Monachii, Cor autem hic est tumulatum.

Nobiles de Dachau in Lauterbach, eorumque posteri.

Nobiles de Hund in Lauterbach, inter quos Conradus.

Nobiles de Eisolzried, Watten de Guekenpeint, Kemnater de Tan-

dern, nominatim Henricus de Eisolzried,

Johannes Haspl de Nenbourgo, - Adelhaidis Widolzaiserin de Poerl. — Henricus de Kitzbichl. — Udalricus de Ehingen. — Canigundis de Teissenbach. - Stephanus Derbsele. - Friedricus de Buchheim. Wolferus de Hag. - Zacharias de Höchenrain.

> NB. In bee Stiftere Ravellen bei bem Rrautteller liegt begraben Zacharias miles de Höchenrain, a quo habemus Curiam et mo-

- lendinum in Emering. ao. 1365 sepultus fuit.

Epitaphium.

Bier leut unter biefem Ctain Berr Bacharias von Sochenrain. ein Ritter milb unb feft,

ber gern that bas Beft.

Chonradus de Sechenhausen. - Moenser de Odelshausen. Anwitus de Sirchenried. - Otto de Baltenwies unb Bertholdus de Schnappach."

In Ditte bes Chores ber Monche ift ein Rechted eingezeichnet bon ber Form

ohne nabere Bezeichnung, mas es vorftellen foll. -

Es ift anburch bargethan, bag 1) ble alte, 1718 abgebrochene Rirche feine Bruft hatte, 2) bag aufferhalb ber Rirche ein Unbau mit gwei Begrabnigftatten, nemlich eine ausschließlich fur bie Religiofen und eine andere fur Religiofen unb Baien beftanb, an ber Stelle, wo beute noch ber Commerbierteller fteht, bag 3) eine Stifterfapelle vorhanden mar - neben bem Rrautfeller. Diefer, gur Beit noch wohl befannt, befindet fich unter bem jegigen Spital , welcher Trattus auch ein Theil ber alten Rirche gewefen fein foll; 3 fcone gewolbte Biecen fchließen fich noch gegenwartig an biefen Reller. 4) baß gur Beit Steinle's foon tein Grabmal Ludwigs mehr bekannt mar, inbem bes Borhanbenfeins eines folden gar teiner Ermafnung gefchieht, und angunehmen fei , bag 1632 burch bie Schweben ble Refte ber Stifter und beren Dentmaler gerftort worben feien.

Wenn to nicht tree, ergablt Blonbeau, es habe fich ber nach Abgug ber Schweben wieberfebrenbe Bralat, ale er bes Grauels ber Bermuffung, ber auf helliger Statte und in ben Grabern angerichtet wurde, anfichtig warb, bei feinem Burften angefragt, mas mit ben gerftreut liegenben Bebeinen gefchehen foll.

Mus ber alten Rirche übrigt nur noch eine fteinerne Dabonna mit bem Jes fustinbe "- beibe aus Ginem Canbfteine gebilbet, und nach Freiherrn von Are

<sup>&</sup>quot;) Rad Bottmaper S. 2 ftarb biefer Bring am 7. September 1290 burd Bermunbung in einem Turnier au Raraberg. Unm. b. Reb.

tine Urtheil bem 13. Jahrhunberte angehorenb - bie heute ale Gnabenbild von vielen Anbachtigen vereirt. - 3mei alte Statuen: Lubwig ber Raffer und Lubwig ber Strenge, ber auf feinem Racten bret Brauen tragt, wurden fungft auf Milerhochften Befehl ine baberifche Rationalmufeum nach Munchen abgefchictt. -

In ber jesigen Seitentapelle neben bem Thurme befindet fich ein Altar mit bem gefchnigten Bilbe Mariens mit bem Befufinbe - ein liebliches Bilb nebenan bie Statuen bes fil. Bernharb und Benebift; nach Angabe Steinle's war bieg ber Bochaftar ber alten Rirche. -

#### II. ·

## Ginzug der Churfürsten von Roln, Mainz und Trier am 3. Juni 1653 in Fürftenfelb.

"Nachbem hochfigebachte brei Churfurften am bl. Pfingflabenb (31. Dai) 1653 in Augeburg bie Dahl bes Romifchen Ronige Ferbinand IV. gludlich vollenbet und von Ihrer Churfurftlichen Durchlaucht von Babern gen Dunchen berts lich eingelaben worben, haben fie bas Mittagmahl am gemelbeten Tage gu Tes gernbach und Mittelftatten, bas Dachtquartier aber fammt ihren hofhaltungen bier

im Rlofter genohmen."

"Um 6 Uhr langten bie Churfurften von Erler und Rolln an. Borerft ets fchienen bie Erompeter und heerpauder gu Rof; bann bie durfürfilichen Leibe pferbe; bie Churbaper'ichen Grafen, Truchfeffen und Freiherrn; bie gwei Churfurs ften in einer Ruifche, wobei Chur-Rolln bem Chur-Trier ben Borrang gelaffen; bie Befahrte mit ben Chure Trier und Chur-Rolln'ichen furnehmften herrn, Dbriftmarfchallen, hofmeiftern, Beichtvatern, Leibmebicie, Dffigialen, Ranglern, Gefretaren und Chelinaben. Darauf folgten wieber geritten bie durfurfiliche Cavallieri, Df. figiere und Diener"

"Chur.Maing ift erft gegen 9 Uhr von ben Churbaper'ichen ohne befonberen Bomp in einer Senften eingeholt worben, weil fie ein farter Blapregen aber

"Bom Churf. Sof waren jum Empfange abgefandt; Dberftmarfchall von Saelang, Graf Doring, ber Englandifche Graf, Freiherr von Preifing, nebft ben Silbertammerern, bie ihre Munbloche und Ruchenschreiber bei fich hatten."

Run folgt bie Bezeichnung ber brei durf. Quartiere im Rlofter, welches

bamale aus ber Abtei, bem Schlafhaufe und bem Thorhaufe beftanb.

"In 8 langen Tafeln, welche in ber Abtei und im Schlafhaufe aufgeftellt waren, find 550 Berfonen ausgefpeift worben. Bei ben Birthen im Rartte Bruct find 20 Tifche, jeber ju 10 Berfonen, angebingt worben. Dazu follugen fich noch viele nicht angemelbete Gafte. Der wenigifte Sunbebube hat Bein Der wenigifte Sunbebube hat Bein und Effen genug befommen im Rlofter. In ben Rlofterftallungen find bie eiges nen und 126 frembe Pferbe geftanben."

"Um 4. Juni haben bie churf. Berfonen bie Deffe gebort. Als Chur: Trier und Chur-Rolln bas Rlofter und bie Stallungen befichtigt, fpagierten fle fammt ihren herren bie gur Bullachmubl und hesten burch einen ansehnlichen bund zwei

Enbten:

"hierauf nahmen fie bas Frubftud ein, und gogen wieber awifchen 12 unb 1 Uhr, fo wie fie gefommen, burch ben Bafchs (Bares) Berg gen Runden ab. Gin Diener ift bei Alling erfchoffen worben."

"Chur-Maing und Erier haben 15 Dutaten fur bie Rlofterbiener gefchenft;

Chur-Rollne ift vertufcht worben."

#### 111.

## Bur Genealogie Petenbets.

Georg Petenbet war bekanntlich ber Bater jener holben Maria, welche Bergog Ferbinand ju feiner Gemahlin erforen, und aus beren gesegneten Che bie Berdinandliche Einte ersproßie, welche mit Graf Marimilian Emanuel von Barstenberg baburch, bag er ungludlicher Belfe an einem Pferfigterne erflicite, im Jahre. 1736 enbette.

herr Fr. B. Brudbrau ichentte biefem Betenbel'ichen Gefchlechte, indem er in feinem Almanache (1832) unter bem Ditel "Maria Betenbel" ein vaterlandifches

Fürftengemalbe entwarf, gebührenbe Beachtung, und ermahnt Geite 13:

"Maria war bas herzenstleinob ihres wadern Baters, Georg Betenbed, Pfles gert zu hang, (nach Bestenrieder: Rentichreiber zu Munden), ben herzog Mis helm ob seiner Redlickelt und Treue gar hoch in Chren hielt. Degleich nebt von abeliger hertunft, zählte er boch burgerliche Ahnen in ununterbrochener Reihe. Schon 1485 lebte ein Ulich Betenbet als herzoglicher Umgelter zu Dachau. Bielleicht flanunt bies Geschiecht aus Betenbach, bas vor Zeiten ber Ort war, wo nachher Schäftlarn gebaut wurde."

Das Dberb. Archiv erwahnt eines

1) Jorg Betenbed, Birth von Biberbach 1473, 17. Det. (XI. 318.);
2) Ulrich Betenpet, Unterrichter ju Dachau 1477, und Gerichischreiber 1483
(VI. 28.)

3) Georg Betenped, Dotarius publicus, 1577, 3. Gept. (VIII. 88).

4) Baltafar B., Regimenterath ju Straubing 1605. (V. 393.)

Gründlichern Aufschluß hiefur gemahrt aber ein schoner Denkfieln mit erhas bener Schrift in ber Bfarrfirche ju Brud am Pfeller neben ber hochaltareevans gelienseite, welcher wortlich lautet:

Anno Domini 1566 ben 3. August ift in Gott verschieben ber Ersame unb

welf Balthafar Bettenpedb feines Altere im 83. 3ar.

Anno 1555 Ift feliglich gestorben bie Chrntugenbhafft Fram Anna hadfilin feine ehelliche Saubfram. Ano Dmi. 1581 ben 10. Janu: Ift gestorben Apollos nia Bettenbechin. Anno 1599 ben 1 Augu. Ift verschieben Reichhard Betten bech, benen ber Allmachtige liebe Gott fambt allen Christglaubigen Seelen eine freiliche auferstehung verleihen welle. Amen.

Grorgius Bettenpech Smi. utriusque Bavariae Ducis Ferdinandi etct. a Consiliis et Comitatus Haagensis Pracfectus etct. Gratitudinis et debitae observantiae ergo dulcissimis suis parentibus item fratri ut sorori amantissimis in perpetuam rei memoriam hoc EPITAPION posuit Anno a Christo

nato MDCIII."

(Petenbed'iches Bappen)

(Badl'iches Bappen.)

Daraus burfte fich folgenbes Schema ergeben :

Ulrich Betenbet. 3org B.

Balthafar B. † 1566, 3. Mug.

Gem. Anna Badhlin + 1555.

Apollonia B. . Georgius B. 1577. 1603. Reichard B. † 1581. 10. Jan. herzogl. Rath u. Pfleger zu Dagg. † 1598 1. Aug.

Maria 1588. 26. Sept. vermählt an Herzog Ferdinand, 1614 gest. liegt in ber Metrop. Kirche in München, Balthafar Regimenterath gu Straubing 1605. Demgemäß stammt Maria's Bater aus Bruck, und war Balthafar ohne 3weis fel Klosertichter von Kurfenfelb. (Denn ba noch mehrere Grabsteine von Kloserterichter von Frenchen und anderseits bamals in Bruck in Richter mit einem Schreiber und einem Amtmann ber einzige Beamte war, welchem Stanbe sicher Georgs Bater angehört, ist obiger Schluß julasig.)

#### IV.

## Romer Grabhugel-Ausbeute im Bruder-Bolge.

In bem icon (Db. Archiv 8, 142) beschriebenen Bruderwalbiheile mit ben vielen Römerhügeln, wovon jeber an Umsang 60 — 70 Schritte und an Soge 6—7' Durchschnittlich meffen mag, wurdent jungft brei folder Sugel von bem Eigenthumer, Getrn Schlöft, Raminkehrermeister von hier, ganglich abgegraben und ju einem Felbe angebaut.

In bem erften fanben fich viele gerftreutliegende Scherben von Urnen vor, ein Beweis von icon geschehener Nachgrabung, und wurde eine tiegelformige Urne, die in bem von Roblen-Reften umlagerten Mittelpuntte bes Sugels gum

Borfchein fam, unverfehrt gewonnen.

Aufferbem tam eine metaline Bierathe (wie es fcheint, ein Bruchftud einer .

Togarbafte) ju Tage.

18. In ben anbern 2 Sugeln waren gleichfalls gerbrochene Scherben, und ein bronceartiger Ring, vielleicht Armring, entbedt worben.

#### V.

## Das verfcollene Colof Bobenloigen.

"Am jogenannten Beihereinfang, ber fich in ber Rahe Kurftenfelbe, zwijchen Bfaffing und ber Ruine Gegenhoint ausbehnt, habe ein Schlof geftanben" versichern alte Leute von ihren Ahnen gehört zu haben, und ber versiorbene Pofthalter Weiß wiedertholte oft, durch lebertieferung zu wiffen, daß es ben Ramen "Sohenloiren" getragen. Dotumente weisen blefen Namen nicht auf; ber Gegen-Boint aber liegt ein Bergvorfprung gegenüber, ber eine fünfliche Anlage verrath und zum Theil von versumpften Graben umzogen ift. Er bildet ben öftlichen Ausläufer bes "Ofterberges."

#### VI.

## Befdreibung

her

bei Eröffnung der figl. bager. Militär-Anbaliden-Auftalt zu Fürstenfeld am 28. Mai 1818 stattgefundenen Veierlichheiten.

Ron

## Philipp Frhen. Reichlin von Melbegg,

Dberften bes tonigl. bayer. 3. Linien-Infanterie-Regiments.

Actum Fürftenfelb bei Brud am 29. Dat 1818.
Rachbem Seine Königliche Majeftat Marimilian 1., König von Bagern, in bem Gebäube bes ehemaligen Richtere fürftenfelb bei Brud auf alle fommenbe Beiten eine Berforgungsanftalt für bie Beteranen feines heeres (Invalibenhaus)

Ula and by Google

batte begrunden und mit allen Erforberniffen verfeben laffen , auch bereits gum einftweiligen Commanbanten ben herrn Dberftwachtmeifter bes 16. Linien & Infans terie-Regimente, Philipp von Duffel , jum Bermalter ben herrn Beorg Trome pebeller, jum Rechnungeführer ben Berrn Bataillonde Duartiermeifter Zaver Sauts mann, allergnabigft ju ernennen, und bie Unftellung bes nach bem einstweiligen Beburfnis, jur Bflege und Berforgung ber alten gebrechlichen Baterlanbeverthelbis ger erforberlichen Unterperfonals ju befehlen geruht hatten, auch fammtliche Uns geftellte und eine Bahl Beteranen bereits an bem Drie ihrer Bestimmung einges troffen waren, fo perorbneten Allerhochftblefelben, bag biefes Saus am 28. dieß, ben Tag nach allerhochft 3brem 62. Geburtefefte burch einen Konialichen Gpes cial-Commiffar mit aller Feierlichfeit eröffnet werben follte, und bestimmten biegu ben zweiten Dberften bes f. 3. Linien-Infanterie-Regimente (Bring Carl) Bbilipp Freiherrn Reichlin von Delbegg, Ritter ber f. frangofifchen Chrenlegion ale fgl. Special-Commiffar, welchem aus bem Dberabminiftratip. Collegium ber Armee ber herr Dbercollegialrath Jojeph Fren beigegeben murbe.

Bur Erhohung ber Feler biefes Altes beorberten Geine Durchlaucht ber Felb: marichall und GeneraleInfpector ber Armee Rarl Furft von Brebe ac. eine halbe Batterie 6 pfunbiger Ranonen, unter bem Commando bes Artillerie-Sauptmanns Areiberen von Wittmann, und bie gefammte Dufit bes tal. Grenabiergarbe-Regis

mente.

10 11, 2 (11) 115 . 11.

Mm 27. Mai 8 Uhr Morgens traf Dberft Freiherr von Reichlin mit bem ju biefem Befchafte ihm jugegebenen Abjutanten Lieutenant Frang Schuperth vom 1 Linien-Infanterie-Regiment (Ronig) aus Munchen bier ein, und befab bie Gins

richtung bee Inftitute und bie Borbereitungen gur Groffnungefeier.

Diefe follte burch bie Unfunft Ihrer RR. DER. verberrlicht werben. Die herrn Abminiftrativ-Beamten mit bem herrn Commandanten an ber Spige orbe neten auf's zwedmäßigfte bie Bergierungen an. Die lange jum Sauptifor bes Saufes fuhrende Ginfahrt mar mit einer Allee von jungen Fichtenbaumen bepflangt, und biefe mit Blumenguirlanben gufammengehangt.

" Heber bem Bortal wolbte fich ein Triumphbogen , Bfeller und Bogen mit grunen Baumen und Blumen geschmudt, über bem Gefinfe prangte bie Infchrift :

merchall mo

Betforgungeennftalt bet Baterlanbeverthelbiger gefliftet von Ronig Maximilian Jofeph I.

ben 27. Dai 1818.

In IVE. gover Das Berifipl, bie Stiegen und bie iconen Corribore biefes prachtvollen Bes baubes erhielten ahnliche Bergierungen.

In bem Spelfefal ber Beteranen befanben fich mit Blumen überwunden:

Rechts : bas Bilbniß Gr. Dajeftat bes Ronige,

Linfs; bie von bem frn. Deconomie:Berwalter Trompebeller verfaßte chros nologifche Infdrift :

HiC

gratla regls optiMi beneVolentissimi membra in . . . . . . . Defensione patriae Patrisque sauCia et exhausta qulete aC refrigerio fruuntur.

Blumenguirlanden und Dlumenftotte fehlten nirgende. Den fogenannten fleis nen Saal, neben welchem Bimmer fur bie ju erwartenben Allerhochften und bods ften Berrichaften porgerichtet wurden, wurde ebenfo becorirt, und auf Thronen won Blumen wurden bie Bilbniffe beiber RR. DER. aufgeftellt.

Much ber herrliche Tempel warb auf's feftlichfte gefchmudt.

Die gur Tagesfeier bestimmte Artillerie murbe auf ber, bas Thal beberrichens ben Anhohe bei ber Robiftatt 1200 Schritte bem Invalibengebaube gegenüber auf. gepflangt.

Un ben Dagiftrat bes Marttes Brud, fowie an bie bei bem t. Beftutte que Farftenfelb anwefenben Germ Dberften von Gifenberg, Dberftwachtmeifter von Spängel und Rittmeifter von Bolf ergingen Einladungen, und ber tgl. hofpriefter her Mole Bogt murbe erbeten, ben verorbneten feierlichen Gotteblenft abzuhale ten und die Geiftlichkeit ju Bruct im Namen ber I. Special-Commiffion biezu eins gelaben.

Um Tage ber Beler morgens 7 Uhr ftanben bie fammilichen Beleranen mit Ausnahme von 6 Kranten, bie fich wegen Altersichwache im Lagareth befanden, im Speisefaul in Bereitschaft. Es hatten fich bis jum 28. Mai breißig Beteras nen eingefunden, von welchen der Jüngfte 72, der Neltefte 94 Jahre gahlte. Das gesammte Alter biefer greifen Krieger beträgt 2344 Jahre. Die geringfte Bahl der Dienstjahre ift 31, die größte 64 Jahre.

Gin Beteran Unbre Barothner erhielt anno 1804 bie golbene Militarvers

bienft-Mebaille.

Alle find burch Alter und Gebrechen mehr ober minber gefchwacht.

Ale ber or. Commiffar geeignet empfangen und eingeführt warb, hielt er an bie Berfammelten folgende Rebe:

Brave Beteranen bes t. baber. heeres!

Beauftragt von Gr. Maj. 2c., bem Bater feines Bolles und feiner Releger, trete ich vor Euch, biefes haus beute feierlich zu eröffnen , beffen Bestimmung es ift, tapfern, um Konig und Baterland verblenten, und unter ben Baffen ergrauten

Rriegern ein gemachliches und forgenfreies Alter ju gemabren.

Beteranen! Seit 38 Jahren folge ich ben Fahnen; mir find in diefer Beit ber ehrenvollen Auftrage manche geworben: allein teiner berfelben hat mein Gerg mit fo erhebenben Befuhlen ergriffen, als ber gegenwartige, ber mir bie Che que theellt, eine Schaar ergrauter Gelben in die Mohnung einzuführen, welche bie Gute Unfere allergnabligften Konigs geschaffen hat, bamit fie fanft auf ihren Lore bern ruben mogen.

Gnieget biefe allethochfte Bohlihat noch viele Jahre, madere Rameraben, bamit ihr noch recht oft Gelegenheit finbet, euch mit bantbaren herzen ber Gnabe und Sorgfalt bes beften ber Konige zu erinnern und ben Lohn eines fconen helbentebens in bem Bewufifein zu finben, bag Marimilian Jofeph, ber Beife

und Gutige, euere Berbienfte fennt und achtet.

herr Oberfiwachtmeister von Muffel! Ihrem Commando und Ihrer Fürforge vertrauen Se. Majeftit vorläufig biefes haus und biefe alten Krieger, Ihr herz und Ihr Pfilchtgefühl wird Sie nichts ermangeln laffen, was nach ben allerhochs fen Bestimmungen Seiner Majestat bes Konigs bas Leben biefer braven Kriegse gefährten gemächlich und angenehm machen fann; voll Juversicht übergebe ich selbe baher Ihren Besehlen.

Much Sie, mein herr Abminiftrationsbeamter, werden fich bemuben, bas Berstrauen zu rechtfertigen, welches Seine Majefiat der König in Sie febt, bafur burgt mir Alles, was ich bieber zu feben und zu untersuchen Gelegenheit hatte.

Beteranen! ihr werbet heute Euern guten Ronig feben; nur wenige Stunden noch, und er fteht in eurer Mitte, um durch biese huld ben zahllosen Boblithaten, bie er euch gespendet, die Krone aufzuseben. Freudig und bantbar muffen eure Bergen bem Allgeliebten entgegenschlagen; benn mehr als väterlich hat er für euch aesorat.

Dit einem frohen Lebehoch wollen wir ben Allerburchlauchteften empfangen; allein borber, 3hr braven Relegegefahrten, laßt uns bingieben in ben Tempel bes

allmachtigen Gottes und fniend an ben Stufen feines Altare antufen:

fort! erhalte unfern Ronig Maximilian Jofeph, ben Bafer feines Bolles

und feiner Rrieger !! -

Rach abgehaltener Rebe führte ber kgl. Specialkommiffar Reichlin von bem aus bem Oberahminftrativ-Gollegtum ber Armee abgeordneten Commiffat heren Rath Frey, welcher inzwischen angefommen war, von ben hiefigen Commandans ten und ben Beamten begleitet, biefe graueu Krieger in bie Aleche, wo unter Aussetzung bes hochwarbigften ein feierliches hochamt und To Down abgehalten, und

wahrend letterm 100 Ranonenfchufe gelofet wurden. Der igl. Landrichter von Dachau, hendolf, fo wie alle übrigen Gelabenen und eine Menge Boltes wohn-

ten biefer beiligen Sanblung bei.

Schon fruber waren der herr Stagtsrath von Krauß, Borftand bes Obers Abministrativ : Collegiums ber Armee, mit ben königl. Rathen Schmörold und Breb, unter dem Gottesbienfte Se. Excellenz der herr Kriegeminister Graf von Artva, begleitet vom frn. Generalbirettor bes Ministriums, General-Major Baron Chian be Colonge, fpater Se. Durchlaucht herr Feldmarschall und General : Inspettor ber Armee Fürft von Wrede mit hochft ihren Abjutanten bem f. Kammerer und Oberftleutenant von Bestere und dem herrn Major des Generalftabe von Lesfuire angesommen.

Die weitere eingetroffenen bochften und hoben Berfonen maren:

Seine fonigtiche hobeit ber Pring Carl von Bapern mit Sochftihrem Abjustanten Dajor von Beber.

Seine tonigliche Sobeit ber Bergog Gugen von Leuchtenberg gurft von

Gidftatt.

33. Er. Er. ble herren Staatsminifter ber Juftig Graf von Reigersberg ; ber auswartigen Angelegenheiten und bes !. Saufes Graf von Rechberg ; — bes Innern Graf von Thurbeim und ber Finangen Freiherr von Lerchenfeld.

Se. Ercelleng ber Oberftftallmeister Freiherr von Refling; Se. Ercelleng ber fr. Dberfthofmarichall Freiherr von Gobren; Se. Ercelleng ber fr. Dberft-Ce-

remonienmeifter Graf von Torring: Seefelb.

Ge, Ercelleng ber herr Derftfammerer Graf von Taffis, ferner Se. Excels leng ber fr. General-Lieutenant und General-Commandant-Freiherr von Raglovich;

ber herr Generalmajor Graf Unton bon Rechberg.

Um 11 Uhr erfolgte bie Allerhochfte Anfunft Gr. Majeflat bes Ronigs, Ihrer Majeflat ber Ronig in und Gr. igl. hohelt bes Kronpringen, unter bem Bonner von Einhundert Kanonenschuffen und bem Gelaute aller Gloden, und wurben von ben bereits anwesenben hochften und hohen herrichaften am Bortal empfangen.

Alfobalb begaben fich bie Allerhöchften herrschaften mit Gefolge in ben

Speifefaal ber Beteranen, in welchem bereits bie Suppe aufgetragen mar.

Ihre foniglichen Majeftaten wurden bei ihrem Eintritte burch bie an ihren Stublen ftebenden Beteranen mit einem bergilden Lebehoch empfangen, und Allers bedeftbenfelben burch die zwei Beteranen-Feldwebel Kafpar Anippenberger und Sergeant Milibatd beil im Namen Aller ber unterthänigfte Dank fur die ihnen und ber gefammten Armee durch Errichtung biefes Infittute erwiesene unichatbare Bohlthat in nachstehender kunftosen Rebe dargebracht:

"Unfern Dant fur bie vaterliche Corge, in bem bier errichteten Invallbens Saufe, vermögen wir nicht andere auszubrucken, als bag wir mit Breubenthranen im Auge und mit innigfigeruhrtem herzen laut ausrufen: hoch lebe Unfer Allers

gnabigfter Ronig unb Canbeevater."

Seine Majeftat gerubten hierauf zu befehlen, bag bie Beteranen bas für fie bestimmte Mitigamabi, bestehenb in Suppe, Mindfeifch, Gemuß, Raiberbraten mit Salat, bann pr. Ropf in 1 Pf. Brob, 1/2 Maß braunes Bier, und 1/2 Maß Bein, einnehmen follen und unterhielten sich während bemfelben mit jedem Ginzelmen auf bas huldvollfte, tosteten Speisen und Getrante, und verließen ben Saal unter bem Ausrufe ber bankersullen Reieger: "Es lebe Unfer König und Bater!"

Ihre toniglichen Majeftaten befahen bierauf bie jur Bohnung ber Beteranen eingerichteten Zimmer, die Ruche, die f. Defonomie, das f. Gestütte, die reizende Aussicht auf bem fogenannten Engeleberge, und fetten fich um 2 Uhr in dem verz gierten fleinen Saale zur Mittagstafel, welche Se. Durchlaucht der Feldmarfchall Fürft von Wrede veranstaltet hatte, und zu welchen neben den höchsten und hoshen Personen der Specialsommisiar mit Abjutant, die beim t. Gestütte anwesenden

Stabss und Oberofficiere, Die Oberadministrativ-Collegialrathe, ber Commandant bes Infituts, ber f. Landrichter von Dachau und ber f. Lefal-hofe Priefter einges laben waren. Wahrend ber Kafel, ju welcher sich bas Bolt in Schaaren berzus brangte, um feinen Kofig zu feben, wurde von Sr. Durchlaucht bem Fürften Feldmarfchall ber Loaft gebracht:

Soch lebe Seine Majeftat ber Ronig, ber Bater feines Bolfes

und feiner Armee!!

Borauf bie in ber Kohlftatt aufgestellte halbe Batterie mit 100 Schuffen faintirte. Rach aufgehobener Tafel um halb 6 Uhr Abends verließen Ihre Igl. Majestäten unter bem Donner ber Kanonen und bem Gelante aller Gloden Für-flenfeld, um sich nach Dhmphenburg juruchzubegeben, begleitet von ben Segensewünfchen ber bantbaren Beteranen:

Go enbete bie geier biefes in ben Unnalen ber bagerifchen Geichichte fo aufferft bentwurbigen Tages, welcher bie glorreiche Regierung Marimilian Jofephs

bes Erften Ronigs bon Babern mit einer neuen Boblibat bezeichnet.

Der tgl. Special-Commiffar

Freiherr Reichlin von Delbegg, Dberft.

# XI. Aufenf

bes

Derwaltungs-Ausschusses

, bes

# Gefammtvereins ber deutschen Geschichts: und Alterthumsvereine

an

## fämmtliche verbundene Bereine,

bie in ben einzelnen Theilen Deutschlands herrschenben Gigenthumlichkeiten in Beziehung auf ben Betrieb bes Aderbaues und ber Bauerwirthschaft betreffenb.

Bereits im Monate November 1855 haben wir die geehrten Bereine von einem Beschluffe ber Generalversammlung in Ulm zu geneigter Beachtung und Bermittelung in Renntniß geseht, welcher zu dem Ziele einer Feststellung alter Bollschamm: Grenzen, die Ansgade betrifft: die in den einzelnen Theilen Deutschlands herrschenden Eigenthümlichseiten in Beziehung auf dem Detrieb der Bauers wirtischaft, der Einrichtung des Bauerhofes, des Wagens und Pflugs und anderer Berähfchaften, mit den dabei in Betracht kommenden Namen derselben und ihrer Theile, sowie Ramen der Fruchts und Feldmaße zu beodachten und sestzest und kiese Untersuchung ferner auszubehnen auf Feststellung der Unterschiede in den Trachten der Landleute, auf Ermittelung der Grenzlinien bestehneder Sprachunterschiede innerhalb besselben Dialets und auf sonstige Merkmase der Unterschung eines einzelnen Bolschammes und der Zweige besselben. (C. B. IV. S. 36 u. 61). Die jüngste Bersammung des Gesammtvereins in Hilbesheim hat nun dem Gegensthande aus's neue ihre besondere Ausmertsamteit zugewendet. Es ist dabel zwar

vie Beforgniß gedußert, baß bei Aufftellung bes Ulmer Befchlusses namentlich eine ju große Saufung von Fragen eingetreten sei, die von einer Bethelligung an ber Löfung ber Aufgabe gang abschrecken, ober boch zu ber Eintieferung ungenügenber Arbeiten Berantaliung geben könnte. Die Bersammlung hat jedoch eine Besschrung ber in ben Kreis ber Untersuchung zu ziehenben Fragen nicht für nothewendig erachtet, vielmehr seibst einer weiteren Bervielfaltigung berselben fich gennelgt bezeigt, in ber ausgesprochenen Anficht, baß es wünschenwerth sei, zur Ersorschung ber Bolfsstamme Grenzen kinne ber bahin leitenben zahlreichen Mersmale unbeachtet zu lassen, wie auch jeder einzelne Forscher für eine seibst nur geringe Ausbeute, welche er zu jenem Zwecke beitrage, einer bankbaren Anerkennung vors siedert sein burfe.

Bir halten une hiernach verpflichtet, ben Begenftanb anberweit ben geehrten Bereinen angelegentlichft ju empfehlen. Rinben fich biefelben freundlich bewogen, burch ihre befonderen Bublicationen ber Aufforberung bes Befammtvereins eine noch weitere Berbreitung ju verfchaffen, wie foldes von einzelnen Bereinen gu unferer Freude bereite gefchehen ift, fo murben wir hoffen, bag jur gofung biefer paterlandifchen Aufgabe mitgumirfen fich Alle berufen fanben, bie bagu Ginn und Gefchid in fich fublen. Schon in unferm Runbfdreiben vom 29. Rovember 1855 haben wir barauf aufmertfam gemacht, bag ber Inhalt bee Ulmerbeichluffes nicht nothwendig ale ein untrennbares Banges aufzufaffen und ju behandeln fei, fondern bag bie barin angebeuteten verschiedenen Untersuchungen je nach ber Reigung ober Befähigung bes einzelnen Forfchers, auch eine gefonderte Bearbeitung febr wohl Bulaffen. Benn burch neuere Forfchungen inebefonbere bie Bebeutung immer mehr bervorgetreten ift, welche in ber Conftruction bes Bauerhofes, in ber Anlage bes Dorfet und ber bamit eng jufammenhangenben Flurauftheilung fur bie Befdicte bes Bolfes liegt, fo murben eben biefe Begenftanbe geeignet fein, fur fich einen Rreis ju umfaffenben Rachforichungen ju bliben. Das in Diefer Begiebung gus nachft gewunscht wirb, ift eine einfach hingeworfene Anficht bee Banerhofes, wie berfelbe allgemein in ber betreffenben Begenb verbreitet erfcheint, nebft einem eine fach gezeichneten Riffe von ber inneren Ginrichtung beffelben, mit entfprechenben furgen Erlauterungen. Dabet ift bann jugleich auch bie Lage bes hofes ju ben übrigen Bofen bes Dorfes ju berudfichtigen, und ebenfo bie Art und Beife naber anjugeben, in welcher bie ju ben einzelnen Gofen gehörigen ganbereien vertheilt find. Bir verweifen hierbei auf ganbau's Territorien sc. 6. 16,-73, 89 und 92.

In abnildem Dage wurde es auch in Anfehung anderer in bem Ulmer. Bes foluffe angebeuteter Puntte icon won Werth fein, uber fie iheils durch einfache Benachrichtigung, theils durch bilbliche Darftellung nebft beigefügter Erflarung Mittheilungen zu erhalten.

Ueberall aber tommt es barauf an, ju beachten , wie welt biefeibe Erfcheins ung fich gleich bleibt, ober wo eine bavon abweichenbe enigegentritt.

Sannover ben 3. April 1857.

## XII.

# Gefangenschaft des k. schwedischen Feld-Warschalls Gustav Horn im Schlosse zu Burghausen von 1634—1641.

Aus ben im f. b. Reichsarchiv liegenben Aften mitgetheilt

Graf Topor-Morawişty,

Der foniglich schwebische Feldmarschall Guftav Sorn gehort unftreitig zu jenen Heerführern bes breißigjahrigen Krieges, welche fich besondere bemerfbar gemacht.

Co wie ber Rame "Comebe" fich in Bayern, überhaupt in Deutschland, ungludseigen Angebenkens erhalten wird bis in Die fernsten Zeiten, wird auch ber Rame ber oberften Befehlshaber ber schwesbifchen Kriegsvoller unvergeflich bleiben.

In Bezug auf vorbenannten Gelbmarfchall erscheint es baber als unumgänglich nothig, über beffen Auftreten vor, und bis zu seiner Besfangennehmung bier in Rurge Giniges voranzusenden.

Bereits im Jahre 1632 (15. Mai) brang Schwebens König Guftaph Abolph zum erstenmale gegen bie haupt- und Restongstadt München vor, nachdem ber churbaperische Feldmarschall Gr. v. Tilly und General Albringer am 30. April bei Ingolstadt töbtlich verwunsbet worben, weshalb Chursurst Maximilian I. sich von da ansangs nach Salzburg, dann nach Burghausen begab, — später nach Braunau.

3m folgenden Jahre 1633 meldete ber bayerifche Felbmarfchall Albringer an ben durfurftlichen Sof zu Bafferburg, bag er nebft bem

Duca di Feria im vollen Anzuge babin fet, und bag ihm ber fcmes bifde General Sorn folge.

Die schwebische Armee hatte am 18. Dezember bereits bie Donau paffirt, und war Willens, burch Schwaben über Augsburg vorz zubringen, um sich mit bem Herzog Bernhard von Weimar zu conjungiren.

Um 14. Janner 1634 murbe vom Churfürsten Maximilian nach Wien berichtet "wegen Beschleunigung ber taiferlichen und panischen Uffiftens, ba ber Feind unter Horn, Weimar, Birtenfelb und bem Rheingrafen mit ganger Macht sich bem Reiche naben."

Gegen Enbe bes Monats Januar befand fich Feldmarschall horn mit feinem unterhabenben Bolf in Schwaben, belagerte Biberach, und hatte bereits Ravensburg eingenommen.

Birfenfelb ftand in ber obern Pfalz, eroberte ein Stabtchen nach bem andern, blofirte Amberg und bedrohte "bas fefte Saus" Rothenberg.

herzog Beimar eroberte bas Schloß Donauftauff nach gehne tägiger Attaquirung.

Im Monat Februar 1634 waren inbeffen bie vom Raifer jum Schute Bayerns bewilligten Silfevolfer: mailanbifches, Reapolitantsiches und burgundisches Kriegevolf im fpanischen Solbe angelangt.

Die spanische Reiterei, bestehend aus Kuriffern, Dragonern und Croaten, war unter Oberbefehl bes Obriften Grafen von Serbelloni, und unter ihm Obrift Seebach 2c. 2c.

1634. 7. September fam es zu Nörblingen zwischen ben faiserlichen und schwedischen Heeren zum heftigen Kampfe. — Die Schweben wurden völlig besiegt und nahmen die Flucht. Herzog Bernhard von Beimar zog sich nach Franksurt zurud und sammelte baselbst die Trümmer seines Heeres, um sich besser mit ben hessischen und luneburgischen Armeen vereinen zu können; ber Rheingraf aber zog sich in's Würtembergische.

Die faiserliche Armada hingegen marschirte mach Franken, nach Schweinfurt, an ben Main, wobei bie Bundes und baperischen Truppen zu Fuß und zu Roß folgten. In biefer, Schlacht geriethen ber Feldmarschall Sorn und ber Obrift Corazen in Gefangenschaft, und beibe wurden auf Befehl Gr. faiferlichen Majeftat bem herzog zu Lothringen als Gefangene über- wiesen.

Rachbem aber beibe genannte fcwebifche Officiere im Sanbgemenge von ben Reitern bes bayerifden Cronbergifchen, anjest Rellerifchen Regimente gefangen worben, fo gaben Ge. durf. Durchlaucht Maximilian ben Dbriften Coragen auf erhaltenen faiferl. Erlaß bin awar gutwillig her, entschulbigten fich aber, auch ben Felbmarfcall Born folgen ju laffen : "ba es jebergeit, fo lange biefer Rrieg mabrt, observirt worben, b. h. wenn beiberfeits bas faiferliche und Bunbes Bolf conjungirt und in einer Faftion gemefen, baß ein jeder biejenigen Leute, bie er vom Feind gefangen befommen, - gleichviel ob fie Beneral-Berfonen, bobe ober niebere Officiere, für fich behalten, und bamit feinem Billen und Gefallen nach mit Rangioniren, Ausmechfeln und Lebiglaffen, ju bifponiren gehabt; - wie bas Cronbergifche Regiment bei Rheinberg vor zwei Jahren auch ben Torftenfon, ben ichmebifchen General, von ben Ballonen gefangen, ber Friedland aber, unangefeben er auch faiferl. Generaliffimus gewesen, folde bann nicht begehrt, fonbern Une, bes Bunbes Dbriften, weil er von einem Bunbeeregiment gefangen worben, ohne alle Bis berrebe und Ginfprache gelaffen."

"Und ob Wir wohl auf bes Friedland's vielseitig Begehren endlich gemeldten Torftenson auf freien Fuß gestellt und entlassen, so ist
es boch teine Schuldigkeit, sondern freier Wille; dafür er Seine Gestrengen den Grafen von Harrach damit ledig mache, gegen das Bersprechen, daß er Une die Memmingischen und Remptischen Geiseln dafür einantworten solle, welches er doch hernach nit gehalten."

Die sammuichen Bagagen Horn's und Weimar's wurden erbeutet; welche jedoch die Kaiserlichen für sich behielten, ohne ben Bundestruppen hievon etwas abzugeben.

Feldmarschall horn ward nun auf Befehl bes Churfürsten Marimilian wenige Tage nach ber Schlacht von Nörblingen auf bas feste Schloß zu Burghausen zur weitern Saft gebracht und bem bortigen Schlof Sauptmann Rubolph von Donnereberg unter ftrengfte Aufficht überantwortet.

Um 23. October 1634 berichtete Sauptmann von Donnersberg aus Burghaufen jum erstenmale Rachftebenbes:

"baß ber Feldmarichall Horn bis bato wenig mit ihm von ben jehigen Lauften und Ariegewesen gerebet, allein, baß er fich Frieben zu tractiren sehr incliniret zeige.

"Die übrigen Discours seinen ex Lipsio in feinen Politicis u. a. ausländischen Siftorien gewesen.

"Gegen ben Lothringischen vom Abel aber foll er fich ber Friebende Tractation halber weiters herausgelaffen haben: Derfelbe ift
vom Herzog von Lothringen ihm (bem Horn) bergeftalt zugegeben
worben, daß er bei ihm, bis er von Er. churf. Durchlaucht wieberum
abgesorbert wird, zu verbleiben habe; berselbe vermelbe auch, wann
bem Feldmarschall Horn Niemand von ben Seinigen, es ware gleich
einer vom Abel ober eine andere Berson zugelaffen wurde, daß er sich
ber Aussicht über ben Horn zu haben nicht mehr unterfangen wöllte,
weil ihm die Bartiten, die unterlausen niochten, zu verhüten, eine Unmöglichfeit ware."

Die an Horn einlaufenden Schreiben wurden nach erhaltenem Befehl an Se. durf. Durchlaucht sogleich jur Einsicht übersendet ze.; es wurde auch dem jur Bewachung commandirten Lieutenant und beffen untergebenen Soldaten bei Berlierung von Leib und Leben einzgebunden, ohne sein (des Hauptmanns) Borwiffen, einiges Schreiben oder Zettel dem Horn beizubringen oder von felben anzunehmen und weiterzuschliden.

"Bei biefem foll ich Ew. durf. Durchlaucht unangeführt nit laffen, baß Er, Feldmarschall horn, Feber, Dinte und Papier jebesmal bei fich haben will; ob bieß zuzulaffen fei, will Ew. durf. Durchlaucht gnäbigste Resolution erwarten."

"Auch baß fich von felbft Riemand bei horn folle ju Gaft laben."

Auf obigen Bericht erhielt v. Donnersberg am 24. October von bem Churfurften aus Braunau als Antwort: 2c. 2c. "Solle wie be-

reits befohlen, fleißig acht haben auf ben Horn; wegen ber Anfragen, ob Dinte, Feber und Papier bemfelben zu gestatten, magst Du solches gebulben, haft aber fleißig Aufsicht zu geben, bamit nichts schriftliches ober verdächtiges von ihm (bem Horn) heraus ober zu ihm gebracht werbe."

Am faiferlichen Sofe zu Wien hatte man bas lebhaftefte Intereffe genommen, bag einer feiner gefährlichften Gegner unschädlich geworben.

Die Correspondeng in biefer Angelegenheit zwischen Wien und bem churfürftlichen Sofe zu Braunau wurde beghalb lebhaft betrieben.

1634: 26. October erließ Raifer Ferbinand, d.d. Drth, nachftes benbes von ihm unterzeichnetes Schreiben : ic. "3ch fielle außer allen 3weifel, Em. Liebt. werden bei fich felbften vernunftigermaffen ermeffen, wie merflich viel und boch baran gelegen fei, bag bie bei lettern Rorblinger Schlacht und fonften biefe Beit uber in meinem und Em. Liebb. Gewalt gebrachten ichwedischen Officier, fonberlich aber ber Born in fteter ftatterer Bermahrung gehalten und weber um Rangion noch einige andere Conditiones fobald auf freien Buß gelaffen merben ; in fonberbarer Bebenthung, bag wann bergleichen Officiere losfommen, gemeiniglich bie andern Gefangenen und bie unter bie Regimenter untergeftoffenen gemeinen Goldaten wiederum ausreißen und benfelben pflegen nachzulaufen, ju merflichen Abbruch und Comablerung ber Armaba: bergegen zuwachsenbe Bortl und Beftarfung bes Feinds fur Mins und fobann fur's Anbere, bag ber Mugenfchein und tagliche Erfahrung bei bem lett vorgeloffenen ichwebischen Unwefen giemlichermaffen an Tag gegeben, wie fcbimpflich Gie mit benen Gefangenen von biefen feithin umgegangen, biefelben in weitentlegene Drie gar in Schweben verschidt und bafelbft auf bas allerbartift und üblfte gehalten haben, andere hiebei mehreres concurirenben erheblichen Confiberationen ju gefdmaigen."

"So 3ch nun aber über biefes berichtet worben, welchermaffen nicht allein von etlichen fur Ew. Lbb. und Dero. Mit = Affiftirenben Churs und Furften-Armada zugehörigen Regimenter bereits unter-

schiedliche bergleichen Gefangene gegen allerhand Conditiones fein los gelassen worden, fondern auch des Herzogen von Lothringen Lod. gebachten Horn die parola gegeben haben solle, Ihme gegen gewisse Ranzion und Conditionen zu erlassen, worben zu gedenken, was für höchst gefährliche Machinationes dem gemeinen catholischen Wesen durch dieses schädliche Subjectum (bessen Berlust der eingelangten Kundischaften nach, der Orenstirn fast höher als die übrige ganze Niederlag bei Nördlingen empfunden) von neuem dürften zugezogen werden, da dasselbe wiederum zu voriger Libertet und Kräften gelangen sollte."

"Alfo und ob 3ch gwar nit verhoffe, bag wohlbemeltes Bergogen von Lothringen Ebb. noch zur Beit biefer Intention fein werben, bab 3d bod umb bes Berthe hoher Bichtigfeit Billen, fonberlich aber auf bes Ronigs in Bolen an Dich beschenes gar eifrig: und beweg. lich Unfuden, bag mehrermahnter Sorn entweber 3brer 2bb. überlaffen ober aber noch fo lang auf frevem Rug nit wollt geftellt werben, bis fie Ihre Streitigfeiten mit ber Rron Schweben ju einem pollfommen End murben gebracht haben, nit umbgeben mogen, Em. Abb, biemit feft. Better- und Schmagerlich zu ersuchen, ba je an bergleichen Borhaben mas fein mochte, fowohl fur fich felbften barob fein ale auch mehr ermanntes Bergogen gbb. babin bisponiren und vermogen, bamit baffelbe eingestellt und mehrbemelter Sorn nach gewöhnlichem Rriegegebrauch Mir und Meines Cohnes bes Ronigs 26b. überlaffen, Unterbeffen aber noch in ficherer Bermahrung moge aufgehalten, fowohl auch fonften ben allen Regimentern ein burchgebenbe Berboth gethan werben, bie übrigen gefangenen Schwedifchen Offigiere ihres Arreftes umb oben eingeführten Urfach willen nit fo balb, es fen mit mas Condition es immer wolle, ju bemuffigen. An folden werben Em. 2bb. ein gemeinnütiges febr beilfames Bert erweisen: Co 3ch binwieberumb mit genaigter Freundschaft und annemblichen fürftlichen vetterlichen Willen gu erwibern mich erbiete."

Em. 26b. getreuer Better

Ferbinand sc.

Begen Enbe bee 1634. Jahres verbreitete fich allenthalben , wo

bieher die Rriegsfadel geleuchtet, sowohl jenseits im Defterreichischen wie bießseits im Bayerischen, eine anftedenbe Rrantheit in ben Stabten und auf bem flachen Lanbe, gemeiniglich nur: "die Infection" genannt, welche viele Menschen wegraffte.

Churfurft Marimilian I. hatte fich felt furger Beit von Braunau nach Ranshofen mit feinem gangen Sofftaat übergefiedelt.

Bon hier aus erließ er an ben hauptmann von Burghaufen: "bes Schwedischen Feldmarschalls horn Leibes-Indisposition betr." auf erhaltene Anzeige nachstehendes:

"Da nach Bericht ber Felbmarschall horn frank und zumalen wegen ber regierenden Insection fich verzagt befindet, so soll ber Doctor Seelmann alebald zu ihm gelaffen werben, damit er vor Sterbensgefahr errettet werde, und solle ber Doctor allen möglichen Fleiß und Eifer gebrauchen, weßhalb nicht gemeine, sondern föstliche, sonderbare Medicamente samt einer Instruction wie man sie gegen die Best gebraucht, zu applieiren sind."

Sauptmann v. Donnersberg melbete hierauf an Ge. durfürfil. Durchlaucht gurud:

"daß berjenige vom Abel, so von Ihro fürstlichen Durchlaucht aus Lothringen bem Keldmarschall horn zugegeben ift, ben 4. dß. sammt bem Lafan, Rutscher und Pferben um 4 Uhr Abends verreiste; an bessen Stelle sodann ber churfürstliche Kriegs-Commissarius Johann Sebastian Belkhosen zugeordnet worden, welcher an ihn (Donnersberg) anzeigte, daß horn gestern Mittags ziemlich wohl gegessen und sonst wohl auf sei, allein wissen wollte, ob von Gr. churssel. Durchslaucht noch nicht Mittel zu seiner Erledigung vorgeschlagen und wer solche Mittel ihm zu entdeden beauftragt sey." — Dem erhaltenen Auftrage, zu berichten wie dem horn die Aberlässe angeschlagen, werde er nachsommen ze.

Unterm 9. Nov. b. 36. ward bem hauptmann Donnereberg ere neute Inftruction ertheilt: "Gorn's Recreation, Karten und bee Breuen (Brauere), und Forstmeisters Acces, — ferner: B. Widmann's von Augeburg Regociation und Unterredung mit bem horn betr." —

Diefe lautet: "Demnach Bir berichtet werben, bag ben fcme-

bifchen Feldmarschall horn bie Einsame etwas schwer fürsomme und Er gerne bisweilen mit ber Karten und andern Spielen furzweilen wolle, als mogen Wir geschehen laffen, baß ihme folches nicht allein zugelassen, sondern daß neben andern, welche in der Instruction verziechnet, auch unser Forstmeister daselbst, und dem Preuen der Zutritt zu dergleichen Recreation mit Horn verstattet werden solle."

"Demnach Wir auch von ber Munchnerischen zu Augeburg verhafteten Geiselschaft albero geschicken P. Christoph Widmann, Soc. Jesu, auf sein Vorgeben, daß Er ben Horn gewiffe Sachen anzubringen und zu negociren habe, gnädigst verwilliget, benselben persönlich anzusprechen. Als sollest Du ihn zwar zu dem Horn kommen laffen, aber setheten auch babei bleiben und sein Andringen und Regociation mit anhören; insonderheit auch dein Aufmerken haben, daß er ihm nit haimbliche Schreiben zusteden, und da der Horn ihm zu seinem Abschied Schreiben nach Augeburg oder andern Orten aufgeben würbet, sollest Du davon Abschriften nehmen und Und solche überschieden und da sich in einem Schreiben etwas sonderbares präsudicitliches sinden würbe, das Original dis auf unsere erfolgende weitere Resolution gar hinterhalten."

Der Churfürst gestattete in berselben Zeit, baß bem Gesangenen ein Bage zugelassen werbe, welcher von Burzburg aus nach Burghausen mit einem Paßzettel, ausgestellt von bes römischen kaiserlichen Majestät wie auch durfürstlichen Durchlaucht in Babern resp. FeldMarschall-Lieutenant, Kammerers und Obristen Grasen von Babl d.d.
Burzburg 12. Novb. 1634 versehen, instradirt worden.

Dieser Bassettel lautete: "Beilen es von Ihrer durf. Durch- laucht in Bayern gnadigst bewilliget worden, daß gegenwartiger Page Ramens Fegesad, Ihrer Ercellenz Herrn F. M. Horn zugelaffen werde: Als wölle man solchen neben dem Trommelschläger von Augsburg nach München und fürders zu hochgebacht Ihre Ercellenz nach Burghausen frey-, sicher und unverhindert paffiren lassen." — Signat: Würzb. 12. Nov. 1634.

Beinahe zu gleicher Zeit traf auch von Braunau aus, wo fich ber durfürftliche Sof wieder befand, abermale die Beifung ein: "alle

Aufmerkfamkeit auf ben Feldmarfchall Gorn ju verwenden, mas er mit feinen Aufwartern rebet und zu verhaten, bag er nicht einen heim- lichen Briefwechfel, Aus- und Einschleichen, verftatten folle."

1634. 18. Rovember dd. Burghaufen. - Sauptmann Donners. berg an Ge. durf. Durchlaucht:

"Auf Befehl Ew. durf. Durchlaucht habe ich benjenigen Aufwarter, Ruechel genannt, so sonft ein Geschlechter von Ulm ift, in
bas Schloß in ein bequemes Ort logirt und heut Abends mit mir zu
herrn Feldmarschall horn geführt, zu vernehmen, was Er besagtem
Aufwärter anbesehlen werde, welcher aber anderst nichts vermelbet:
als allein befragt; wo dieser ober jener Obrist oder Officier von Ihrer Armada sey hintommen: ob sie tobt, lebendig oder gefangen.
hierauf Er Aufwärter so viel ihm bewußt gewest notificitt. Dieweil es aber mir unbefannte Obriste und Officiere, habe ich beren Namen in Gil nit behalten können.

"Des Rheingrafen aber ift er in Specie gur Reb worden ob er tob ober lebendig, auch wie bas Treffen mit bem von Borth abgangen, ihn gefragt.

"Sierauf ber Aufwarter geantwortet: bag man zu Um um bes Rheingrafen Ableiben gang nichts wiffe; follen auch feines Bernehmens nach bem Rheingrafen über 60 Pferb nicht geblieben, sonbern vielmehr ber von Wörth von ihnen, Rheingrafen, Schaben gelitten baben.

"Rach bieser Antwort hat Feldmarschall horn ferners gefragt: "was ber gemeine Discurs sei, ob ber König in Frankreich sich ber Protestirenden und ber Kron Schweben nicht völlig mit aller Macht annehmen werbe, und wie gedachter König sich, nachdem er bie Rieberlag bei Rördlingen in Erfahrung gebracht, gezeigt.

"Die Antwort war biefe: baß ein ber protestirenben Fürsten-Reftbent zu Paris, bes Fürsten Ramen er aber nicht vermelbt, nach Ulm gefchrieben, baß ber König in Frankreich als er die Rieberlag von Rörblingen verstanden, sich also alterirt habe, baß er zween ganzer Tage aus seinem Cabinet nicht fommen und lettlich sich resolvirt, ben

Protestirenben in Deutschland und ben Schwebischen mit aller Macht beizusteben, auch alsobalben Patente auf viele Taufend Mann zu Ross und zu Fuß austheilen laffen.

Die britte Frag, so herr Feldmarschall horn gethan, mar biese: "Db man nit vernehme, baß 3. durf. Durchlaucht aus Sachfen in Friedens-Tractaten begriffen und ob solche Tractation 3. durfürstl. Durchlaucht aus Sachsen allein als Churfürst vor Ihre Berson ober als Bevollmächtigter von ben gesammten Confoderirten beichen? —

"Hierüber ber Aufwarter vermelt: "daß ihnen von einer Friebend-Stactation von Chursachsen nichts bewußt feve. Allesn bieß feb zu Ulm spargirt worben, daß 3. durf. Durchlaucht aus Sachsen benen von Nürnberg geschrieben haben solle, man stehe in hoffnung eines guten Friedens.

"Rach biesem Discurs hat mich herr Keldmarschall horn bei Seite geführt und gegen mir vermeldet: Ich werbe ohne Zweisel Wissenschaft tragen, daß dieser Auswärter ihm von E. durf. Durch-laucht darum zugelassen worden, daß er mit demselben seiner Brivatssachen halber reden und in dersetben disponiren möge: Die Privatssachen aber also beschaffen, daß oftmals ein Mann solches seinem eisgenen Cheweib nicht vertraue; also salle ihm bedenklich und schwerzseiner Privatsachen im Beisein meiner mit seinem Auswärter zu tractiren, sonderlich aber, weil ihm höchlich zu wissen verlangt, was für Indiesa der bei Kördlingen vorübergegangenen Schlacht, seiner, Horns, Person halber, gefällt worden, welche solche Sachen, daran ihm und seiner Reputation gelegen, sedoch zwischen ihm und dem Auswärter billig allein solle abgehandelt werden."

Am 15. Rovember (1634) übersandte Feldmarschall horn eine eigenhandiges Schreiben an den Churfürsten nach Braunau, worin er sich bedauft, daß er nicht allein als Cavalier tractirt: und ihm sonsten große Favor erwiesen worden, sondern ihm auch gestattet worden, einen seiner Leute an den Reichstanzler Orenstiern absertigen zu dur fen, nemlich den Mathias Rüchel."

Am felben Tage schrieb auch Hauptmann v. Donnersberg an ben durf. Rath Hanns Jakob von Starzhausen am Sofe zu Braunaus: "Dieser Tage sei ber Graf von Bruv zu Burghausen burch-passer; welcher vor diesem bes Keldmarschalls Horn's Gefangener gewesen, ben bem Huebensteiner logirte und gegen Herrn Gaßner vermelvetes "er solle ihme, Herrn Feldmarschall, vorgewiesenes und beygeschlossenes Tractail zustellen."

Den Gruß hat zwar Herr Gaßner ausgerichtet, bas Eractatil aber mir eingehandigt, welches ich aber dem Horn lefen zu laffen, ohne Borwissen, Bebenken trage, weil der schwedischen Bractiken mit dem Friedland zum öftern darin gedacht werden; für's andere: hat sich der herr zu erinnern, daß ich demselben geschrieben, was massen der Lothringische vom Abel auf die 100 fl. Schulden hinterlassen, wie aus beyliegender Deffignation zu ersehen, hätten auch die Gläubiger J. chursürftt. Durchlaucht des Herrn Herzogs aus Lothringen Pferde ohne mein Zuthun nicht von Statten gelassen zu. zc.

### Specification

berjenigen Berfonen, fo gu herrn Feldmarichall forn Butritt haben:

- 1) herr Leutenambt Sanne Sebastian Belthofen, ale verordneter Commiffartus;
- 2) bes Felb Marschall horn ankommender Rammerdiener, Sirt Schmibt genannt;
- 3) Gedachten frn. Leutenambis Belfhofen Diener, fo ein Trummelfchlager; hat ben forn aus- und angezogen nach Abreife bes lothringifden Bagen, ber ju Augeburg frank liegt;
- 4) Michael Brandl, Ainspanniger, sammt beffen 2 Buben, so mit Auftragen ber Speisen und Auswarten bei ber Tafel genugsam gu thun haben;
- 5) Sein, bes Ainspanniger Schwester und noch eine Dienerin, welche täglich mit Bettgewand und Sauberung ber 3inmer gu fchaffen haben.
  - Go fann auch Er, Feldmarfchall Sorn, fo oft er will bee Lage

mit ber Schildwacht fo ben ber vorbern Thur ftehet, feines Befal-

Wie bereits schon Eingangs erwähnt worben, hatten bie Schweben unter Gerzog Bernhard von Weimar bie Haupt- und Residenzistadt Munchen beseht und zwar im Jahre 1632, im Monat Mai, während ber Churfurft Mar I. sich zu Stadt am Hof, ber Feldmarsichall Graf zu Pappenheim aber zu Stethumb an ber Aller sich befanden.

Wie aller Orten wurde auch hier arg gebrandtschatt und alles taugliche als gute Beute erflart. Am 17. Dai wurden ju Dunchen aus dem Zeughause gegen 140 Geschütze zc. weggenommen. Allein nicht mit diesen Gegenständen begnügten sie sich, auch die durf. Ressienz ward heimgesucht und bie fostbarften Gemälde, Raritäten und sonstigen werthvollen Sachen ausgesucht und eingepadt.

Churfurft Mar fchrieb bieferhalben icon unterm 11. Juni 1682, d.d. Stadt am Sof an ben Feldmarschall Grasen von Bappenheim: "er solle biejenigen Orte besehen und sich mit seiner Armada gegen ben Thuringerwald avanciren und folle allen Fleiß anwenden, bamit J. hurf. Durchtaucht gemahlene Runftstud, so ber Herzog von Weimar von Munchen abweg geführt, wieder bekommen mochte."

Bie' fcmerglich bem Churfurften biefe Plunberung gefallen, ift aus bem Nachfolgenben ju entnehmen.

Unterm 21. October 1634, d.d. Braunau, erließ Churfurft Darimilian von Bayern in biefer Angelegenheit an Ge. fgl. Majeftat zu Ungarn und Bobeim ein Schreiben, bes Inhalts:

"Freundlich und vielgeliebter Berr Better und Cohn.

"E. fgl. Majestät laffe ich hiemit unverhalten, baß hievor, als ber Feind meine Restdenzstadt Munchen einbekommen, die beeben hersgoge zu Weimar und Bernhard, die meisten Sachen von meiner albort gehabten Kunstammer an gemalten Studen und andern Antiquitäten und Raritäten geplundert. Wenn sich dann schiefen möchte, bag der Raiserlichen in das Weimarische kommen möchten, als ersuche E. fgl. Majestät ich hiemit Freunds und Betterlich, mir auf solchen Fall diesen angenehmen Gefallen zu erweisen und zu beselchen, daß

was berfelben Enden an Runftfachen ober was in eine Runftfaumer gehört, möchte gefunden werden, daß folches nicht veralienirt, fondern jemand in Berwahrung geben und mir hinachft eingehandigt werben möge.

"Dann erweisen Ew. fgl. Majestät mir ein sondere Courtesia und Favor, so ich in ein und anderes zu erseben mich besteiße und verbleibe 2c. 2c."

Am 6. Rov. erfolgte, d.d. Stuttgarb, hierauf folgender Bericht an Se. durf. Durchlaucht ju Braunau:

"Begen ber zu Munchen von ben Schweben geraubten Rofibarfeiten aus ber durfürstlichen Residenz zu Munchen habe ber Teutschmeister die Erklärung gegeben, von biesen Mobilien, die ber Feldmarschall Horn nach Mergentheim gebracht und alba hinterlaffen habe,
noch nichts bisher gesehen ober vernommen zu haben. Ja er habe
sogar ihre besten Mobilien, die noch im Schlose gewesen, hinweg und
an andere Orte führen laffen mit dem Befehl, weiters nachzuforschen."

Gleiche Bitte erging an Se. taiferl. Majeftat, bamit Felbmarsichall Biccolomini und andere hohe Offiziere, bie in Franken find, Orbre erhalten, wenn fie in bas Beimarifche Land tommen, bag alle fostbaren Wobilien, bie ber herzog von Weimar zu Munchen geplundert, wieder weggenommen werben.

Nachdem oft wiederholt biefe Angelegenheit jur Sprache gebracht worden, wies endlich Feldmarschall horn dem hauptmann von Donenersberg die Specification ber aus ber Gallerie zu Munchen entführten gemalten Stude vor mit dem Bedeuten, daß er feinen besten Fleiß anwenden wolle, damit selbe wieder zu handen gebracht werben; worauf ihm wieder zu verstehen gegeben ward, "daß er damit Se. churf. Durchlaucht einen besondern Gefallen thun und dieselben obligiren wurde, so daß Sie es ihm in anderer Beise zu Gutem gebeishen lassen wurden, bessen er sich gehorsamblich bedankte."

Dato 17. Nov. 1684. Braunau, erließ ber Churfurft beifolgenbes Schreiben:

"Dem Mohlgebornen Unfern befondere lieben Buftav Born, fcme-

bifchen Feldmarfchalt." — "Bir haben Guer Schreiben vom 17. be. batirt zu handen wohlgeführt empfangen, feines mehrern Inhalts vernommen und baraus Guer guten Meinungebezeugung gegen Uns wohl verspuren tonnen."

"Dieweilen aber foldes Euer Schreiben unterschiede Punkten in fich haltet, haben Wir Unfern Sauptmann zu Burghaufen, bem von Donnersberg Euch auf Eins und Anders die Nothburft zu bebeuten anbefohlen, wie Ihr von Ihme Hauptmann ausführlicher vernehmen wurdet."

"Im Uebrigen wir Und Eure Bezeigung ju größtem Gefallen gereicht: Als wollen Wir es gegen Guch ju gebenken nit unterlaffen und feind Guch gnabigen Willen ju erweifen nicht ohngeneigt." 1c. 1c.

Mittlerweile febte von Donnersberg feiner Inftruction gemäß feine Beobachtungen amfig fort und melbete getreulich feine Wahrnehmungen nach Braunau; wie 3. B. d.d. 19. Novbr. "Ueber bas Thun und Reben bes Feldmaricalls horn; ferners: über die Aeufferungen beffen Kammerbieners Sirt Schmidt, welcher fagte:

"Der hohen Offiziere und Befehlshaber von des Feldmarschalls horn Armada seven so fehr viele nicht gesangen, vielweniger todt geblieben, als wie man unserer Seits angegeben. So sollen auch von dieser Armada in die 3000 zu Fuß und 3000 Pferd sicherlich und a salvo bei dem Herzog von Weimar angesommen sein und befinde sich bemelter Herzog wieder in die 14,000 zu Roß und zu Fuß stark, erwarte täglich hits, so daß er in Kürze mit einer vollsommenen Armada von 20 ober mehr Tausend Mann dem Feindbegegnen werde tönnen."

"Daher Er, der Horn, in dem Gedanken begriffen, bermalen feb bie beste Zeit und Gelegenheit die Friedensmittel zu ergreiffen und biese seine Meinung hat er mit der Lehre Taciti\*), (welchen Authoren er immer in Handen hat): in suis politicis libro 5. Cap. 19 bestätigt; indem Tacitus vermeldt:

"optimum et prope Vnum tempus est, de pace agendi, dum sibi uterque confidit et pares ambo videntur" und daß Tacitus im XVIII. Kavitel melbet:

<sup>&</sup>quot;) Der Befidierflatter vermedfelte bier Tacitus mit Linfins. - Mum. b. Reb.

Fortuna vitrea est, tunc cum splendet, frangitur.

"Habet has vices conditio mortalium ut adversa ex secundis, secunda ex adversis nascantur."

"Dieß waren feine Felbmarichall Sorn felbsteigene verba formalia und ließ es bermalen babei bewenben."

Unterm 21. November erhielt Donnersberg ben Befehl: "Rachbem ber ichwedische Feldmarschall Sorn im Werf habe wegen ber verlornen Schlacht von Nördlingen eine Relation aufzusehen und felbige seinem Schwager bem Drenftiern zu überschiefen, so solle er trachten, eine Copie hievon zu erhalten und zu übersenben.

Um 24. b. Mts. melbete von Donnersberg: "Nach ber Aeufeferung bes Feldmarschalls in Betreff berjenigen Stud (Geschübe), so aus bem Zeughause zu Munchen ao. 1632 Mai weg und nach Augsburg geführt worden, seyen es über 100 gewesen.

Eiliche bavon, er wiffe aber nicht wie viel, habe herzog Bernhard von Weimar nach Regensburg geführt, welche ohne Zweifel bei Eroberung ber Stadt wieder bekommen worden find. Gedachter herzog habe zu Augsburg 4 Stud umgieffen und Morfer baraus machen laffen; die übrigen seven noch in Augsburg vorhanden. Er
wolle alles thun, wenn dieß ein Mittel zu seiner Erledigung sein
follte, damit diese wieder berbeigeschafft wurden.

Auf Borfiebendes ichrieb ber Churfurft jurud: "Er (Donners, berg) folle auch bem Gorn fagen, es werde ber Königin fowohl als bem König von Schweben eine schlechte Reputation fein, wenn man fagen follte: Die Stud (Gematte) hatte ber König wiber ben Accord aus einer fürstlichen Residenz weggenommen."

hier folgt nun die Beschreibung berjenigen Geschüte wie fie ao. 1632 17. Mai im durf. Zeughause zu Munchen aus ihrem Berftede von ben Schweben ausgegraben worden:

- 2 boppelte Carthaunen; eine die Bosaune, die andere die Schalmen genannt; regiert jebe 75 Bf. Gifen.
- 2 gange Carthaunen; eine ber Pfeil, die andere ber Aff genannt; regiert jebe 45 Pf. Eisen. XVII.

- 2 andere gange Carthaunen, beebe bie Sund genannt; regiert jebe 45 Bf. Gifen.
- 4 gange Charthaunen mit allerlei Bierrath in Lebensgestalt gegiert, bie Lowen genannt; regiert jebe 45 Bf. Gifen.
- 1 Carthaune mit bem öfterreichischen Bappen , ber Strauß ges nannt; regiert 30 Bf. Gifen.
- 2 Charthaunen, ber Bauer und bie Bauerin genannt; regiert jebe 30 Bf. Gifen.
- 6 halbe Carthaunen, von ben Aposteln, regiert jebe 25 Bf. Gifen.
- 1 Salfonet, auf eine gewieffe Manier jum geschwind ichieffen gerichtet, reg. 5 Bf. Gifen.
- 8 Saubigen, welche nach ju 45, 25, 10 und 5 Bf. Gifen reg.
- 50 allerlei große und fleine Boller.
- 20 betto auf unterschiedliche Manier gegoffene Betarben.

### Frembe eroberte Studh:

- 2 boppelte Carthaunen: ber wilbe Mann und bas wilbe Beib genannt, so zu Umberg bekommen worden; regiert jede 75 Pf. Cifen.
- 6 gange Carthaunen mit bem pfalgischen Bappen, fo gu Mannbeim erobert worben; regiert jebe 45 Bf. Gifen.
- 1 Carthaune mit ber Stadt Gottingen Bappen, fo bem Konig in Danemarf abgenommen worben; regiert 40 Bf. Gifen.
- 1 bergleichen Carthaune mit bem pfalgifchen Bappen: ber wilbe Gber genannt, fo aber an ber Seiten schabhaft, regiert 40 Bf. Gifen.
- 1 Carthaune mit bem fgl. banischen Wappen und oben am Lauf St. Petrus, so zu Luther am Parnberg erobert worden; regiert 30 Bf. Gijen.
- 4 halbe Carthaunen, mit ber Ctabt Braunfdmeig Wappen.
- 2 bergleichen mit bes Bergogs von Salberftatt Bappen.
- 2 furze halbe Carthaunen mit ber Stadt Thorn Wappen, so ges meltem Berzog zu halberftatt zu Stattlohn im Stift Riebers munfter abgenommen worben, regiert jebe 25 Pf. Eisen.
- 1 halbe Carthaun mit bes Stifts Paberborn Bappen, fo erft

genanntem Bergog von Salberftatt ju Sochft am Main abgenommen worben; regiert 25 Pf. Gifen.

Summa: Boller 50; Betarben 20; Saubigen 8; Gefcung 41

Gegen Enbe bes Monats November (am 24. bs.) trafen zu Munchen, ber für ben Felbmarschall horn bestimmte Bage Fegesad nebst einem Trommelschlager ein, im Begriffe sich an ihren Bestimmsungsort Burghausen zu begeben.

Deren in Banben habenber Bag lautete:

"Gegenwartigen ber Kron Schweben Feldmarfchall horn feinen Bafchy mit bei fich habendem Trummelschlager, welcher mit Erlaub, niß und Bewilligung Ihrer durfürftlichen Durchlaucht auch mit Baßzettel vom herrn Feldmarfchall Leutnant Wahl hieherkommen, doch aufferhalb der Stadt verblieben, nacher Burghaufen zu feinem herrn zu reisen Borhabens, wollen menniglich frey, sicher passiren lassen.

Signat. Munchen 24. Nov. 1631.

Dero churf. Durchlaucht in Bayern 2c. 2c. unter bem lobl. Snetterischen Regiment wohlbestellter Hauptmann und zur Zeit Commandant alba A. v. Arch, zu Schönhofen.

Am 28. Nov. trafen beibe obbenannte Berfonen zu Burghaufen ein. Sptm. v. Donnereberg melbete bemnach an Ge. durf. Durchl. :

"daß berjenige Bachy nebft einem Trummelichlager nach erhaltener durfürstlicher Erlaubnif bei Feldmarfchall horn angetommen feven mit Bagen."

Er frug sich zugleich an, ob horns Kammerbiener und Graf Buggerischer Trompeter, bann mehrere andere Diener, ausser bes Munbschenks und bem Baschy nach Braunau geschickt werben sollen und ob dieß etwa auch ber Fall sei mit ben feche Tigerpferben bes Keldmarschalls.

Als Nachtrag zu bem am 17. November eigenhandig erlaffenen Schreiben bes Churfurften an horn muß hier noch beigefügt werben, als Notiz fur ben hauptmann Donnersberg bienend: "Wie bas Schreiben an Feldmarschall horn nach Meinung bes herrn Ober-

Ranzlers zu ftylistren und was fur Curialia zu sehen, bafür murbe zu Rebe sein, ob nit besser ware, bem Horn gar nit schriftlich, sonbern nur burch ben Hrn. Hauptmann mundlich zu antworten: 1) weil
es nit ex decoro, mit einem gefangenen Feind sich in schriftliche Antworten einzulassen; 2) weil schwerlich gegen ihn mit ben Pradicaten
und ber Cortessa fortzusommen; 3) Ebel wurde ihm zu wenig Wohlgeborn solle Ihro hurfurstlichen Durchlaucht zu viel fein.

Ihme viel zu cortiftren als einem Gefangenen und Feind ift nit rathsam — und mocht ihm dadurch ber Muth zu viel machsen und bas hirn geschwellen.

Bubem ist er selber in seiner Cortesta gar zu trivial, indem er nur unterthänig und gehorsammen schreibt; — Sed me sanioribus submitto."

Um 6. Dezember 1634 erging nachstehende Orbonang d.d. Braus nau an bie gu Munchen hinterlaffenen durf. Rathe:

"Dennach etliche bem schwedischen Feldmarschall Horn angehörtige Diener, darunter einer: Mathias Rüchel sein Auswärter, insgleichen Sirt Schmitt sein Kammerdiener, und ein Pagi sammt etzlichen Pferden und einem Trompeter Franz Schmayl von dem Graf Bugger'schen Regiment zu Unsern Landen hinaus auf Augsburg und Ulm zu reisen von Und Lizenz erlangt, Wir ihnen aber expresse verzbieten lassen, nach München nit zu kommen, als ist Unser gnädigster Bezsehl, bei den Thoren auf diese Leute fleißig Achtung zu bestellen, damit sie alba durchaus nicht eingelassen werden, sondern gestracks nach Augsburg reisen sollen 2c."

Unter bem Dato: 15. Dezember 1634 liegen vier Berichte ver- fciebenen Inhalis vor und gwar:

a) "herr Bilbelm heinrichen Erbiruchfeß, herr ju Balburg d.d. Conftang an Ce. durf. Durchl. in Bapern :

"Wie großen Schaben ber Feind mit Brand ihm gethan; er habe in Erfahrung gebracht, bag ber schwedische Obriftleuts nant Brangel, welcher ihm bas Berghaus Buffen mit allen Borgebauben ganglich in die Aichen gelegt und fich vernehmen laffen: baß ber Herzog Cberhard von Wurtemberg an ben

Feldmarschall horn inftanbig begehrt haben foll, bas obgenannte Schloß Buffen sammt ber Kirchen hinweg brennen gu
laffen. Darüber Guftav horn ihm, Brangel, schriftliche Drbonang gegeben, selbes gu vollziehen; Er, Brangel aber, habe
wiber die Ordonang selbst ber fconen Kirche verschont.

Eingangs erwähnter Erbtruchses siellt nun bie Bitte an Se. durf. Durchlaucht ze.: "ben Feldmarfchall Gorn befragen zu laffen hierüber que was Urfach und auf weffen Anstiften, weil es gar feine Roth erfordert hatte, ba nicht Gin Mensch mehr im Schloß und alles geflüchtet war, er biesen Schaben ihm hat zufügen laffen.

Auch habe horn am vergangenen 28. Januari vor ber Ueberlingischen Belagerung ihm allein in bas Stäbtlein Scheer seche Regimenter, welche fammt bem Troß in 4000 Menschen gewesen, sieben Wochen und nach Einnahme von Biberach, wieber eilf Tage eingelegt, zum höchften Schaben."

- b) 15. Dezember d.d. Braunau: Un Ce. faiferl. Majeftat :
  - "Ueber die Gefangennehmung bes schwedischen Feldmarsschafts horn und daß gleich nach der Rördlinger Schlacht und also vor dem erhaltenen faiserlichen Besehl, allen bayes rischen und des Bundes hohen Officieren und Obristen ernstlich angezeigt und besohlen worden sen, hinfuro teine Gesangenen noch Officiere vom Feind, sie sewen hoch oder nieder, ohne Borwissen Sr. durf. Durcht. Bewilligung auf Ranzion oder anderweitzigen Conditiones oder sonstenklift einigen Wegen, sollen ledig gelassen werden."
- c) 15. Dez. dd. Braunau: an bett Stapfittufin zu Burghausen:
  "Lieber Getreuer. Was Du' mit dem Keldmarschall abermals für einen Discurs geführt, haben Bir vernommen. Bas
  nun Anfangs das modum discurrendi und conferendi mit
  ihme, horn belangt, vermerten Wir aus beiner jesig und vorigen Relation, daß Du Dich gegen denselben im Discuriren
  und Antworten auf seine Reden und Gegenreden gar zu grofen Gitmpfens und Respects gebrauchest, wodurch Du bann

ihm nur verberbft und Urfach gibft, sich mehrers zu übernehmen und ben Wahn zu schöpfen als baß man ihm fo eingreiffig als wie er herausgeht, nicht begegnen noch antworten.

"Wöllest berowegen sich gegen ihn fürberhin bieses gar zu übrige glimpfens und Respects etwas enthalten und darbei in Acht nehmen, daß er Unser Gefangener sebe und felbs mit allzu biffigen und eingreiffigen Reben und Anzügen Unser und Deiner nit verschonen ibuete.

"Den Disfurs selbst belangend haben Wir daraus wahrgenommen, daß er, Horn, die Schuld ber in Unsern Landen durch
Mord und Brand verübten Eruvelitet und zugefügten überaus
groffen Schadens, sonderlich Unsere Stadt und Burgerschaft
Aichach, von sich allerdings ab und nur auf andere schieben
will, da er doch als ein gewester General ben der Schwedischen Armee dieses alles wohl verhüten und abstellen konnen;
zumahl aber hat er sich wegen erstgemelter Stadt Aichach mit
dem gar nicht zu entschuldigen, als ob der Commandant und
die Bürger gar zu contumaces gegen die ansommenden schwebischen Truppen gewesen seyen, weil ihm mit solchem pretert ungütlich beschieht und hingegen in sacto wahr, daß sie
ohnedas die Stadt viel zu frühzeitig auf und also zu solcher
gegen sie begangener Tiranan keine Ursach gegeben.

"Er will unter andern Unsere erlittenen großen Lanbschaben auch ben Bommer'schen Berberbten vom Abel und beren Rachgierigkeit beymessen, ba boch von Unser oder ber Bundes-Armee kein Mann in Pommern jemahls gekommen und also selbiger Abel von Uns niemals offendirt, noch zu einiger Rachgierigkeit verleitet worden.

"So mag er auch feine und ber feinigen in Unferm Lanbe verübten, fo übermäffigen Softiliteten mit bem nit entschuldigen, bag ber Braf von Tilly feeliger, ihme (horn) ju Bamberg angegriffen, benfelben geschlagen und baburch bies feits bie Reutralität rumpirt worden fein solle; fintemal nit

allein icon bavor ber Ronig in Schweben fich nicht mehr gur Reutralitat, (bie Bir fonften auf Unterhandlung ber Rron Franfreid icon an Unfern Drt eingewilliget und unteridrieben gehabt), verftehen wollen, fonbern eben ber Sorn mit ber Ruptur felbft ben Anfang gemacht, inbem er ben Bifchof von Bamberg ale einen ungemittelten Bundesftand und Mitglied, erftens feindlich angegriffen und Er fowohl als fein Ronig felber mohl gewußt, wie es auch gegen ben foniglichen franjofifchen Ambafaboren Charnace unter bem Tractat ber Reutralitat ausbrudlich alfo bebingt, gleich bag Bir bes Bunbes Dbriften find, alfo auch nicht unterlaffen tonnen noch werben, gebachten Bifchof ale einen beleibigten Mitwereinten wiber folde unbillige feindliche Bewalt ju befenbiren ; - auch Er und fein Ronig Belegenheit genug gehabt, auffer Unfer biejenigen anzugreifen, welche fie allezeit fur ihre Sauptfeinbe ausgerufen wie noch, ba es ibm nicht vielmehr um Unfern Ruin und um bieß zu thun gewesen, baß fie felbft ebezeitlich bie Reutralitat, ebe und bann es bamit weiter fommen, ihres Befallene brechen fonnte."

d) 15. Dezbr. d.d. Burghaufen; Sauptmann Donnereberg an Se. durf. Durchlaucht :

"Daß Feldmarschall horn, in Bezug auf jene Mittel ben gewünschten Frieden endlich zu erlangen, seine Meinung babin ausgesprochen, es sei kein füglicheres Mittel hiezu, als daß jeder Theil nur die Conservation und nicht die Prorogation seiner Religion suche; zu dem Ende dann vornehmlich dienen: wenn alles wieder in den Stand wie es anno 18 oder 20. gewesen, gesett wurde, u. s. w.

Auf die an horn gestellte Frage, was boch ben verftorbenen Konig in Schweden bewogen haben musse, ohne vorhergehende erhebliche Ursachen, das romische Reich und vornehmlich die unschuldigen catholischen Chur-, Fürsten- und Stände
also hostiliter anzufallen, dieselben zu vertreiben, ihre Land
und Leute auf ben Grad zu verheeren und zu verberben, gab

berselbe zur Antwort: "baß ben König in Schweben zur Ergreisung ber Waffen wiber bas römische Reich vornemlich bieß bewog, baß bie römische kaiserliche Majestät wiver ihn, ben König aus Schweben, ber Krone Polen zu Hilf unter bem von Arnheim eine vollsommene Armee nach Preuffen geschickt habe; baburch ben König in seinem Dissegno merklich verhindert; — muffe gleichwohl bekennen, daß weil die große Hilfe bes Kaisers ber Krone Polen selbst suspect gewesen, mit dem König aus Schweden ein annehmlicher und schier unverhoffter Krieden geschlossen sein dien werde."

Als die Schweben im Monat Janner 1634 Regensturg befest hielten, erlaubte fich bie bortige Burgerschaft balb nach biefer Occupation allerhand feindliche actus gegen Stadt am hof und berer eingeseffene Burger, burch Ausplundern, Riederreißen von Gebäuben u. f. w.

Churfurft Maximilian erließ baher nach Abzug ber Schweben ben Befehl: ben Syndicum Simplicium Widmann zu verhaften.

Bezüglich dieser Borfalle zu Regensburg ward hert Khuttner mittelst durf. Schreibens dd. Braunau 16. Dezember ausgesorbert: "umständlich zu berichten, ba sich ber schwedische Feldmarschall horn vor diesem zu München in seiner (des Khüttner) und des durfürstl. hoftammer-Raths Dr. Wännppels Gegenwart bahin vernehmen lassen, wasmassen die Regensburger Gesandten zu ihm geschickt und eine schwedische Garnison begehrt haben: wo, wann und in wessen Gegenwart bemelte Sachen gesprochen worden seven und er wolle sich dabei wohl erinnern, daß er eiwan badurch zur Parthey gemacht worden und ihm andere Ungelegenheiten baraus erwachsen möchen."

Am 22. Dezember 1634 ichrieb Gert Friedrich von Liegfals von Munchen aus an ben Churfurften: "Auf erhaltenen Befehl habe er sogleich die Führer beiber handwerke, ber Schäffler und Riftler, zu fich vorgesorbert und ihnen anbesohlen, alle ihre handwerkegenoffen zu versammeln und bei benfelben grundlich nachzusorichen, was sie und jeder besonders vor britthalb Jahren bem jest zu Burghausen verhafteten schwebischen Feldmarschall horn, als der Feind Se. churf.

Restoenzstabt occupirt gehabt, bemfelben, so bamals in 3hro Durcht. Berzog Albrecht's zc. Restdenz quartirt gewesen, an entführten Sachen eingeschlagen und eingepact ober sonsten bazu geholfen und barum Wiffenschaft haben.

"Daraber vermelben bie Schäffler: "es leben auf ihrem handwert von 31 Meistern nur mehr 16; beren feiner habe weber in Ihro durf. Durchl. Residenz noch bei Ihro fürstl. Durchl. herzog Albrecht ben Schwebischen eiwas eingeschlagen.

Unter ben Berftorbenen aber find von ben Schwebischen, bie bamale gewesenen zwei Hofichaffler, sonderlich aber ift ber Beigl gebraucht worben, beren hinterbliebene aber nichts Sachdienliches angeben tonnen.

Bon ben 52 Riftlermeistern leben nicht mehr benn 18, von benen ebenfalls feiner etwas eingeschlagen hat.

Bum Einpaden ber gemalten Stud foll ber Maler Sanne Bruberl von ben Schwebischen gebraucht worben fein, ber aber auch geftorben ift.

24. Dezember d.d. Burghaufen; Bericht bes Sauptmann Donnereberg :

"Auf erhaltene Orbre ift ber Felbmarichall horn wiederum in bas Fürstenzimmer aus benen angegebenen Motiven transferirt worden, welches vorher bem Feldmarschall gebührendermaffen infinuirt, beme es auch ganz beliebig gewesen; allein zugleich gebeten hat, daß bei biefer talten Jahrszeit das Bett in der Stuben aufgeschlagen werde, was auch geschen ift.

Begen bes Leutenants Belfhofen, ber Schildmachten und bes Sorn's Diener, warb bas anbefohlne vollzogen."

27. Dezember (Bericht wie oben): "Johann Rotter, aus ber Landshuter Geiselschaft, welchem von Augsburg auf 6 Bochen lang zu ben Seinigen zu reifen verwilliget worden und gestern albier (Burg-hausen) bei seiner Familie angesommen, hat ein an Feldmarschall Horn lautendes Schreiben übergeben, was zur Einsicht Gr. churfürst. Durchl. berfelbe übersendet.

29. Des Ce. durf. Durchlaucht an hauptmann Donnereberg :

"Derfelbe foll ben Felbmarschall Sorn aussorichen ob es mahr fei, baß, als ber König von Schweben mit seiner Armaba in Unser Land und vor Unsere Festung Ingolstabt fich geworfen, bie Regensburger eine Garnison vom schwedischen König verlangt haben? —

Die Correspondenz zwischen Churfurft Maximilian I. und bem Sauptmann von Donnereberg begann 1635 am 3. Jan., wie folgt: (aus Braunau):

"Lieber Getreuer! "Wir haben Dein Schreiben fo bem fcmeblichen Feldmaricall horn burch hannfen Rotter, Landshutifchen Geifel zugebracht worben, gelefen.

"Und magst nit allein ihme Horn besagte Schreiben wohl überantworten und zusommen lassen, fondern auch dem Rotter selbsten
ben Acces zum Horn und daß er sein vorhabende Rothdurft bei demfelben andringen moge, (boch daß es in Deiner oder der Commissary
Begenwart geschehe), verstatten; inmassen Wir dann ihm Rotter
gnadigst wohl gonnen wöllen, da er bey ihme etwas guets ausrichten
und erhalten kann ic. 16." (ex commissione.)

1635. 4. Janner. d.d. Ranshofen. Ce. durfürstitiche Durchlaucht in Babern an Ihro fürstl. Durchlaucht Herzog Albrecht ju Donauwörth:

"Aus E. Leb. Schreiben sammt Beilag habe ich ersehen was Deroselben bey Ihrer Restoen, zu Munchen vor 2 Jahren burch ben barin quartirten, jest zu Burghausen gefangenen schwebischen Felde Marschall horn und die seinigen, über bas was man ihnen an Essen, Trinken und Kutteren geben mussen, an Rosen und Bieh weggenommen worben und bann auch an Maleren für Schaben beschehen.

"Wie nun diefe E. Ebb. Pratenfion an fich felbst billig ic. ic., alfo will ich, wenn man berentwegen mit bem horn tractiren wirb, sowohl als meiner eigenen Sachen eingebent fein."

1635. 22. Janner d. Ranshofen: (An Donnersberg ic.): "L. G. "Bir mögen bir hiemit gnabigft nicht verbergen, was gestalt Uns verwunderlich vorsommt, daß du Uns in langer Zeit von des Horn's Berhalten, wie er sich befinde, was er mache, wie er die Zeit vertreibe, ob ihm die Weil lang oder was er sonsten por ordinart Dis-

curs führe, berichtet haft. — Wenn wir aber bergleichen unter anbere Particularitäten zu wissen vonnöthen haben, bemnach ist hiemit Unser Befehl, daß du Und (im Fall sonften nichts anders von Importanz vorgefallen) nicht bestoweniger obberührter Particularitäten halber avistren; wie bann auch dieses mit guter Manier und Gelegenheit in Obacht nehmest, daß wenn sich eiwan mit bem Horn seiner Ersedigung halber ober sonst was sich ereignet, sogleich zu vernehmen gebest."

1635. 23. Janner, d.d. Burghaufen. (Donnereberg an Ge. churf. Durchl.) :

Derfelbe berichtet über ein Schreiben bes Dr. Lauber in Angeburg an Feld-Marschall Sorn: "daß sich Horn ganz wohl bestinde, die meiste Zeit mit Lesen christlicher auch politischer Bucher und Historien verbringt, insonderheit belectirt er sich mit B. Drerely seinem Heliotropio und mit bes Cardinalis Bellarminij opusculo de Ascensione mentis in Deum. So psiegt er auch zuweiten mit Ew. churf. Durchl. Rath und Forstmeistern im Brett und mit ber Karten zu spielen.

So oft ich zu ihm, Feldmarschall horn, fomme, ift fast jebesmal bie erfte Frage, ob man ihm nicht Mittel zu feiner Erledigung vorsschlagen werbe."

1635. 29. Janner, d.d. Ranshofen. G. durf. Durchl. an ben Saupimann ju Burghaufen :

1c. 1c. "Wir erinnern Uns aus beinem nachften an Uns abgegangenen Berichtschreiben, ben horn bett., baß er fich mehrentheils mit Lesung bes Bellarminj und P. Drerely Buchlein intertentire, baß ibm auch folche nicht ubel gefallen.

"Dieweilen Du bann leichtlich Gelegenheit- haben fannft mit ihme von biefem Buchlein und beren Autoren weiter zu biscutiren, als follft bu ihn fragen: ob er bannoch meine, bag biefe Leut, bie folche Sachen schreiben, eine rechte Religion haben und auf bem rechten Wege seven ober nicht?

"Weffen er fich hierauf per discursum antwortlich erflaren wirb,

bas follft Une bu herwieder gehorsamft berichten und find bir beines bene mit Gnaben gewogen 2c."

1635. 2. Februar, dd. Burghaufen. Sauptmann Donnereberg an Se. durf. Durchl. :

"Den erbaltenen Befehl vom 29. Janner habe ich folgenbermaffen heut vollzogen und mich biefer Belegenheit gebraucht.

Dennach Er, Feldmarschall Horn, gestern ein katholisches Predigtbuch von mir begehrt, hab ich ihm die conciones Rdis. P. Ludovici Granatensis zugestellt mit dem Bedeuten, daß ich ihn heinfluchen werde, um von ihm zu vernehmen wie ihm dieses Buch neben andern gefalle. Als ich nun heute nach Mittags zu horn gesommen um mit demselben des Granatensis seiner Predigten halber zu reden, hat er gegen mich vermeldt, daß er bereits zwo seiner Predigten, welche er über die verschiedenen sonntäglichen Evangelien vom Ungestüme des Meeres geschrieben, durch und durch gelesen, gefallen ihm auch dieselben überaus wohl, wie er dann auch einen gueten Theil daraus erzählt hat; hierauf ich ihme befragt: weil sowohl der Granatensis wie auch P. Drexelius und vorderist Cardinal Bellarmin sein, Horns selbsteigener Befanntuuß nach so gottseelige und geistreiche Bücher schreiben, ob er nit davor halte, daß solche Leute die rechte Religion haben und auf dem rechten Weg der Seligseit seyen?

"Darauf er geantwortet: "bag auch bei ihnen bergleichen geiftreiche und geiftliche Bucher ju finden; halte alfo beiderseits Authores für fromme gottselige Leut; ihm aber gebuhre nicht, vermög bes hl. Paulus Lehre, ju urtheilen, viel weniger jemanden ju verdammen."

1635. 12. Febr. d.d. Burghaufen. Sauptmann Donnersberg an Ge. durf. Durcht.

Derfelbe überfandte ben Inhalt zweier Schreiben, nemlich bes Commandanten in Augeburg, sowie bes Dr. Lauber an ben Feldmarschall horn, zur Einsicht und melbete zugleich, daß er (Donnereberg) bem horn die Eroberung ber Festung Philippsberg erzählt habe, welches bieser aber anfangs nicht glauben wollte; sodann aber äusserte: "weil selbiger Ort eine Realsestung sen, muffe es nur durch Berrätteren zugegangen sehn und haben die Franzosen an Berlierung bie-

fer Festung feinen geringen Schaben genommen"; ferners: "daß gestrigen Tags ber hiesige Prediger P. Bist, den Feldmarschall Horn beimgesucht und fast anderthalb Stunden, sonderlich aus der Mathematik mit ihm discurirt, darob er, Horn, ein besonderes Gefallen geshabt und ihn, Prediger, Seris gebeten, er wolle ihn bald wieder beimsuchen."

1635. 21. Febr. (Bericht bee Sauptmann Donnereberg):

"Am letten Sonntag habe der Feldmarschall Sorn ben Mebici begehrt wegen ber bevorstebenden Fastenzeit mit ihm zu conferiren.

Das arziliche Zeugniß wie jenes bes B. Otto Zenger wurden mit überfendet, wie nachstehend folgt.

"Bas von dem horn an Speisen übrig bleibt, hat er fich auf meine ihm gethanene Erinnerung verwilligt, daß ich foldes armen und franken Personen, welche ohnedas Fleisch zu effen befugt, ge-ben werde.

# Mergtliches Beugniß.

"Anno Salut. Dn. M. DC. Trigesimo quinto, February XX. Illustri ac generoso Dn. Dn. Gustavo Horn, Dn. in Cancas, de Porcalla etc. ex febri quartana, quam ante biennium subtinuit, melancholia hypochondriaca correpto, ad praecavendum quin maiora inde ualetudinis incommoda evenire possent, carnibus uesci (pisces et omnis generis conchilia taliter constitutis cum haud conferent), per S. tempus 40 mae exceptis excipiendis tamen cum authoritate et licentia ecclesiastica consultum iudico. Leonardus Seelmann M. D.

Burghusij 21, ut supra.

Si Dnus. Medicus coram Dne. V. consultatione sua iudicat esum carnium pro Valetudine conservanda necessarie requiri, ex benigna voluntate sanct. Matris Ecclesiae Catholicae, Facultati petitae et a Medico concessae annuo et subscribo.

Otto Zenger Soc. Jesu. m. p.

1635. 28. Marg. Unter nebenbezeichnetem Dato, erhielt Se. durf. Durchl. von Bayern aus Borms einen Brief von bem fcmebifden Kangler Drenftiern in lateinischer Sprache, bee Feldmarschalls Sorn Freilaffung betr. (Der Driginalbrief befindet fich in ben Aften.) 1635. 5. April Se. durf. Durchlaucht an ben hauptmann gu Burghaufen.

"Demnach bereits allenthalben bekannt, baß ber gefangene Eraz ju Wien seine Wachten mit Gelb bestochen und darüber ausgerissen, als hat man um so viel mehr Ursach, auf ben Horn, darmit er sich nit eines gleichmässigen unterstehe, fleißig Aufsicht zu halten, wie dann hiemit Unser gnädigster Beselch, daß du und ber Pelshosen, dem zur Wacht verordneten Officier des Horn's und Anecht besto besser auf die Eisen sehet und daß sie ihre schuldige Pflicht und Treue in acht nehmen und sich keineswegs hintergehen lassen, gute Achtung gebet, sonders auch sonst, ihr Beebe vorderist sleißig Obacht und Ausmerten halten sollet, damit dem Horn alle Mittel und Weg zum Ausreißen abgeschnitten werden, alß Wir Unß zu geschehen versehen 2c.

1635. 7. April dd. Burghaufen. Bericht bee hauptmann Don- nereberg :

"Der Feldmarschall horn hat auf an ihn gestellte Fragen geantwortet: baß die Studh und Malerenen so ber proscribirte Pfalzgraf Friedrich aus ber churf. Residenz und Kunstkammer zu Munchen hinweggenommen, nach Mainz hat bringen lassen und daß beschalb an Orenstiern geschrieben worden.

"Auch läßt horn bitten, ihm die Alteration bie er am verfloffenen Charfreitag gehabt, nicht zur Ungunft aufzunehmen, benn er habe bamals vermeint, es seyen ihm alle Mittel zu feiner Erledigung benommen."

"v. Donnereberg melbete am felben Tage (7. April) weitere:

"Feldmarichall horn befindet fich in guter Leibes Conftitution. Alls ich ihm aber ben mit ber Stadt Augeburg gefchloffenen Accord vorgewiesen, hat er es anfänglich gar nicht glauben wollen; wie er es benn noch zur Zeit in Zweifel zieht, ob bem also.

Bon ben accordirten Bunten babe ich feiner Meinung und Inbicien barüber nicht penetriren können, bieweil er vorgeben, baß er außer bes Buntes: ben Schwedischen Commandanten und beffen untergebene Soldaten betr. bie andern nicht gelesen, welches doch unglaublich, weil er ben Accord etliche Tag in Handen gehabt; allein so viel vermelbt, daß er bie Besorgniß trage, es werben ben Schwedisichen ber Alford nit gehalten und bag vielleicht die Stadt Augsburg burch die französische Armada wieber in vorigen Stand möchte gesseht werben.

"Ferners, daß ich glaubwürdig vernommen, ber Kraz zu Wien ausgerißen haben solle; beschalb habe ich den Commissarium Belthofen, den Leutenant, Corporal und den Einspänniger vor mich gefordert, denselben des Krazen Ausreißen erzählt und den schuldigen Fleiß mit Verwachtung des Horn zu continuiren ausgetragen; obwohlen nun Gottlob die geringste Besorgnis oder Gesahr nicht ift, daß der Keldmarschall Horn Gelegenheit haben könnte sich flüchtig zu machen, hat doch der Leutenant zur mehrern Versicherung vor gut und rathsam angesehen, dieweil man von des Thurmes Jimmer aus durch 4 Kenster gar leicht aus des Horns Jimmer sommen kann, auch die Thürmers-Gesellen bereits ihrer Gelegenheit nach, (weil auf seldigem Kasten eine Aufhängstatt zum Leinwandgewand) sommen sein, daß seldige Kenster verschlagen werden: und er, Leutnant, allein einen Schlüssel zu dem Kasten haben solle.

"Auch ward nothig gehalten bes Nachts 2 Schildwachten zu bestellen, welche auf Horn's Thun und Laffen gute Obacht geben und bag in bem Zwinger gegen die Stadt, wohin Horn sehen kann, bes Tags mehrmalen beaufsichtigt, ob nicht bei benen 12 vorhandenen Kenstern etwas verdächtiges vorübergeben möchte.

"Als nun Felomaticall Sorn bie Berichlagung ber Fenfter aus feinem Zimmer, und im Zwinger ben Solbaten bafelbft gefehen, hat er fich barüber boch offenbirt befunden.

Und wie ich ihn gestern Abends auf eine viertel Stunde besucht, in der Meinung mit ihm veranlagtermaßen aus den Fasten-Bredigten Ludovici Granatensis (welche er sonft fehr rühmt) — zu discutiren, hat er gleich wider alles Verhoffen in Born gegen mir vermeldt:

"Ich halte ihme fur einen Zauberer und Teufelsbanner", dies weil ich ober feinem Zimmer etwas bauen laffe und bazu eine neue Schildwacht in ben Zwinger gestellt hatte. Er glaube auch nicht,

baß foldes aus Em. durf. Durchl. Befelch ober mit Dero Bor- wiffen geschehen fei.

"Er fei auch nicht mein, fonbern Em. durfürftl. Durchlaucht Befangener.

"Darauf ich ben Leutenant, ber zugegen gewesen, zu mir in's 3immer erfordert, ihme Keldmarschall die Wahrheit zu bekennen, gleichergestalt mit rauben Worten geantwortet, daß es wunderlich und fremd anzuhören, daß Er, Keldmarschall, mir und dem Leutnant in der Festung albier Maß oder Ordnung geben wolle, wie die Wachten bestellt und aller Orten die Vossen verseben sein sollen.

"Er Leutenant auch vermelt, daß alle gemachte Anstalt zu sein, Leutenants, und seiner Untergebenen Soldaten Bersicherung geschehe, dann ihnen die meifte Berantwortung obliege und wann Er, Feldmarschall, nichts boses im Sinne habe, wie er auch davor balte, solle ihm die gemachte Ordnung nicht fremd vorkommen; — darüber sich horn noch weiters alterirt mit Borgeben, daß man ihn für einen Teuselsbanner und Zauberer halte, welches ich ihm ftart widerswochen.

"Sorn aber im Born mit Sisigfeit vermelt: er fei nunmehr gang besperat; habe feine Soffnung mehr gur Erledigung, weil ihm feine Mittel biezu vorgeschlagen worden.

"Dieß fei der Danf, daß er das Land Bayern, so viel an ihm gelegen, confervirt; benn wenn er seines Königs Ordinanz gefolgt hatte, sollte das ganze Land Bayern ruinirt und in die Afchen gelegt werden.

"Weil er es aber nicht gethan, so erfenne und erachte er, bag ihn Gott barum ftrafe, bag er feines Konigs Befehl und Ordinang nicht nachgetommen sepe.

"Auch verfpure er von Tag ju Tag, daß man mehr Achtung auf ihn gebe und in feine Berfon Mißtrauen fete, welches doch S. c.

"Bogegen ich erinnert, baß gang nach Befehl gehandelt worben, ohne felben zu überschreiten und gegen ihn, horn, bie anbefohlene Cortefie wie befanntlich nit restringirt, sonbern gleichsam extendirt worben, baber er fich vielmehr ju bebanfen als zu beflagen haben werbe.

"Bollte Ew. churf. Durchl. auch nit bergen, baß horn an Gelb gewiß nit mehr als 150 fl. haben mag; wie er es ferner machen will, liegt ihm ob. Bon Augeburg hat er, wie Rath Gagner bertichtet, wenig hilf zu hoffen."

"Die ganze Alteration Horn's rührt baher, bag er nach Eroberung bes Schloffes Burzburg, worin Ihro fürftlichen Gnaben von Regensburg gelegen, und mit bem Accord ber Stadt Augeburg aller feiner vermeinten vorgeschlagenen Erlebigungsmittel beraubt worben ift."

1635. 9. April d.d. Strafburg. Mittelft Schreiben unter nebenftebendem Dato ftellte ber Rheingraf Otto an ben herrn Grafen von Falkenftein zu Benfeld bie Anfrage: "wegen ber Sache, die ber herr Obrift und Gubernator in Rheinfelden, von Quernheim, in Betreffeines Teftaments, bas in Speyer weggenommen worden fei burch Feldmarschall horn, und baß nun Riemand wiffe, wo selbes hingetommen fel."

Dan moge bieferhalben Rachforfdung halten.

1635. 16. April. d.d. Ranshofen. Ge. durfurftl. Durchl. an Sauptmann Donnereberg :

"In Betreff ber Restitution beren von bem profcribirten Pfalg- grafen Friedrich von Dunchen entführten Cachen."

"Rachdem Wir feither Bericht erhalten, daß ber königl. Schwebifche Faktor und Expeditor Larfon sowohl für feinen Rönig als für
fich felbsten auffer ben obgedachten Saden, so ber proscribirte Pfalzgraf zu sich genommen, das übrige alles und zumalen das Bornehmste
in seine Gewalt gebracht und darum Red und Antwort zu geben
wisse: als sollst du solches bem Horn andeuten, und begehren, daß er
bem bemelten Larson berentwegen beweglich zuschreiben und ihn zur
Restitution vermögen solle 2c."

1635. 22. April. Sauptmann Donnereberg an Se. durfurfil. Durchlaucht:

"baß gestern Abends gegen 7 Uhr ein Trompeter vom Grn. Grafen von Gronsfeld zu ihm gefommen und einen Baß übergeben mit Bermelben, baß ber in biesem Baß bezeichnete Obristleutnant sich vor bem Schlosthore befinde und zu ihm gebracht wurde."

Derfelbe hatte verschiedene Schreiben und Bechfel Born's in Brivatsachen bei fic.

"Da aber auf durfürstlichen Befehl ohne specielle Erlaubnis tein Zutritt zum Feldmarschall horn gestattet, so befahl er, Donnersberg, bem Leutenant Frosch, baß er ben Oberstleutnant bei bem Gubensteiner einquarttren solle, boch in ein solches Zimmer, baß er auf die Gassen nicht heraussehen könne, und dieß ihm Froschel zwar a parte, bem Obristleutenant im Beisein des Leutnants Froschl vermelt: daß ihm nach Kriegsgebrauch eine Schildwacht in das Zimmer solle gestellt werden, darüber er sich allsobald starf alterirt, vorgebens, daß ihm bergleichen nirgends auf der Reise begegnet u. f. w."

"Kann Ew. churf. Durcht. anebens nit unangeführt laffen, baß biefer Obriftleutnant meines Ermeffens ein frecher und ftolzer Mann fein muß, dann er im Discurs vernehmen laffen, daß er fich in bem Land Bayern gar wohl austenne, wo die Schwedischen gewesen und wo sie nicht gewesen; benn daselbst sei alles noch im guten Wohlftand, haben also Ursach die guten Duartier wieder zu suchen. Man habe auch wohl Gott zu banken, daß Herr Feldmarschall Horn in dem Bayerland commandirt und bes Königs Befehl nicht vollzogen habe; denn des Königs Befehl ist gemäß, das Land zu Bayern ganz zu ruiniren und in die Afchen zu legen.

"Als er auch von mir zu wissen begehrt, was vor Mittel, ben Feldmarschall Horn zu erledigen vorhanden, hab ich darauf geantwortet: "baß ich davon feine Wiffenschaft habe, doch halt ich dafür, daß wenn ber Reichstanzler Orenstiern sammt seiner untergebenen Armada und Officieren sich wieder nach Schweden begeben und bas Reich quittiren wurde, daß er, Horn, ihnen bas Geleit alsbann gesben möchte."

Muf meldes er geantwortet:

"baß um bes Sorn's willen bie Schwedifden feinen guß breits

weichen werben, sonbern hoffen vielmehr, die Schwebischen werben ehender ben Horn alhier zu Burghausen ledig machen. Denn obwohl sie, Schwedische, bei Rördlingen eine Ohrfeige getriegt, so feien boch ihre Sachen also wohl bestellt, baß sie ganzliche Hoffnung haben, in Kurze sich zu revangiren."

"If alfo nit zu zweifeln, Er, Oberftleutnant, werbe bem horn bon ber Schwedischen Armada groffes Best machen, wie er bann auch vermett hat, bag die Schwedischen und Polnischen Traftaten wegen Continuation bes Friedens gar in guten terminis ftehen."

"Rit weniger foll Ew. durf. Durchl. unberichtet laffen, baß, ale ber Ruchel hier geweft, Ew. durfurftl. Durchl. mir gnavigft befohlen, benfelben ohne mein Beifein mit bem Felbmarschall horn nicht reben zu laffen, welchem ich gehorsamft nachfomme."

"Es hat aber horn bem Ruchel fast täglich sowohl zu Mittag als Nachts zu Gaft berufen, barbei ich mich zwar auch befunden, boch hat die Nachtmahlzeit fast jedesmal in die 3 oder 4 Stunden lang, (sonderlich, weil er, horn, nach bem Essen mit bem Rüchel angefangen im Brett zu spielen), gemährt.

"Ich bin aber gleichwohl mit meiner großen Ungelegenheit nicht einen Deut von ihnen gewichen, baß also gewißlich er, horn, mit ihme Ruchel nicht ein Wort unwissend meiner hat reben tonnen.

"Weil ich bann Besorgniß trage, baß horn biesen Obriftleutnant gleichergestalt wie ben Ruchel sowohl zu Mittags als zu Nachts zur Tafel berufen werbe, also hab bei Ew. durf. Durchl., was ich mich besfalls zu verhalten, unterthänig anfragen wollen."

"Meines unmaßgeblichen Bermeinens funte ber Feldmarschall Sorn auf 3 ober 4 Mal allezeit ein ober zwo Stund fein Rothburft mit bem Obriftleutnant genugsam reben, weil mir auch unbewußt, was biefer Obriftleutnant vor ein : mir unbefannte Sprach fann.

"Ware vielleicht nicht unrathsam, bag ihm, horn, bedeutet wurde, fich feiner andern als ber beutschen Sprach, beren er, Obriftleutnant, gar wohl fundig, gegen ihn zu gebrauchen; bann bemelter Obrifts leutnant fich gegen mir verlauten laffen, bag man hoffentlich nicht zu

wiffen begehren werbe, was er mit bem Sorn feiner Brivatfachen und Guter balber au conferiren babe."

"Gebachter Obriftleutnant ift bes Sorn's befter vertrauter Freund einer."

"Um biese bes Obriftleutnants Antunft hat horn bis Dato noch feine Wiffenschaft; hab auch verboten, Ihme, horn, bis auf Ew. durf. Durchl. erfolgte gnabigfte Resolution bas geringfte nit ju resolviren."

1635. 23. April dd. Ranshofen. Churfurstliche Entschließung: "2c. 2c. Rach ben erhaltenen Anzeigen ift ber zu Burghausen angelangte Schwebische Officier ein bekannter bofer und verschlagener Mensch, weßhalb auf ihn wohl acht zu haben, was er redet und überhaupt im Schild führt.

"Demnach ift ber Modus vorgefdrieben :

- 1) Soll ber Sauptmann ju Burghausen, fo lange biefer Lewison bafelbft fei, bei bem Sorn ju afiftiren, ba biefe Leute aller Lift voll fein; ift auch eine qualifizirte Person beizugeben, ber Belfofen.
- 2) Dieser Lewison ift gar verschlagen, möchte leicht die Occasion absehen ober in acht nehmen, bem horn auszuhelfen, ober Rath und That geben und find sogleich die Anordnungen zu treffen."

"Begen bes Schreibens bes Drenftiern's zur Erlebtgung bes Feldmarschalls Gorn muß mit Gr. faif. Majeftat und ben fatholischen Ständen conferirt werden und ift fich beshalb an Graf Bol-fenftein gn menden.

"Die mitgefommenen Schreiben und Bechfel an horn, hat Se. durf. Durchl. bereits burchgefeben und fann ber hauptmann Donnersberg felbe an horn abgeben.

"Was die ju Munchen entwenbeten Malerein betrifft, folle ber Sauptmann bas nothige aufsegen. Begen Berwendung einer qualifizirten Berson bei Gorn, ift neben bem Belfofen wohl in Acht ju nehmen."

(Obwohl Feldmarfcall forn beständig von bem Sauptmann

von Donnersberg beauffichtet war, erhielt lehterer bennoch Enbe bes Monats April einen eigenhandig abgefaßten Brief in frangoficher Sprache, worin er feinen Seelenzustand schildert. Das Original liegt bei ben Aften.)

1635. 1. Dai. d.d. Burghaufen. Frhr. v. Donnereberg an Ge. Gerf. Durcht. :

"ic. ic. Er habe bie von Er. churf. Durchl. übersandte Orbre nebst ber Ankunft bes Obristeutnants Lewison am 27. April erhalten; über welch lettere ber Feldmarschall horn febr erfreut gewesen sei, und bag beibe wohl mitsammen sprechen burfen in Gegenwart von Personen, babei sich aber keiner fremben Sprache bebienen sollen, weil sonft nur Ungelegenheit für sie entstünde.

"Die Befprechung bauerte über 2 Stunden, wobei Lewison Bechfelbriefe nebft andern Bapieren übergab.

"Dabei erkundigte fich horn eifrig, wo biefer ober jener Cavalier nach ber Rordlinger Schlacht hingesommen fei, ob fie tobt ober lebendig; item wie ber Reichstanzler u. a. Cavaliers feine, bes horn's, Relation aufgenommen und hierüber verschiedene Erläuterungen gegeben."

"Die Rieberlage ju Rorblingen fchreibe man allein bem unwanbelbaren Billen Gottes ju."

"Ferner erfundigte fich horn, wie es um feine Untergebenen und besonders mit feinem felbst eigenen Regiment ftebe."

"Er, Obrifteutnant, barauf (in Hoffnung bem keldmarschall bamit wohl zu kommen, bessen er sich boch wenig erfreut hat), — gesantwortet: "baß ber Herzog von Weimar die ganze Armaba, so Er, Keldmarschall Horn, geführt, und sonderlich sein eigenes Regiment unter sein Commando genommen und sogar sie des Horn's Namen (gleichwohl mit der Officiere großen Disgusto) cassirt, seie also dem gemeinen Rutz sehr dienstlich, wann er, Horn, lang gesangen sewe; worüber der Keldmarschall alsobald feuerroth worden und diesen Discuts interrompiren wollen."

"Ich hab aber gegen bem Obrifileutnant alfobald vermelbt :

besser zu verständigen, wie er vermeint, daß mit langwierigen Aufenthalt des Hrn. Feldmarschalls dem gemeinen Rut an Seiten der Kron Schweden viel sollte gedient sein, dann ich der Meinung, daß diese Favor leichtlich zu erlangen sein wurdet; hierauf er abermat präcipitanter und mit Disgust des Feldmarschalls geantwortet: "weil er wissentlich, daß der Herzog von Weimar und Feldmarschall Horn übel zusammengesehen und in großer Disserenz gestanden. Wann Er also Feldmarschall Horn wiederum auf freien Fuß gestellt werden sollte und seiner Armada und Regiment begehren würde, daß allehoche und niedere Offiziere darin einwilligen thäten mit großem Disseust des Herzogs von Weimar, daraus unsehlbar unter der Armada eine große Confusion ersolgen sollte.

"Er, Feldmarschall, hat den Obristleutnant nit gar lassen ausreden, sondern deme eingesprengt mit Vermelden: "herr Obristleutsnant! Der herr ist in einem ungleichen Bahn, dann die Differenz so wischen herzog von Weimar und mir, gleich wie sie von einer schlechten Importanz gewest, also seven sie auch schon sopirt; so seve er keldmarschall ganzlich entschlossen, ja erdietig, sich zu reserviren, wann er nur zu seiner Erledigung gelangen funte, daß Er sich des Kriegswesens ganz und gar entschlagen und ein Brivatleben führen wolle; babero sein des Obristleutnants besorgende Consusion ein unzeitiger Borsorg; barbei es nun vor selbigemal verblieben; allein ber keldmarschall Horn gebeten ob der Obristleutnant, Ich, der Rentmeister, Castner und Gasner bes andern Tags auf die Racht mit ihme zu Gast essen wollen, welches nun auch geschehen."

"Des andern Tags hab ich mit dem Feldmarfchall wegen bes erhaltenen churf. Befehls geredt und wegen ber aus ber churfurfil. Residenz und Aunstfammer entführten Malerei und in specie wegen bes Goldbergwerfs zc., worauf horn erwiderte: es fei ihm leib, baß Ge. durf. Durchl. beshalb noch nicht fatisficirt worben.

Da ber Obriftleutnant fast gang ichwarz gefleibet, fragte Donnereberg: ob vielleicht wegen bes Tobfalles ber jungen ichwebischenbefignirten Königin beschehen? — hierüber ber Obriftleutnant, wie
auch ber Feldmarschall horn angefangen zu lachen und baf fie es

nicht laugnen, sonderlich ber Obriftleutnant vor gewiß vorgeben, daß man bei ber Schwedischen Armada umb folden Todesfall nicht bie geringfte Wiffenschaft habe.

"Als ich ihnen auch mit Gelegenheit die polnische Zeitung referirt, haben fie es gleichfalls in ben Wind geschlagen, sonderlich aber,
baß ben Bolen eine Schiffs Armada aufzubringen unmöglich, weil
fie feine Weer-Borten haben und ihre, ber Bolen, größte Kriegsmacht
allein in ber Reiterei bestehe und hab man guete Hoffnung, daß die
Bolen ben Frieden mit den Schweben prolongiren sollen."

"So wollen fie auch von des Königs in Bolen heirath mit der Bringeffin von Florenz nichts halten, sondern hegen die hoffnung, er werbe fich mit des proscribirten Pfalzgrafen Friedrich altester Tochter verheirathen."

1635. 1. Mai. dd. Burghaufen. — Driginalbrief bee Feldmarichalls hom an Se. durf Durchl. :

Derfelbe bedankt fich, bag bemjenigen Offizier (Obrifteutnant Lewison) ficherer Bag, anher zu kommen, verftattet worden, um wegen seinen Brivatgeschäften mit bem Reichstanzler Orenstiern in Betreff ber Unterhaltungsmittel mahrend seiner Gefangenschaft fich zu informiren.

1635. 4. Mai. dd. Ranshofen. — Bericht bes B. Ranpedh an Ge. churf. Durchl.:

"Begen Solicitirung bee Feldmarfchall Horn's um feine Erles bigung aus ber Gefangenschaft.

"Sonften vermerten Ew. durfürftl. Durchlaucht, mas ber Obrifts Leutnant Lewison für eine plumppe Subtilitet gebraucht, indem er so trudben herfürgebrochen, mas ihrer Parthei ober gemeinem Wesen für eine schäbliche Sache erfolgen murbe, wenn ber horn jest wieder les big gelaffen werben follte.

Er habe ohne 3weifel vermeint, burch biefes 3weifeln so viel zu effettuiren, bag man gleich die Thore öffnen und ben horn laufen laffen folle. Damit er aber verspure, bag man biefer Orten ihre Studel und Intenfiones genugsam verstehe, als solle man bem haupt, mann befehlen, ihme (Lewison), aber erft wann er vom horn gang

licentirt und abgefertigt und nit mehr zu ihm tommt, weil fonft ber horn noch mehr fleinmuthig werben mochte, anzubeuten, weil Er vermelt baburch bes horns Entlaffung ihrem gemeinen Befen fo großen Schaben entspringen mochte, so hatten Ew. churfurftl. Durchlaucht barauf zu erkennen und wohl zu besorgen, was Spe bei feiner Entlaffung fur ein großes odium und Berbutterung auf sich laben."

1635. 7. Mai. d.d. Braunau erließ Se. durf. Durcht gwei Schreiben an Hauptmann Donnersberg: Decretum Sereniss. Ducis Electoris etc. etc.

"Demnach die durf. Durcht. in Bayern Unfer gnabigfter herr für ein Rothdurft ermeffen, daß die wider ben gefangenen Schwedischen Feldmarschall horn obhandene allerhand Bratenfiones bemfelben nunmehr überantwortet werden sollen, als befelchen Se. durf. Durchlaucht Dero Hoffammer-Prafidenten und Rathen hiemit gnabigt, solcher bermalen und ohne Berzug ein ganzes zu machen und felbige also zusammen zu richten, damit sie ihme bemnächsten mögen übergeben werden, wie dann gemelter Hoffammer-Prafident und Rath, wann sie damit zum Bestand fertig, der Designation Unferm (Titul, Hauptmann zu Burghaufen überschiefen) und daß er's dann horn überseicht, berrichten solle. Daran beschieht Unfer haissen und Wir sind ihm dabei mit Gnaden 2c. 2c. "

1635. 7. Mai. d.d. Braunau. Ce. churf. Durchl. an Saupts mann zu Burghaufen Befehl :

- 1) Er foll bem horn andeuten, man werbe in wenigen Tagen einen Theil ber Condiciones wegen feiner Erledigung ihm guftellen.
- 2) Es follen bie ju Scharbing befindlichen gefangenen Schweben beren Schreiben bem Born guftellen.
- 3) Richt weniger bas auf bie vom fcmebifchen Obriftleutnant Lewison mitgebrachte Copien bes Oxenstiern an Ihre durf. Durcht. abgegangenes Schreiben, ihme, horn, gulaffen und baneben bebeuten, bag 3. durf. Durcht. ihm auch ichon barüber berichtet.
- 4) Er foll ihn noch ferner wegen Gerbeibringung beren ob ber Runftfammer verlornen Sachen fprechen.

- 5) Er foll auf ben Lewison noch ferner wie bisher gute Achtung geben laffen.
- 6) Er foll bem Lewison bebeuten, aber erst wenn er wieberum verreisen will und nicht mehr zu horn kommt, wie Ihre durf. Durchlaucht fein, Lewison's, Disturs (als ob bes horn's Gefangenschaft bem schwedischen gemeinen Wesen nur nühlich sen) angehört; hab sie aber als ein gar zu plumppen Griff ausgelacht und vermeldt: Spe darüber ben horn nicht bessen eher entlassen, wie Lewison ihm einbildet."

1635. 12. Dai. d.d. Ranehofen.

"Se. durf. Durchl. haben erwibert, es sei zwar Recht, daß die Pratentiones so man gegen ben Horn hat zusammengetragen und in eine gewisse Summa tarirt und angeschlagen, sie besorgen aber, wenn man diesen Ueberschlag dem Horn so absolut zumuthet und zustellt, daß er und seine Parthei nur ein großes Gelächter und Gespott daraus treiben werden, daß man einem Privat. Cavalier so viel ansorbern soll, so ihm wissentlich unmöglich ist, zu bezahlen. Es werde auch Horn daraus den Schluß machen, weil man die Sache so hoch spannt, man habe nicht Lust, ihn zu entlassen, daher er sich kurz erstären möchte, Er sehe wohl, daß es darauf angesehen, daß er im Besängniß sterben und versaulen müsse: solle man aber mit ihme ansangen zu marken und ernstlich eine halbe, dann eine ganze Million nachlassen müssen, so werde er sich doch umb die übrige halbe ebenso hoch beschweren.

"Man erinnere sich, als man gegen Lediglassung bes Torftensons bie Entlassung ber Geisel und Studh von Augsburg begehrt, wie weit es ber damalige Gubernator albort Benedikt Orenstiern verworfen, und vermeldt: "wenn man ber Geisel Ranzion nnd ben Werth ber Studh zu Gelb anschlage, belaufe es mehrer, was man für ben Torftenson begehrt, als was der Kaiser Carl V. an dem König Franciscus in Frankreich für Ranzion begehrte.

"Daher meint Se. durf. Durcht., obwohl bie burch ben Felbmarichall horn unter feinem Commando verübten Schaben auf mehrere Millionen fich belaufen, bennoch bie Anforderung nicht gu hoch zu machen."

mann ju Burghaufen: Ge. durf. Durcht, an Saupt-

Rammerer und Ruchenmeifter von Starzhaufen abgegangenen Gesuche um feine Erledigung betr., konnen berzeit noch keine Borfchlage gemacht und angenommen werben, weil es mit ihme (Gorn) die Beschaffenheit hat, daß Wir feine Perfon in zweierlei Consideratis haben:

- 1) als vornehmstes Mitglied bes Schwebischen Senats und Reichs-Raths, mit beffen Einrathen unzweislich sein König Uns und Unser Land ohne Fueg angegriffen, da hingegen der ganzen unparteilichen Welt bekannt, daß Wir dazue ganz feine Ursach gegeben, ja mit der Kron Schweden in ungueten Zeiten das geringste jemalen zu thun gehabt, sondern allein Unserer katholischen Stände und Alliirten Defension, Unserer Pflicht und Schuldigkeit nach, Uns angelegen sein lassen.
  - 2) ift ju ermagen, bag ber Felomaricall ale bie vornehmfte Generalsperfon, berentwegen Wir fonberbar und in particulari an ihn ju fprechen haben, fich gebrauchen laffen, ale melder bie vorher im ichwedischen Reicherath gegebene Consilia exequirt, und obwohl fich andere mehr Generalperfonen von boherem Titel und Stand im Belb unter ber ichmebifchen Armaba möchten befunden haben, fo ift boch miffentlich biefer ber Bornehmfte gemefen und alles unter ichwebischer Direction bevenbirt, auch feiner als ob er Keldmarichall mit feiner Armaba fo oft in biefe Lande eingefallen, fich mehrern Theile barin ober nachft barum aufgehalten, baburch nicht allein mit Raub, Reuer und Schwert und mit unerhortem farfen Rangioniren und Gelbabpreffungen mehreres ale in feinem anbern ganb alles verheert und verberbt worben, fonbern es hat auch bie' Rron Schweben aus lauter feinblichem Borfat gegen Une bie von ber Rron Franfreich vorgeschlagenen gutlichen Mittel ver-

worfen und ausgeschlagen, allein barum ben Duth an Uns Unfer Band und Leuthen genugfam ju fühlen! und ob gwar wohl ihme, Belbmarichall, felbften vorher genugfam bewußt, was fur ein unschaplicher Schaben erfolgt, fo hatten Bir boch nur bie meiften und vornehmften Schaben in nebentommenbe Specification jufammen tragen laffen, fo bu ihm ju feiner beffern Reflexion auszuhandigen. Bei folder Sache ber Befchaffenheiten habe ber Felomarichall felbft leicht ju ermef-1 : ' fen, bag Bir felbft nit wenig anfteben, wie Bir unfete Bratenfion bemeffen mochten, besmegen Bir an ihn feine eigents . bitche Anforberung fo lang ju thun mußten, bis Bir vother von ber Rron Schweben bie Mittel und Borichtag vernehmen werben, welchergeftalt Und ber jugefügten Schaben halber Catiefaction gefcheben tonnte ; nach Beichaffenbeit inbeffen tonnten Bir uns auch an unferm Ort erffaren, ob Bir in Bartleulari gegen fein Relbmarichall Born's Berfon viel ober wenig ober vielleicht nach Beftalt ber von ber Rron Schweben erwartenben Erffarung in feiner babri praftirenben queten Df. figes etwan auch gar nichts weiter ju pratenbiren gefinnt fein möchten.

Weffen fich nun oftgemelter Sorn hierüber ertiaren wurdt follft bu fleißig ad notam nehmen und Une berichten zc. zc.

# Bergeichniß.

berjenigen Schaben, welche Ihre durf. Durchlaucht, wie auch etliche State, Marke und Fleden im Lande Bapern von Herrn Gustav horn als General-Keldmarschall und Director ber Armada wiber vorber getroffenen Accord und von sich gegebener Parola zugefügt

1. Sauptfactic ob gwar Fetbmarfchall Sorn bie Stadt Munchen und alle Imwohner gegen ber gleichwohl widerwillig eingewilligten Rangton ber 300,000 Reichsthaler ausbrudlich verfprochen, auch bieferwegen gar eine fcriftliche von eigener
Thand unterzeichnete und verfertigte Atteftation von fich gegeben,

baß nit allein bemeite Stadt Munchen sonbern auch selbiges ganges Rentamt vor Mord, Brand und Plünderung solle gesichert werden: so hat boch bas Werk felbst bas widrige bezeugt, indem sowohl in der Stadt Munchen als wie im ganzen Rentamt, ja im ganzen Land mit Mord, Brand und Plünderung durch die Schwedische unter seinem, des herrn Feldmarschalls, Generals Commando gewesene Soldatesta zugesest worden.

- 1) Und erftlich, fo viel bie Stadt Munchen belangt, ift bafelbft bie durfurftliche Runft-Rammer fast burchgebends spolirt worben.
- 2) Die Artigleria und grobes Gefchut aus bem Beughaus ge-
- 3) Alle Jagb. und Baibzeuge genommen.
- 4) Alles bamale vorhandene Salg Ihrer durfurfit. Durchlaucht entzogen.
- 5) Aus ben Gallerien ju ber durfürfil. Refibeng unterschiebliche gemalne Runftftud genommen.
- 6) Das auf bem durfürftliche Raften vorhandene Getreid abge-
- 7) Etliche churf, hohe und niebere Officiere, Rathe, Diener und Ginmohner in ihren Saufern wiber ben Accord ausgeplundert.
- 8) Die Stadt Landsberg fowohl wiber ben Munchnerischen- ale auch wiber ben mit biefer Stadt Landsberg felbft getroffenen Accord überfallen und geplundert.
- 9) Die Stadt Friedberg geplundert und verbrennt.
- 10) Nichach jum öftern überfallen und lettlich auch gar abgebrennt.
- 11) Schrobenhaufen, Pfaffenhofen, Reuftabt, Weilheim, Tolg, Schongau, Chereberg, Brud u. a im Munchner Rentamt gelegene Stadt und Markt und Fleden mehrmals überfallen und ranzionirt, auch unerachtet ber bezahlten Ranzion wiber Parrola auf ben Grund vielfältig ausgeplundert.
- 12) Landohut bei ber zweiten Occupirung mit Morb und Blunberung auf's übelfte bevaftirt und baburch unaussprechlichen Schaben zugefügt worben, ungeachtet fur bie ausstehenbe Ran-

zion ber Feind die Sandshutifden Geifeln bamals noch in Ganden gehabt.

- 13) herr Feldmaricall ober bie Seinigen Ihre fürftl. Durchlaucht herzog Albrechts Refibeng fpolitt, gemalne Stude, Bferd und Schweiger-Bieb daraus genommen, inhaltlich ber Beplag, beffen Schaben von Ihrer fürftlichen Durchlaucht auf 12,000 fl. gesichät werben.
- 14) Etliche hundert schone Fleden, Schlöfer, Riofter und bgl. erbarmlich bevaftirt und in die Afche gelegt: viel Zaufend unschuldige Unterthanen elendiglich niedergemacht, mit Rauben, Blundern und mehrentheils bas Land in Grund verdorben und einen solchen unermeßlichen Schaben zugefügt, so in vielen Jahren nicht wieder zu erholen ift.

Wie nun biese aufgeführten Se. churf. Durchl, und bero Unterthanen zugefügte Schäden, welche sich auf etliche Millionen belaufen, ber Feldmarschall Horn, als welcher das General-Commando im Ramen der Kron Schweden über die schwedische Soldatessa geführt und unter deffen Commando, dem alle diese Schäden auch unerachtet seiner von sich gegebenen Barole zugefügt worden, wieder erstatten und gut thun wölle, steht von ihm zu vernehmen mit der Zuversicht, weiler und sein Schwäher, der Orenstiern, vermögliche Cavaliere und sich zumalem aus der Spolirung des römischen Reichs stattlich bereichern. Sie werden solche Erstattung leichtlich prestiren können, wobei aber zu bemerken, daß Ihre durf. Durchlaucht in diesem Berzeichnis allein Dero selbes und dero Land und Leuthe und Bretenstonen eingebracht und verstanden, aber hiedurch Ihrer kaisert. Majestät an ihre gegen ihn, herrn Feld-Warschall Horn zustehende Korderungen nichts besnommen."

1635. 18. Dai d. Ranshofen. Ge. durf. Durchl. an Sauptmann gu Burghaufen :

2. G. "Wegen Bieberbeibringung Unferer entführten Sachen folleft Du bem Gorn continuirlich und beweglich zusprechen; betangend aber, was ber Lewison vorgibt, bag noch ein gueter Theil bei ben schwebischen Officieren zu finden und wohl wieder hergebracht

werben fonnte, toann man nur Rachricht habe, wie es ber horn gu genieffen: Da follft bu ihm expresse andeuten, Er laffe ihme je langen je mehr in bie Rarten seben, was er fur ein plumper thert feie-

"Reulich habe er ftark contestirt, man funte ihrer Parthei nichts schädlicheres thun, als wenn der Horn ledig kommen thate: ohne Zweisel der plumpen Meinung, wir werden gleich da sein, Uns daburch einnehmen und den Horn laufen sassen. Jeht meint er etwan, wir sollen des Horn's Lediglassung gegen Wiederherbeibringung unserer entfernten Sachen versprechen ober ihm selbst daraus hinausschieden, da doch anjeho wohl eine andere Zeit und gar nicht an dem ift, das wir ihn vertreten; sondern sie mussen uns zuvor das Liedslein singen.

"Bubem hat es die Beschaffenheit, daß die bemelten Sachen wiber Accord und Barola spolirt und entführt worden, baher fie schulbig seien solche zu restituiren und wann Spe es so lang hinaus vertreiben werden, wollen wir endlich wohl sehen, wem barüber bas
Warten am hartesten wird ankommen 2c. 2c."

"Sollft bem Gorn anbei communiciren, bag Bir geftern burch einen eigenen Courir von Bien bie Avisen betommen, baß ber Friesben mit Chur-Sachsen nunmehr allerbings geschloffen und richtig, es auch an bem feve, baß Chur-Sachsen fein Bolt mit bem Raifer conjungirt.

"Du magft ihm auch fagen, baß ber Feldmarfchall &. Wahl ben 14. bieß die Stadt Benden mit Sturmb erobert und alles niedergemacht.

"Dieweil Wir von hieroris (Ranshofen) Uns wieder nach Manchen begeben, ift die hohe Rothburft, auf den horn fleißig acht ju geben, sowie auf feine Leuthe; damit er sich nit etwa des Austreißens f. a. schäll. Braktifen, dazu er anjeho besto ehender, nachdem er Unfere Erklärung feiner Entledigungsmittel halber vernommen, Urfach nehmen mochte, unterfichen könnte.

"Als haben Wir bich hiemit beiner Pflicht und Schuldigfeit ic, ju erinnern und bich gewarnen wollen, bich im einen und andern fonderlich auch bes Trunfs halber fo zu verhalten, wann ber horn nach unferer Abreife ausreißen folite, Er fo leicht nicht mehr wie ber hamilton und Mortaigne, fo durch unfere Carbiner geschehen muffen,

sur Sand gebracht und berowegen bir Die Berantwortung oblies gen murbe.

Du wirft nit weniger auch auf ben Pelfofen, ben Leutenant u. a. Offigier und Solbaten beine machfame Inspection halten und ernstelich zusprechen, ihre Schulbigkeit und Treue in gebührenber Acht zu halten."

1635. 11. Juni. d.d. Burghaufen. Der hauptmann an Ge. durf. Durchlaucht.

Derfelbe überfendet des Feldmarfchalls Sorn's Erläuterung über feine vorige Rede, bag man ihm nit glaube und bag er feiner Erlebigung halber weitere Borfchlage erwarten wolle.

Item. Des ichwebischen Obriftleumants Lewisons Abfertigung und Fortschidung von Burghausen nach Dingolfing, Straubing und von banen gerade auf Amberg; folle aber Regensburg unberührt lasen, von wo ihn ber durf. Feldmarschall L. Bahl fraft bes erhaltenen Befehls nach Erfurth hinliefern lassen werbe.

"Db biefer Resolution aber ift ber Obriftleutnant fehr ubel erfchroden, auch gar zu weinen angefangen, mit Bermeiben, baß er burch biese Reis um alle seine Bohlfahrt fomme, bann er von Erfurth aus teine Gelegenheit mehr habe zu seinem Regiment zu sommen. Doch hat er sich erklart, Gr. durfürftlichen Durchlaucht Besehl nachzusommen.

"Soll Ew. churf. Durchl. auch nicht verhalten, buß ber Feld-Marschall von ben 700 Thalern, so er jungsthin burch Wechsel befommen, nicht vielmehr als 100 fl. haben mag, ba er bem Lewison und bem Trompeter über 300 fl. auf Zehrung geben und verbleibt vor ben Lewison noch im Wirthshaus 300 fl. zu bezahlen schulbig."

1635. 21. Juni. dd. Munchen. Ge. durf. Durcht. an Sptm. Donnereberg :

16. 11. "Es hat fein Bewenden, weil ber horn feine Erlebigungs. Mittel burch ben Lemifon bei ber Kron Schweben folicitirn läßt, und berfelbe nun mehr bahin abgereift, als fieht zu erwarten, was man fich hierauf vernehmen laffen und erklaren wird.

"Daß bei bes Lewisons Abreife ber entführten Stud halber abermalige Erinnerung gethan, baran ift gar Recht beschehen.

"Im lebrigen wirft bu wie biebero noch furbere fleißig Achtung auf ben horn ju geben und Une von feinem Buftand und Sach sebesmal gehorsamft zu berichten wiffen."

1635. 1. Just. d.d. Burghausen. F.-M. Horn au Monsieur le Baron de Donnersberg etc., Gouverneur de Burghausen: in Betreff:

"ber mit herrn Gafiner gepflogenen Berhandlung wegen eines auf Benebig von Ulm ju ziehenben Bechfele."

1635. 8. Juli. d.d. Wafferburg : Befehl an ben Rentmeifter gu Burghaufen :

"Dem Feldmarichall Sorn ein Darleben von 100 Reichsthalern auszubezahlen bis zur Anlangung feines Bechfels."

1635. 9. Juli. d.d. Conftang. Schreiben Bilbelm Seinrichs Erbtruchfeffen zc. an Se. durf. Durchl.:

Derfelbe begehrt, nochmals ben Feldmaricall horn wegen ber ihm zugefügten Schaben burch ben hauptmann zu Burghaufen eraminiren zu laffen."

Auf biefe Bufdrift murbe fignirt : "berubet".

1635. 9. Auguft, d.d. Wartegg fchrieb auch Johann Willibald von Gottes Gnaben Abt bes fürfit. Stiftes Rempten an ben Chur-furfien von Bayern nachstehendes:

16. 10. "Ich ersuche bieselben ben Felbmarschall horn, (welcher meinem Stifte fo großen Schaben gethan) bahin anzuhalten, baß er mir eine Summe Gelb erlegen thue;" — nachbem horn im Jahre 1634 die Stadt Rempten eingenommen hatte.

1635. 5. Sept. dd. Munchen. Orbre an ben hauptmann gu Burghaufen :

"Daß ber hamilton jum Felbmarschall horn gelaffen werben burfe, baß aber bie Unterrebung in Gegenwart bes hauptmanns und in beutscher Sprache geschehen folle."

1635. 27. Sept. Schreiben an ben Hauptmann Donnersberg: "Wegen Maria Sibonia Grafin ju Cronberg, Wittib, und bes

von ihrem Schwager gemachten Testaments, welches ber Feldmarschall Sorn bei Eroberung ber Stadt Spoper in seine Gewalt gebracht has ben folle."

1635. 18. Oftober. d.d. Burghaufen. Der Sauptmann Donnereberg an Ge. durf. Durchl. :

16. 1c. "Herr Feldmarschall Horn befindet sich zwar noch in guter Gesundheit; wegen seinem fteten sitzen, und wegen der Unterlaffung seiner gewöhnlichen Erercitia, stoft ihm bas "Grieß" an; weswegen er einen Medico verlangte, welcher ihm auch zugelassen ward, ber ihm dann eine Medicin verordnete, Vorhabens, bieser Krankheit vorzubeugen.

"Der Medico aufferte: daß die Mils und die Leber bes Sorn übel beschaffen sei und meint, es habe melancholia hypocondriaca bei ihm ziemlich angesent.

"Gebachter Feldmarschall vertreibt feine Zeit noch wie bishero in Lesung allerlei Bucher, wie er ihm bann neulich mittelft Ew. durf. Durchl. Rath, bes Gagners, ein frangofisches Buch: Les Etats, Empires et principautez du Monde; wie auch bes Trajani Pocalini Politischen Probierstein, sowohl in Teutscher als Welscher Sprache bringen laffen, mit benen u. a. Buchern er sich contentirt.

"Es ift gedachter horn geraume Zeit in hoffnung gestanden, es solle mit Ihrer durf. Durcht zu Sachsen und ber Kron Schweden ein vollsommener Frieden geschloffen, bazu auch beiderseits Gefangene erledigt werden. Demnach aber die Sach vielmehr zum Krieg als Brieden sich neigt, ift hiezu keine hoffnung.

"Daß der Frieden mit der Kron Schweben und Polen constinuirt, darob hat der Feldmarschall horn eine sonderbare Freud; benn wie er vermeldt, so liegen seine Guter an den polnischen Grangen gegen Lieffland, welche, wenn der Frieden nicht erfolgt, ihm ganglich ruinirt wurden,

"Daß die frangofische Armada sich retirirt, muß er zwar glauben, weil selbes von so viel Orten her verlautet; doch vermeint er nicht, daß alles aus Furcht ber Unfrigen, sondern vielmehr zur Confervation ber frangosischen Armada geschehen seve."

XVII.

Diesem Schreiben lag noch weiters eine Anzeige bei, nemlich: Anzeige: "P. S. Ew. churf. Durchl. soll ich auch nit verhalten, bas bie Herren PP. Societatis albier ben Feldmarschall horn auf die ben. 10. dieß albier abgehaltene Comedie eingeladen, ber sich zu erscheinen erbothen; Wie ich bann mit ihm auf selbigen Tag zu vermelten PP. hinuntergesahren und baselbst die Comedie beigewohnt, die ihme sehr wohl gesallen.

Rach verrichter Comebie hat er mit P. Rector u. a. Patribus fast eine gange Stunde conversando zugebracht, bann fich ein Bater barunter befunden, ber ihme, Horn, zu Reuburg gar wohl erfannt hab."

1635. 18. October. Der Hauptmann, durf. Rath, Cammerer zu Burghausen, Rudolph Freiherr von Donnersberg, so wie der von ber Trabanten-Leibgarde bahin beorderte Martin Blog, welcher in der Eigenschaft als Leutnant dem v. Donnersberg beigegeben ward, bestamen neuerdings den schärssten Beschl, Niemanden zum Feldmarschall Horn ohne Baß zu lassen, welcher nicht mit der eigenhandigen Ramensunterschrift Er. churf. Durchl. versehen sei.

Bezüglich biefer erhaltenen Orbre melbete Leutnant Floß nache ftebenbes:

"Daß bei Beschaffenheit ber großen Zimmer bie Er. E. ber Feld-Marschall Horn bewohnt, die Wachten keineswegs verringert werden könnten, zumalen man an vielen Orten und nicht bloß an einem Posten bieselben zu besehen habe, dazu man täglich auf's wenigste 9 Mannhaben muß, also nicht wohl eine Schildwacht entrathen kann; es sey bann, daß Se. Ercellenz der Hr. Feldmarschall Horn in der Stuben verwacht werde und man die Schildwacht hineinstellte, oder aber, daß man ihm ein kleineres Zimmer gebe, alsbann man nur die halbe Mannschaft brauche."

Bur Bewachung bes Gefangenen befanden fich im Schloße auffer bem Leutenant Floß noch: 1 Corporal, 2 Gefreite und II gemeine Knechte, nebst bem Trommelschlager im Dienst bes Feldmarschalls, in Summa 16 Köpfe.

#### 1636.

Am 25. Januar b. 38. erließ ber Burgermeifter und Rath ju Burghausen an herrn Rubolph Freiherrn von Donnersberg auf Obers und Unter-Igling, Kaufring und Armschwang, ber durfürftl. Durchl. in Babern Cammerer, Rath, Hauptmann zu Burghausen und Pflegern zu Landau, auch andern Eblen gestrengen hochges lehrten und Besten, Anwälten und Rathen ber Regierung zu Burgshausen solgendes Schreiben:

"Nachbem am 21. Rovember 1635 bie im durfürftlichen Schlofe gur Bermachtung bes Felbmarichalls Borns gelegenen Golbaten bewußter Urfachen halber bei St. Johannis, aufferhalb ber Stabt in ber Burger und Inwohner Saufer einquartirt worben und weil Bir Bericht empfangen, baß ermabnte Golbaten fammt ben Ihrigen bergeit frifd und gefund und in eilichen Bochen von ihnen Riemand gestorben, gaben wir burch ben Lehner ben Auftrag wegen ber Berpflegung von gemeiner Stadt megen und megen unferer bierauf in's Schloß jur Bacht geschidten Burger, biefe famt bem Stadtleutnant und bem Reldwaibl ebenfalls ju unterhalten, ben Brechenader (Bottebader fur bie an ber herrichenben Geuche verftorbenen) - Barter, Butrager, Tobteinmacherin und Tobtengraber (beren man fonften auffer biefen Colbatenpurichen Gottlob nit vonnothen gehabt) entrichten und wochentlich auf 60 fl. fpenbiren muffen, welches und fürderehin unmöglich zu thun, wie wir bann erft neulich nur bloß ju bem End aus ben Bormundichaften etliche hundert Gulben auf Intereffen entnommen und überhaupt Die Burgericaft burch Steuern u. f. w. ungemein belaftet ift; wir bitten baber, bag bie Golbaten gang abgeführt ober wieder zu ihrer vorigen Bacht gelaffen werben mochten."

1636. 29. Janner, dd. Burghaufen. Sptm. Donnersberg an Ge. durf. Durchl.:

Er überschickt anmit ben Fleischzettel fur ben Feldmarschall horn und fragt fich bei Gr. durf. Durchl. an, ob's ihm zuzulaffen fene?

"Ew. durf. Durchl. werden ersehen, was massen der allhier answesende Landschafts . Medicus Doctor Andreas Spanholz bezeugt, bag dem allhier anwesenden Feldmarschall horn diese angehende Ba-

ftenzeit Fleisch zu effen, zu Erhaltung seiner Gesundheit nothwendig verstattet werden solle, welches bann auch Bater Martinus Piechel ber Societat Besu Priester und berzeir Pfarrverweser guet geheissen und subscribirt, so Ew. hurf. Durchl. Ich umb gnabigfte Resolution unterthänigst berichten wollen 2c. 2c.

"Will auch nit verhalten, daß Feldmarschall horn in feinem Alhierseyn an seiner gueten Gestalt und Leibs-Disposition nit wenig, abgenommen, auch tes Medici Anzeig nach je langer je mehr schwere Umstände bei ihm zu befürchten." 2c. 2c.

1636. 8. Febr. dd. Burghausen. Der Burgermeifter und Rath alba an hauptmann v. Donnersberg, zeigt an:

"baß bei benen zu St. Johannis liegenden Solbaten Bisitation gehalten worden und baß seit 6 Bochen feiner mehr gestorben, auch feiner mehr frank und liegerhaft fei."

1636. 9. Februar. dd. Burghaufen, Spt. v. Donnereberg an Se. durf. Durchl. :

Bericht: "2c. 2c. Seit sechs Bochen ift unter beren wegen bofer Krantheit ausger ber Stadt logirten Soldaten Niemand mehr erfrankt ober gestorben und die Burghauser bitten: dieselben entweder wieder zu ihren Bachten bei Feldmarschall Horn zu verordnen und die Burgerschaft bavon zu entheben oder aber gar abzuführen."

"Feldmarschall Sorn bitte, biejenigen, so felbft ober beren Beiber ober Kinder inficirt gewesen, nicht mehr zur Wacht zu laffen auffer bed Leutnants Flög und bes Corporals, indem er berselben Rleider nicht scheuche."

Donnersberg melbet ferners: "was benebens biese Solbaten vor bem Thore gegen bem Landschaft Medico und seinem Stiefvater, ben hiefigen Regiments-Secretario M. Sachsen baselbft, angeseben für Frevel und gefährliche Bebrohung gethan."

1636. 13. Febr. Der Burgermeifter und Rath ju Burghaufen an ben Spim. Donneroberg , zeigt an :

"bag die Berpflegung sammt bem Stadtleutnant, Feldwaibl, ber Rranfen, Weiber und Rinder in brei Monaten, so lang die Seuche geherrscht, per Monat über 320 fl. sich berechnet."

1636, 26. Febr. dd. Burghaufen. Sptm. v. Donnereberg an Ge. durf. Durchl. , melbet:

"was ber Felbmarschall Sorn an ben durfürftl. Rath Sannsen Gafner und vermittelft beffelben an andern nach Ulm und Samburg für Schreiben abgehen laffen wolle," und fügt am Schluß an:

"Bemelter Feldmarschall vertreibt feine Zeit mit Lefen und erwartet, weffen Ew. durf. Durchl. fich gnabigft resolviren werden, auf badjenige, so er mit bem geheimen Rath und Rammerprafibenten, feiner Erledigung halber conferirt habe.

1636. 27. Febr. dd. Munchen. Befchluß bes durf. Rriegerathes : an Ce. durf. Durchl.:

"Im durf. Kriegsrath ware man ber unmaßgeblichen Meinung, baß weil benjenigen Solbaten, welche bie Infection gehabt und wieber curirt worden, es zu schwer fallen wurde, wann man ihre jehigen Kleider verbrennen wollte, daß sie auf ihre Kosten andere anschaffen sollten, berowegen solche der Infection halber verdächtige Soldaten wie auch biesenigen beren Insolvenz halber erlegt worden, zur Compagnie nach Augsburg geschicht; die übrigen Soldaten aber zur Berwachtung des Horns wiederum angestellt werden möchten. Damit aber solchen noch verbleibenden Soldaten bei Minderung der Anzaht die nothwendigen Wachten zu verrichten nicht zu schwer oder unmöglich siele, möge verordnet werden, daß sie allein bei des Horns Zimmer die Hauptwacht haben; doch weil dem Kriegsrath ein solches für selbst zu resolviren nicht gebührt, als ist es mit diesem des Kriegs-Raths unvorgreisliches Gutachten, selben dem churf. geheimen Kath zu geben.

1636. 12. April. dd. Munchen. Ge. churf. Durchl. an bie Resgierung ju Burghaufen:

"Mis Erledigung ber Anfragen, die Relaration beren mit bem Infections-Banne belegten Soldaten zu Burghaufen, welche als Wacht bes baselbft im Schloß befindlichen gefangenen schwebischen Feldmarsschalls Horn's verordnet worden, resolvirt: daß zwar die Soldaten und ihre Angehörigen sammtlich, weil so geraume Zeit etwas vers bachtiges sich nicht mehr gezeigt, nach vorgehender Sauberung von

bem Banno zu entledigen, vor bemfethen aber noch nur biejenigen, so mit der Insection nicht wirklich angegriffen und behaftet gewesen, auch der Anzahl halber allein so viel als zur genugsamen Bestellung der Hauptwacht vor des Horn's Jimmer der Leutenant und Corporal für nothwendig ermessen, bei der Stell behalten, die übrigen aber, damit die Burgerschaft die Verpstegung der Verbleibenden desto leichter und geringer gemacht werde, alsobald zu ihrer Compagnie nach Augsburg sortgeschieft, hingegen aber die Schildwachten beim Schloßthor und andern Orten nach Bedarf, von den Burgern versehen wers ben sollen.

"Dabei aber bem Leutnant und Corporal sonderbar und mit Eruft anzuzeigen, von benen Soldaten so nicht inficitt gewesen, zur Bestellung der Hauptwacht vor bes Horn's Zimmer hintanglich Manuschaft zu halten."

1636. 25. Mai. dd. Burghaufen.

Feldmarschall horn hatte mahrend ber Dauer seiner Gefangenschaft bis zu biesem Dato bereits zwei Schreiben an ben Ronig von Schweben abgesenbet mit ber bringenben Bitte um herbeischaffung ber Mittel, die ihm zur Erlangung ber Freiheit bienen möchten.

Der britte Brief, ben er in biefem Betreffe eigenhandig abfaste lautete wortlich:

"Durchlauchtigfter großer Konig, gnabigfter Berr!

"Bohr Eurer Kön. M. weit berühmte Magnanimitet und gegen andere im frieg gefangenen gnedigst bewissene Clemence sondern auch dieserwegen die funheitt gegehden, daß Ihre durf. Durchl. zu Bayern auf mein unterthänigstes suchen und anhalten umb gnedigste erledigung dieser meiner gefangenschaft gegen billige Conditiones mir diese gnedigste resolution ertheilet, daß Ihre durf. Durchl. mir meine erledigung gnädigst woll gunnen möchte, wenn es von Ihrer Kaiserl. Majestät allergnedigst beliebet wurde.

"Gelanget berohalben an Ew. Kon. Majest. burch beren sieghaften und gloriofen Bictorien wegen ich meine Freiheit verloren, meine unterthänigste bitte mir bieselbe gnedigst wieder zu geben; Und da Ew. Kon. Majest. nicht allein gnedigst belieben wollen, ihren defifalls ichen Zusammenkunft zu eröffnen, sondern auch daß mir zu meiner Erledigung damit dieselbe eheftens erfolgen könne, billige und leidenliche Conditiones vorgeschlagen werden möchten gnedigft zu verschaffen, welche gnade dann Ew. Kön. Wajest. nicht allein überall ein großes gethan undt bei meiner nation undt andern E. Kön. Majest. sondern des in der Welt bekannte großmüthigkeit und Clemence hoch zu rühmen undt deren Lob auszubreiten mich höchst verobligiren würde' Sondern es sollten Ew. Kön. Majest. getreuen Diener und Offiziere, denen das Wandelbare Gläck auf dieselbe Weise als mich getroffen zweiselsohne hiewieder zu geniessen haben, ihre ungezweiselte Gossung nacher einer gnedigsten Resolution auf dieß mein unterthänigstes suchen bei Ew. Kön. Majest. zu erhalten verbleibe ich Ew. Kön. Wajest. zu erhalten verbleibe ich Ew. Kön.

1636, 26, Mai. dd. Burghausen. Sptm. Donnersberg an Se. durf. Durchl.

Derfetbe überfandte bie Supplication bes Feldmarschalls Horn an Se. faiferl. Majeftät in gleichem Betreffe wie an ben König von Schweben; nachdem er vorher (nemlich Donnersberg) sich bei bem Obristhofmeister Herrn Grafen von Trautmannsborf angefragt: ob an Se. Majest. die Ueberreichung dieser Supplication ohne Bedenken ju tragen, geschehen könne. — Die Genehmigung erfolgte und bas Beitere wurde sodann durch den Obrist-Kammerer Grafen von Puechsheimb besorgt.

1636. Juni. Rach Melbung bes durf Trabanten und Stabt-Leutnants Martin klöß an ben hauptmann. Donnersberg, wurbe wegen verübter Beleidigungen von Seiten ber zu Burghausen zur Bewachung bes Feldmarschalls Horn's commandirten Soldaten gegen ben Dr. ber Medizin Spanholz, die Untersuchung nunmehr geschlossen und bie Schuldigen bestraft.

3 1636, 18. Dezember. S. durf. Durcht, an ben Rentmeifter gu Burghaufen :

1c. 1c. "Der Medicus ju Burghaufen, Dr. Spanholz, beffen fich

ber Schwebifche Feldmarichall ju bebienen pflegt, bat fich vernehmen laffen:

"wenn Er Horn noch biefen Binter hindurch folder Gestalt in Gefängnuß bleiben mußte, Er in gewießer Lebensgefahr kommt und solches nicht wohl ausbauern konnte, weshalb bieser Medicus zu vernehmen und bessen Ausfagen zu übersenden find; auch daß dem Debico die Geheimhaltung einzubinden sey. —

Die vom Churfurften Maximitian I. erlaffenen Befehle an feinen Geerführer, sowie die freundlichen Zuschriften an die taifert. Generale z. in Bezug auf die Auffindung und Wiederherbeischaffung der aus der churfurftl. Residenz zu Munchen durch die Schweden ent-führten Rostbarkeiten, welche mit aller Emsigkeit und Fortbauer erlassen wurden, hatten die Wirfung, daß in allen Schlößern und andern Orten, wo man etwas zu finden vermuthete, nachgeforscht ward.

Am 7. Mars 1635 dd. Löwenberg fand bie Beröffentlichung eines kaiserlichen Batenis ftatt, wegen Berabfolgung bes ber katholischen Bundes-Armee zustehenden dritten Theils der gemachten Beute, nach getroffenem Bergleich Er. f. f. Majestät und Ihre durf, Durchl. in Bayern. Demnach erhielt ber f. f. bestellte General-Feldzeug-Meister Freiherr von habfeld ben Auftrag, daß in allen eroberten Städten mit Juthun der dazu beordneten churbayer. Offiziere, alle Studh (Geschübe), Kriegswaffen und Munition visitit, beschrieben und gebührend abgetheilt — und bavon der 3. Theil an Ihrer churf. Durchl. gegen Bescheinigung verabsolgt werden solle.

Desgleichen ward auch ber f. f. romischen Majestat Generals Commissar fr. v. Walmerobe, Freiherr, wegen ber Rangtongelber, Proviant, Mobilien und confiscirten Waaren halber beauftragt, dieß zu vollziehen. (Unterz. General v. Gallas.)

Rach ber Schlacht von Rörblingen (1634) hatten bie kaiferliche und Bundes-Armeda nach bem eiligen Rudzug ber Schweben eine Menge Orte eingenommen und unermeßliche Beute gemacht. Nach einem Extract aus bem Frankenthaler-Inventar, was daselbft in bes Herzogs Bernhard von Weimar Gemach vorgefunden wurde, heißt es:

- 1) Gine Bafferfunft von fconen rothen Rorallen, barinen ein funftlich Crucifir von rothen Rorallen.
  - 2) Gin Raften mit allerhand Malereien auf Rupfer und Solg.
  - 3) Ein Raftlein mit allerhand rothen Rorallen und gelbem Agathftein.
- 4) Biergehn turfifche Raifer-Contrafaiten auf Tuch.
  - 5) Tapeten mit allerhand Blumenwert, lieblichen Siftorien, Jagbi wert u. f. m. -

Geraume Zeit barauf (1686 21. April) wurden zu Worms bem Herzog von Welmar zugehörige Gegenstände aufgefunden, von weldeit der britte Theil Se. durf. Durchl. in Bayern zufiel, als:

- 1) ein roth bamaftener Bethhimmel mit langen rothen und gulbebenen Franfen fammt Umgehang mit 4 Rnopfen und Rreug-
- 2) ein Betttepich von erhabenen rothen Atlag.
- 3) item ein roth fameter langer Taffelteppich, bas inwendige Blatt von fconer turfifcher Arbeit umber mit Samet einges fast und fleinen gulbenen Selbenfranfen.
- 4) Ein Sattel gelegt oben mit rothem Samt, vorher ben Rnopf Silber mit einem grunen Stein auch bas hinter Theil fitber und vergulbet.
- 5) 7 Stud rothen und gelben Atlas Tapeterepen.
- 6) Einen grauen Trompeter-Rod mit grunen Sametftreifen oben. mit weißen filbernen Schnuren bazu 4 Stud Trompeterquaften famt ben Corbons.
- 7) Ein fcmars boppelt Taffet Bett in 7 Stud.
- 8) Ein Sattel mit Gold und Silber geftidt auf beiben Seiten mit Bugehor.
- 9) Eine turfifche Rogbeden von golbenen und filbernen Studen und filbernen Franfen.
- 10) Eine rothe fammetene Rofbeden mit Golb und Silber gez flidt.
- 11) item ein Baum mit grunen Steinen in Gilber verfest in moei Stud.
- 12) Ein Gabel mit Gilber befchlagen.

13) Ein Sarnifch famt ber Sauben, Sanbichub barunter ber eine quer ungleich mit gutem Gold gang eingelegt, 41 Stud gu-

port Ferners in Chriftoph Donner's Saus in Borns von Gergog von Beimar :

gestidte Teppiche, Silberzeug, Trompetererod mit grunen filbernen Borten gebrammt u. f. m.

## 1637.

Bortommniffe zu Burgbaufen, feine Perfon betreffend, findet fich in ben Aften im Laufe biefes Jahres nichts vor; mit Ausnahme eines Schreibens, welches Borfchläge enthält gur Auswechstung bes Besfangenen gegen einen andern General.

1637. 18. Dezember, d.d. Dreeben.

Se. durf. Johann Georg von Sachfen an Ge. durf. Durchl. in Bavern :

"Em. Liebben. ift fonder 3meifel, fintemal es Reichstundig quetermaßen bewußt, welchergeftalt Unfer gewefener Beneral - Leutenant: Sanns Beorg von Arnimb am 7. Marty b. 36. fruh Morgens vor Tag in feinem Saufe Brigenburgt von einer Truppe Schwedischer Reiter überfallen, bas Saus von benen barin befindlichen Mobilien meiftentheils fpolire und Er gefänglich mit binmeggenommen ; Unfange gwar nach Stettin ju bem Schwedischen Legaten. Steno Bilren gebracht, bernach aber gar in Schweben geführt, alba er biebero in fo ftrenger Saft gehalten worben, bag ihm auch, wie er Und aus Stodholm vom 26. Geptember gefdrieben, feine Belegenheit: verftattet, Und feinen Buftand ju erfennen ju geben. Und babe er noch sur Beit feine andere Urfach, warum man ihn gefangen genommen erfahren fonnen, ale bag er viele Sachen, bie er in mabrenber feinen Dienften bei Une furgelaufen und ber Rron, Schweden jumiber gemefen fenn follen, beschädigt: Da er fich boch nichts anderes ju erinnern mußte, benn mas feine ichulbige Bflitht erforbert und pon Und ihme anbefohlen, inmaffen er bann jugleich unterthanigft bittet, weil er fich ju feiner Erledigung anjeto biefes Mittel aneignete baß gegen ben schwebischen Feldmarschall Gustav Sorn er funte ausgewechselt werben, Wir wollten Uns seiner bestalls gnabigst annehmen und ben Ew. 26b. intercedendo befordern, bamit er wieder in Freibeit gelange," 2c. 2c.

### 1688.

5. Januar dd. Coln an ber Spree.

Marfgraf Georg Wilhelm zu Brandenburg, bes beil, romifchen Reichs Erz-Cammerer und Churfurft; — in Preußen, zu Gulich, Cleve, Bergen, Stettin, Pommern, ber Cafuben, Benben Berzog; an Se. durf. Durchl. in Bavern:

"Nachdem der annoch in Schweben verhaftete Chursachsische gewesene General-Leutnant Hanns Georg von Arnimb seinen Zustand
und wie er bishero also bart gehalten worden, daß er auch das allergeringste nicht von sich hat schreiben können, nicht allein in Schriften
unterihänigst zu erkennen gegeben, sondern auch darben berichtet, daß
nunmehr die Auswechslung des Schwedischen Feldmarschall horn gegen-seine Person zu einem Mittel seiner Ertedigung ihm an die hand
gegeben wurde, wobei Wir von Ihme ganz siehentlich angelangt worben, Und seiner hierunter gnädigst anzunehmen und Em. Led. vermittelst einer freundlichen Intercession zu ersuchen und zu bewegen,
damit es, so viel gedachter Horn's betrifft, zu solcher Auswechslung
gerichtet werden möchte." zc. zc.

25. Januar. 218 Antwort erfolgte hierauf:

"Chur-Bapern ze, an Chur-Sachsen: "daß bes Sachsichen General-Leutenanis Sanns von Arnimb Auswechslung gegen Feldmarichall Gustav Horn wegen ber mit ihm gepflogenen Verhandlung nicht mehr incaminirt werben möge."

11. Febr. d. Munchen. — Churfurft Maximitian berichtete unter biefem Dato abermals an Ge. fais. Majestät nach Wien in Betreff ber Entlassung bes schwedischen Feldmarschalls Gorn aus ber Gefangenschaft, jedoch nur gegen eine Ranzion von 40 Taufenb Reichsthaler und gegen Revers.

24. Februar d. Munchen. Schreiben bas Churfurften an Chure Brandenburg als Antwort auf jenes vom 5. d. Mts., worin bie Entschuldigung wegen ber nicht ftattfinden tonnenben, begehrten Mus-

28. Februar, d.d. Brefburg.

Raifer Ferbinand II. an Ge. durf. Durchl. in Bayern:

1c. 1c. "Wegen Loslassung bee ichwebischen Feldmarschalls Gorn, ware es Ung nun felbsten lieb, wenn es ja zu einem Friedensschluß mit der Kron Schweben kommen und vermelter Gorn mit in die Conditiones eingebracht und barbei gar leer ausgehen sollte bag ehenter auf Ranzion mit demselben geschlossen und biefelbe alebann zu Behuf bes heiligen römischen Reiche Kriegeblensten angewendet werden möchte.

"Dieweilen aber auf bemeltem Friedensschluß sich noch nichts zu verlaffen noch einige gewisse Anzeigung desfelben vorhanden: Als wollten wir auch zu Ew. Ebb. wohlvernünftige Consideration gestellt haben, ob es wohl rathsam bei noch continuirendem Krieg in Teutschland ein solches schädliches Subjectum, worauf der verstorbene König in Schweden Gustavus sein größtes Vertrausn gestellt und demfelben die vornehmsten Kriegs-Impressen accommittirt hat, auch um die bedeutende Ranzion loszugeben an Bedenkung derselben, wann er auch sogar des Revers gegen Erlegung gedachter Rantion sollte erlassen werden doch nit severn wurde, sein Glüd und Revange im römischen Reich anderwärts zu suchen und daraus ohne Comparation viel ein mehreres als etwo berührte Rantion (sie werde gleich höher geschäft) — austragen wurde, zu erzwingen; insonderheit aber Ew. Ebb. eigenen zugehörigen Land und Leuthe, wo er darzu wurde geslangen können, soviel stärker zusehen.

"Hierumben nun und damit man gleichwohl feiner Berson wohl versichert fein moge, ift an Ew. Lebt. Unser Freund-Betterliches ersuchen, Spe wollensmit ermelter Lodlaffung noch etwas zurüchalten, bis er zum wenigsten ben zu Regensburg veranlassenen Revers von sich gegeben und weiter mit gegen Und und bas römische Reich zu bringen träftig genug verbunden, auch die übrigen bamals aufgesette Conditiones eingegangen haben wird; (\*:) barüber Wir nun auch vor seiner Lodlassung weitere Undeschwerden, Berlichts- und Gemuths-

Meinung gewärtig fenn wollen und verbleiben beinebens ju Erweife ung furftl. guten Billens wohlgeneigt." Ferbinand m. p.

\* (Anmerfung von Er. durf. Durchlaucht eigenhandig beigefest: "Bann Ihro Majestat andere Gelbmittel anweisen wollten, mare es wohl ein Weg).

1638. 24. Marg dd. Samburg.

Brang Albrecht von Gottes Gnaden herzog zu Sachfen-Engern und Beftphalen wendet fich ebenfalls an ben Churfürften von Bayern: "wegen Entlaffung bes gefangenen ichwedischen Beldmarschalls horn."

Die unterm obigen Datum rudgefolgte Entichliegung Chur-

"beruhet, bis vom Bergog Bernhard von Beimar wegen Ledig. laffung ber Gefangenen Resolution einlangt."

1638. 7. April d. Stodholm.

Im Namen Gr. Majestät bes Königs Christian IV. von Schwesben wurde ein in lateinischer Sprache abgefaßter weitläufiger Anstrag wegen Befreiung bes Feldmarschalls horn aus ber Gefangenschaft an Se. durf. Durchl. in Bayern erlaffen; unterzeichnet wie folgt:

Sve Regiae Mts. Regni. Sueviae respective Instruct. et administratores:

Gabriel Oxenstierna. Jacobus de Lassari. Claudius Flemingh.

Gustavi. R. S. Marschal. Loco, R. S. Ammiraldi.

Axelius Oxenstiern.

Gabriel Oxenstiern. V. B.

R. S. Cancellarius.

in Marebié et Lindholm.

R. S. Thesaurarius.

1638. 7. April d.d. Stodholm.

Schreiben an Bergog Bernhard von Beimar von Arel Drenftiern:

"Durchl. Fürst und herr. Mir ift von dem herrn Restdenten Modeln aussührliche Relation erstattet, nunmehr auch durch die orbentliche Aviso der ganzen Welt fundig worden, was für eine herrliche und miraculose Bictorie der Allerhöchte, Ew. fürstl. Gnaden jungk verwichener Zeit vermittelft deroselben vorsichtigen Conduite und unterhabenden Solbatesta Tapferfeit wiber die faiferlich und legistischen Generale Duc be Savelli und Joann be Werth zwischen Rheinfelben und Bafel verlieben.

"Wie nun dem grundgütigen Gott vor dieses Gnadenwerk billich von Herzen Lob, Breis und Dank zu sagen und dieser herrliche
Streich dem gemeinen evangelischen Wesen und vielen Bedrängten zu
Trost und Rettung gereichen und hiesigen Eronen-Armeen auch den
Ihr dishero auf dem Hals gelegenen Schwall und Last des Keinds
verhoffentlich merklich abziehen wird: Also habe Ich meine Schuldigkeit erachtet Ew. fürstl. Gnaden dießfalls dienstlich zu gratuliren,
von Herzen wünschend, es wolle desselben Allmacht Ew. fürstl. Gnaden ferner mit seiner väterlichen Hilf und Gnade beiwohnen, dieselben wassnen, Consilia und Actiones dergestalt regieren, gesegnen und
secundiren wie es zu desselben hohen Namens Glorie und Ehr der
beträngten evangelischen Kirche und aller Interessirten aufnehmen und
bestes und zu Erlangung des von Ihnen fürgesetzen und hoch desse
berirten Zweckes eines redlichen, aufrichtigen allgemeinen Friedens am
besten gedeihen und gereichen möge.

(Drudt ichluglich noch bie hoffnung aus: "Diefer Sieg mochte bie Erledigung bes Feldmarschalls Horns aus ber Gefangenschaft gur Folge haben".)

1638, 9. Juni. Se. churf. Durchl. in Bayern an ben Rentmeifter ju Burghaufen:

(In Betreff der Auswechstung bes Feldmaricalls Sorns gegen ben bayerifchen General Johann von Worth, welcher bei Rheinfelben in Gefangenschaft gerieth.)

"Bb. G. Es hat ber Rriegerath Rhutiner von Burghaufen fommend referirt: baß sich ber Feldmarschall Horn zu ber vorgeschlagenen Auswechstung gegen ben von Wörth u. a. bei Rheinselben gefangener hoher Officiers barum nicht verstehen wollen, weil Er in ber Opinion begriffen, bei von Schweden werben sich seiner Auswechstung nicht annehmen, sondern mit ihme, Horn, einer gewissen Ranzion halber getroffenen Accord zu vollziehen begehren.

"Dieweit Uns aber seither sowohl von ber Königin in Schweben als bem Orenstiern Schreiben zu Handen gekommen, baraus zu erfeben, wie emfig fie bem Herzog Bernhard bemeite Auswechslung und sein, Horns, Ledigmachung recomandiren: Als sollst Du ihm, Horn, nebst erstberührter Erwiderung die Originale vorlegen und beinebens zusprechen, weit er nun genugsam berichtet und versichert, wie eifrig die Königin und die schwedischen Minister auf seine Libertrung sonderlich auf die Auswechslung gegen den von Wörth u. a. gefangenen hohen Officiers, gedenken; als werde Er auch an feinem Ort nunmehr zu der Sache besto eifriger zu thun und durch Mittel und Weg, die er selbst am thuntichten besinden wird, bei den schwedischen Ministes zu solicitiren wissen, damit sie die Auswechslung bei der Kron Frankreich ehest incaminiren und richtig machen."

1 1638. 12/2. Juni. d. Schwarzenbed.

Frang Albrecht Bergog ju Sachien Engern und Weftphalen an' Se. durf. Durchl. in Bayern:

Der Inhalt bieses Schreibens betrifft bie Erlebigung bes nach Schweben abgeführten fachlischen General-Leutnants von Arnimb, und wie berfelbe bie 40,000 Reichsthaler für bes gefangenen schwebischen Feldmarschalls horn Liberation zu erlegen erbothig fei; welche 40,000 Reichsthaler auf ber Bant zu hamburg hinterlegt worden und von einem Augsburgischen Kausmann ausbezahlt und entrichtet werden sollen.

"Da aber von Seiten bes Feldmarschalls Guftav Born wegen Befreiung bes von Arnimb bas Weitere einzig und allein bependirt, so wird um gefällige Einleitung gebeten."

1638. 9. Juli d. Dunchen.

Se. durf. Durcht. ju Bapern an herzog Frang Albrecht zu Sachfen ic. 2c.:

"Wegen ber Rangion von 40,000 Reichsthaler gur Auswechslung des Feldmarschalls Sorn gegen ben von Arnimb folgte ale Rudantwort:

"Rachbem bereits Unterhanblung eingeleitet ift burch ben Felb-Marschall Grafen Gog, baß Johann von Borth gegen Guftav horn ausgewechfelt werbe, alfo habe ber Bergog felbsten gu erfeben, mas nach Gestalt ber Sachen abzunehmen feve."

1638. 30. Rovember dd. Dreeben. Auch Chur-Sachsen intercebirt, abermale fur ben Generalleutnant Arnimb: ob Er gegen ben horn nicht ausgewechselt werben mochte?

1638. 10. Dezember dd. Dreeben. Rurg barauf nach Erlaffung bes vorstehenden Ansuchens zeigte Ge. durf. Durchl. Johann Georg von Sachsen Gr. durf. Durchl. in Bayern an:

"Der bisher in schwedischer Gefangenschaft gewesene General-Leutnant hanns Georg von Arnimb habe laut Bericht dd. 1. Dezember aus hamburg, fich burch sonderbare Mittel aus bet schwedischen Berhaftung selbst losgemacht — baber feine Auswechslung mehr vonnothen sei.

Dezember. dd. Burghaufen. Im felben Monat fchrieb ber fcmebifche Feldmarschall Sorn an Mons. Mans. le Baron de Tonsberg (Donnersberg), Gouverneur de Bourque-hausen, wegen seiner Auswechslung, wie folgt:

"Beil Ge. durf. Durchl. barauf gnabigft verharren, baß ich felber bie Mittelmanner gur Erledigung vorschlagen folle, als weiß ich feine andern, als biese:

- 1) haben Ihro furfil. Gnaben Bergog Bernhard von Beimar mit fagen laffen, bag fie ben Bifchof von Regensburg fur mich . losgeben wollen.
- 2) hat auch ber Rheingraf ben Grafen von Salm für mich geben wollen; flehet alfo ju S. durfürftl. gnädigften Willen, welche von biefen zweien Auswechslungen fie ihme gnädigft wollten belieben laffen.
- 3) Bare auch eine erschwingliche Rangion von mir zu forbern. Beil aber ich bieselben in meinem Bermögen versprechen muffe, also unterfiebe ich mich keineswegs selbige zu vernehmen, wie hoch mir bieselbe wollte geset werden, damit ich zu ermessen, ob es in meinem Bermögen ober da sich's über felbiges erstrecken thate, ob ich es bei andern erheben konnte.
- 4) Bie auch bie Freilaffung ber Munchnerischen und Landshuter

Geiseln vorzuschlagen. Weil aber selbige vor eine so groffe Summe haften bie mir zu bezahlen weit unmöglich sein will, zu dem sind sie nunmehr nicht in der Kron Schweden, sondern in der Offiziere Gewalt, welche von Ihro kgl. Majest. christ milder Gedächtnuß die Affignationes auf felbige Gelder bekommen haben; Nicht destoweniger wenn dieses ein Mittel sein sollte, so wollte ich sehen wie viel von selbiger Summa der bemelten Offiziere könnte abhandeln, welches dann in der besmelten Summa zu kurzen stünde; auch da mirs nüglich sollte sein die ganze Schuldsorberung von obbemelbten Officieren auf mich zu bringen, sollten die Geisel soldes zu geniessen haben.

(Rachschrift.) "Der herr hauptmann wird freundlich gebeten, baß er sich diese meine Borschläge 3. churf. Durchl. vorzutragen ihm wolle belieben laffen. Auch die Sache bahin bearbeiten wolle, daß auf selbige eine guädige Resolution noch vor Verwechslung meines Aufenthaltes fallen möge; damit ich's am gehörigen Ort weiter könne gelangen lassen. Berbleibe dem herrn hauptmann für diese Müheswaltung und Courtoise, bessen bienstwilliger Knecht. Gustav horn."

1639. 31. Oftober dd. Burghaufen :

Schreiben bes Sigmund von Gumppenberg an Ge. durf. Durchl. 20 Munchen:

"ic. ic. Wollen verstatten, bag ber Rhurmreiter von ber ihm beim schwedischen Feldmarschall Horn aufgetragenen Wacht und Affistenz alfobalb und unverlangt hinweggethan werben solle.

Bon ber Berlegung ber Schilbmache in's Zimmer bes Feld-Marichalls horn wolle Umgang genommen werden, welches gar zu schmerzlich komme."

Gegen ben Grafen von Tattenbach, ber bem Feldmarschall Horn ein ftarkes Schwarzwildpret verehrt hatte und welches bieser sehr gerühmt, ausserte ber Gesangene im Discurs: "nachdem 3ch (Sigmund Gumppenberg) mit gueter Manier beme bedeutet, wie selbiger neulich ber H. H. P. P. Societatis Jesu gehaltener Comedie in der Stadt beigewohnt, wann es deme gelegen und gefällig, daß er mit mir bisXVII.

weilen spahieren fahren moge, ich beme gebührend aufzuwarten begehre, auch solches bei Ew. durf. Durchl. unterthänigst zu verantworten auf mich nehmen wolle: hierüber Er gleich Antwort geben: "was Ihme helfen wurde, wann man ihm etwas weiteres erliffern muffe, muffe er doch ein als andere Wege ein Jäger bleiben; wollte lieber in Schweben fahren und wann Er für die Thor hinaus fame, möcht er seine Sachen nur schwerer machen, benn man ihm verdanfen wurdet, als wollt er die Fortisisationes absehen, that er aber nach Ach ober anderwäris in eine Kirch sommen wurd man bafür halten, er wollt wallsahrten ziehen.

"Er wölle sich balb bei biesem Wetter einmachen wie ein Schnecht, alles Gott und bem Glud heimstellen, zumalen aber etwan bie Gebanken sich andern möchten und Ew. durf. Durchl. bas Spahierenfahren bisweilen geschehen laffen wollen, stehe ich beme an, ob ich auch mit solchen aus ber Stadt etwan auf eine halbe Meile Beges nachher Raitenhasiach ober gar nach Detting (jedoch alzeit mit genugsamer Bersicherung seiner Person) fahren durfte."

1639. Rovember dd. Augeburg. Unterthänigste Supplication bes Johann Rotter, Burgers und handelsmanns in Landshut und Sonsten aus ber von selbiger Stadt abgeschickten und berzeit zu Augsburg befindlichen Geiselschaft mit Interessirten an Se. durf. Durchl. von Bapern 1c.:

"Um gnabigfte Berwilligung feiner Erlebigung halber bei bem Schwedischen Feldmarschall horn etliche Bunkten munblich angubringen."

Dieser Johann Rotter bittet, nachbem er nebst mehreren anbern Burgern burch bie Schweben als Geiseln von Landshut nach Augsburg gebracht worden und bereits 31 Monate gefangen ift, daß Se. durf. Durchlaucht in Bayern bei bem nunmehr gefangenen Feldmarsichall Horn die Entlassung biefer Geifeln bewirken moge, und begründet sein Bittgesuch burch nachstehende Punkte:

- 1) Er habe all fein Silbergeschirr als Rangion nebft Geschmeibe bargegeben,
- 2) hiezu etliche hunbert Gulben an baarem Gelbe;

- 3) In ben 31 Monaten habe er neben andern bisher unschulbig in Gefangenichaft verbleiben muffen, von ber hiebei ausgeftanbenen Roth und Gefahr geschweigenb;
- 4) Beim jetigen Uebergang ber Stabt Landshut nunmehr foldermaffen noch ausgepländert worden, daß in feinem Hause auch nicht so viel mehr zu finden, daß es in einem Auge könnte empfunden werden; und
- 5) habe er überdieß 6 kleine Weiseln, welche noch gang klein und fich noch zu nichts gebrauchen laffen können, um fich ihr Brob zu verbienen."

#### 1640.

1640. 7. Febr. Melbung bes Sigmund von Gumppenberg an Se. churf. Durchl., d. Burghaufen:

"Aus Ew. churf. Durchl. gnädigsten Befelch vom 18. Janner habe ich mit Berwunderung unterthänigst vernehmen muffen, als ob Ew. churf. Durchlaucht Besehl vom 22. October v. 38. frasst bessen dem schwarze Wildepret von Zeit zu Zeit ich etwas zur Kuchel pirschen und antworten lassen solle, seine Satisfaction gethon: und zu Dato benanntem Feld-Warschall fein Schwarzwildpret eingeliesert habe 2c. 2c. wird entgegenet: daß gerade vom churf. Forstmeister das Contrartum stattgesunden habe, auch vom churf. Pfleger zu Ried, dem Grasen von Tatzenbach, dem Feldmarschall Horn eine ganze Wild-San zugesendet worden seie."

1640. Lista ber ichwebischen Gefangenen fo unter ber Bann: Armee gehorig:

- 1) vom Dbriften Behre Leib-Compagnie,
- 2) vom Regiment Guftav Sorn,
- 3) von Schlangen- ober Obrift-Leutnants-Comp.,
- 4) vom Rittmeifter Bernharb,
- 5) von Konigemart Leib-Comp.,
- 6) vom Rittmeifter Rebel,

- 7) vom Rittmeifter 3maifel,
- 8) von Gragenstein unter Obrift-Leutnants Comp.,
- 9) vom General = Major Pfuel Leib-Comp.,
- 10) von Liefflander unter Rittmeister Mafforts Comp.,
- 11) vom Generalmaj. Wittenberg,

- 12) vom Wigleben unter Rittm. 14) vom Churlander, und Baltin. 15) von Godig unter Rittmeister
- 13) vom Pann-Leib-Regiment, Horant, in Summa 30 Mann, welche unter Aufficht beim faiferl. General-Brofos Mathaus Roch.
- 1641. 4. Februar. Staffetenzettel dd. Stambach. Anmarich ber Schweben unter General Bannier gegen Regensburg. Der bayrische General A. Franz von Mercy schreibt bemnach an ben Obriftleutsnant und Commanbanten zu Ingolstadt Wolf Bernharb Prantl:

"Demnach ich einen bayrischen Trompeter bis auf seine Absertigung bei mir hab und anheut Renbezvous gehalten wurdt und ich ihn nit gern mit mir dahin nehme, als schief ich selbigen bem Herr Oberstleutnant, baß er ben Trompeter also verwahrt halten lassen wolle, damit er zu Niemanden in der Stadt komme mit benen, vielweniger mit des General-Feldmarschall Horn, bis daß ich ihn wieder abholen lassen."

# Schluß.

lleber bie ferneren Schichfale bes igl. Schwebischen Feldmarfcalls Gustav horn, nach seiner Erledigung aus ber Ariegogefangenschaft im Schlosse ju Burghausen, wird berichtet.):

"Anfang Mars (20. 1641) ift Feldmarschall horn in Begleitung eines Commissare und 36 Pferden burch Augeburg geführt worben, um in Lindau ausgewechselt zu werden. Um 9. Mars bafeibst angekommen, hatte er sogleich seine Ankunft nach Rancy burch einen vom Abel notificirt.

Die ich on im Jahre 1638 im Monat Juni begonnenen Unterhandlungen wegen Auswechslung bes am 3. Marz im Treffen bei Rheinfelben gegen bie Schweben unter Herzog Bernharb von Weimar in Gefangenschaft gerathenen churbaprischen General-Felb-

<sup>&</sup>quot;) a) Tafdenbud far bie vaterlanbifde Befdidte zc. zc. von Joseph Breihert von hormager; fortgefegt: Dr. Grorg Thomas Rubbart, Borfland bas f. b. Reiche-Archivs, XLIL Jahrgang ber gesammten, XXIV. ber neuen, IV. ber neueften folge von 1856, 1857.

b) lleber horn's Befreiung, Siebet Theatr. Rurop. Bd. IV. (von 1638-1643.) Pag. 624. Col. 2. Pag. 897., cf. p. 779.

c) Mannert, Thi, II. Pag. 203,

d) Zachokke, Bd. 36.

Marschall Lieutnant Johann von Wert (Jean de Wert), nebst anbern Generalen, ale: Werth, Sperreuther, Enkefort und anbern Officieren, wurben bis 1641 fortgeset, allein ohne Erfolg; benn noch im selben Monat Juni warb Horn wieber nach Bayern gurudgebracht. Felbe Marschall Jean be Wert aber verblieb zu Nancy.

1642 ward Jean be Wert gegen Horn Montage ben 14/24. Martil im freien Felbe, auf einem Dorfe, Dumlingen genannt, beim Elfäffischen Stäblein Lohr, auf einer fleinen fteinernen Brude burch herrn Obriften Rosen sammt 2 Rittmeistern und einem Obriftlieutenant vom baprischen Cuirassier-Regiment Reunegger, sammt auch zwei Rittmeistern, jederseits 100 Pferbe start, Bormittags 10 Uhr ausgewechselt, wobei ein Herr vom andern falutirt, baneben auch von ben Officieren etwas Discurs beim Trunte gehalten worden.

Felbmarichall horn ging hierauf nach Brenfach, wo er mit Gefchub-Salven und andern Chrenbezeugungen feierlichft empfangen ward; bes andern Tages nach Benfelben.

Jean be Wert reiste über Offenburg, Baben nach Munchen, bann nach Wien, von wo er wieder nach Bayern zurudkehrte, nachdem er am 15. Marz 1642 zum General und Chef ber durbayer. Armada ernannt worden war.

(Dieser General entwich ao. 1647 1. Juli nebst mehreren Pffizieren verrätherischer Weise aus Landshut und trat in kaiserliche Dienste über; weshalb Churfürst Maximitian I. von Bayern auf ben Kopf bes Johann von Wörth einen Preis von 10,000 Reichsthalernwer in tobt ober lebendig einliesere, sette.)

Feldmaricall horn war Unfange Juli 1642 ju Amfterbam angefommen; begab fich von ba nach Stralfund, um endlich nach Schweben wieder gurudzufehren.

Ao. 1655 befehligte Guftav horn noch als Gouverneur in Liefland gegen bie Mostowiter. (S. Buffendorf's Werf, de rebus Caroli Gustavi. fol.)

# XIII.

# Beiträge jur Geschichte der Türken: Rriege von 1683 bis 1702,

zunächft bie bei verschiedenen Gelegenheiten in Gefangenschaft gerathenen Turfen und in turfische Gefangenschaft gerathenen durbayerischen Unterthanen und Solbaten, bann beren gegenseitige Auswechslung und hierüber gepflogene Correspondenz betreffend.

Bon

# Mag Graf Topor Morawisty, fgl. bayer. Sauptmann.

# (Fortsetung und Schluß.)

Es wurde bereits (Band XVII., Heft 2) eines bayerifchen Unterthans Erwähnung gethan, welcher im Jahre 1683 auf gestellte Bitten mit Genehmigung bes Churfursten Mar Emanuel's um eine Summe Gelbes aus ber turfischen Stlaverei ausgeloft worben war.

Bur Bervollftändigung sowohl biefer Berhandlung, als wie versichiebener anderer bortselbst aufgeführten Begebenheiten, folgen nunmehr mit hinweisung auf dieselben weitere detaillirte Nachrichten unster Beibehaltung ber Schreibs und Ausbrucoweise ber vorgefundenen Original-Handschriften.

#### 1682 - 1683.

Im Jahre 1683 22. Juni d.d. Bien überfandte Berr Johann Ferbinand Stoyberer ein Schreiben an Se. durf. Durchlaucht nach Munchen: "wegen Befreiung bes baprifchen Unterthans Anbreas Pittersperger, ber als Solbat in Ungarn in türkische Gefangenschaft gerathen war. Um benselben zu ranzioniren, hatte Hr. Stoyberer die Summe von 343 fl. burch Wechsel erhalten; es wurde zu gleicher Zeit wegen Bereinigung dieser Angelegenheit nach Setschin, wo der Gefangene sich befand, correspondirt. — Der Wechsel enthielt nach, stebende Anmerkung:

"Belcher gestalten bie von Ihrer durf. Durchl. in Bapern meinem gnäbigsten Herrn und Churfürsten zu Liberirung Andra Pitterspergers aus der turkischen Gefangenschaft mir durch Wechsel übermachete 348 fl. verwendet worden seven, als:

| Erftlich vor die Ranzion dem Olah Begals des Pit-   |     |     |    |     |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|
| terfperger's herrn                                  | 300 | fl. | _  | fr. |
| Dem Tennigen ober Bewahrer ber Gefangenen feine     |     |     |    |     |
| Gebuhr vor Abnehmung ber Fueg-Cyfen                 | 5   |     | _  |     |
| Denen Borgen (Burgen), welche fur ben Bittereper-   |     |     |    |     |
| ger cavirt haben, bis er nach Dewin in bas          |     |     |    |     |
| driftliche Territorium geliefert worben ift, bat    |     |     |    |     |
| gegeben werben muffen, 3 Reichsthl. id est          | .7  | "   | 30 | *   |
| Fur 5 Ellen Taffet, bie Gle gu 1 fl. 15 tr          | 11  | #   | 15 | **  |
| Für 10 Pf. Pfeffer                                  | 4   | #   | _  |     |
| Umb einen Spiegel                                   | 2   | "   | 30 | "   |
| Beil ber Bitterfperger feinen Bettelbrief albie bat |     |     |    |     |
| erhalten, noch auch aus Armuth halber fich hatte    | `   |     |    |     |
| ausfofen tonnen, alfo ift Ihme zu einer Bohr-       |     |     |    |     |
| ung von mir gegeben worben                          | 3   | "   | _  | *   |
| Summa                                               | 333 | "   | 15 | "   |

Die noch übrigen 9 fl. 45 fr. fommen hiemit wieder gurud.
(Unterg.) Jo. Ferbinand Er. Stopberer.

(Auf ber Abreffe fteht: "ber Reft wie vermelbt 9 ft. empfangen und zu einem Rieibl verwilliget worden. — Sig. ben 19. Aug. 1683.

Rachträglich wird bemerkt, daß ichon ao. 1683 22. Dezember zur Ranzionirung bes oberwähnten aus Straubing geburtigen Solbaten, ber gnabigen Concens ertheilt worben war.

#### 1685.

19. Mai, d.d. Bien. Schreiben Raifer Leopolb's an ben Churfurften von Bavern.

"Durchlauchtiger Sochgeborner lieber Better und Churfurft.

"Nachdem Wir ber Republique zu Benedig erlaubet, 3000 Mann zu Fuß, welche Sie ber Christenheit zum Besten gegen ben Erbfeind christlichen Namens, ben Türken, von bes Churfürsten zu Sachsen Leb., übernehmen, burch Unsere Tyrolische Lande reisen zu lassen: und nun diese Durchführung und anderer Churfürsten und Ständen Lande und Gebiete unumgänglich betressen wird: als gesinnen an Ew. Leb. freund-vetter, und gnädiglich, Sie wollen reislich erwegen, daß bieser Jug zu bes gemeinen christlichen Wesens bestem und Sicher, beit angesehen und ben innoxium transitum willfahrig ihnen vergonnen; gestalten bes Churfürsten zu Sachsen Leb. bes Erbieten's seve, daß diese Truppen anders nicht als ben Reichs-Sazungen gemäß ihre Durchzug nehmen und vollführen sollen.

"Weilen Wir mit der Herrschaft von Benedig offenkundigermassen wider den gemeinen Feind in Bundtniß begriffen, haben Wir um so viel mehr Ursach von Ew. Ebb. dieses freund-vetters und gnädigslich zu begehren, in Zuversicht, Sie werden hierinfalls Ihren chriftslichen Gifer und Begierde zu Errettung der gefährdten Christenheit ersscheinen lassen; welches Wir dann um Ew. Ebb. bei seder Borfallensheit zu erkennen, unvergessen sein werden und verbleiben mit freundwetterl. Willen kaiserl. Hulden und allen guten vorderigst wohl beysgethan. — Geben zu Neuftatt den 19. Mai Anno 1685, Unserer Reiche, des Röm. im 27., des Hungarischen im 30. und bes Bohsmischen im 29.

Em. 2bb. Gutwilliger Better

Leopoldt. Leopold Wilhelm Graf zu Königsegg. Unterm 26. Juni dd. Runden beantwortete ber Churfurft vorstehendes Schreiben Sr. faiferl. Majestät mit dem Beifügen: "baß zum Durchmarsch bieser Sächsischen Truppen burch Bayern, bereits gewiße Commissarien verordnet worden, welche, bieselben zu begleiten haben und ihnen um ihre Bezahlung alles Nothige herbeischaffen sol-

len. Selbe Boller find brei Regimenter ftark unter Commando bes Obriften von Schenfeldt und find am 21. bg. bereits zu Donauworth angekommen; von wo sie aber ihre Route über's Lechfeld gegen Landsberg und Füßen nicht weiter nehmen, wie es sont bie Meinzung gebabt, sondern an der Donau auswärts gegen Lauingen und Memmingen marschiren.

Auch einige Regimenter Luneburgifder Auriliar-Truppen zogen burd Rurnbergifdes Gebiet gegen Amberg und bie obere Pfalz.

Da biefe aber fur ihre Berpflegung nichts bezahlen wollten, beschwerten fich bie herrn zu Rurnberg gar bitterlich gegen Ge. durf. Durchl. in Bavern.

Während ber Belagerung ber Festung Dfen in Ungarn nahm ber Churfurft ben Lucas Michaelowiz als Dollmetfch in feine Dienste.

Am 31. October 1685 erhielt biefer feine Anftellung. Bon ber völligen Befoldung wurden ihm 3 Monat am Gehalt abgezogen. Dieß war bie erfte Beranlaffung zu einer Menge Bittgefuchen um Unterftung und um Schabenersat "ba er boch zehren und überdieß fein Pferd habe zurudlaffen muffen", wie er beifügt.

Auch bat er um eine gewiffe Befoldung und daß er die Tafel bei bem Hrn. Apotheker erhalte. Hierauf erfolgte Resolution: "daß Supplicantem anstatt bes Apothekergehilfen Andreas Hair's die Tafel zu genieffen und bazu jährlich 200 fl. zu Monaten eingetheilt, verrreicht werben sollen."

Dem hair hingegen werben bie 224 fl. abgefolgt und jur Bes folbung geschlagen, welche bie genoffene Tafel bei hof austragt.

#### 1686.

Im Laufe biefes Jahres mußte Michaelowig auf Befehl bes herrn von Pfetten und Grn. v. Mayr's, bie in ben Balbungen bei Forstenried gum Austaiten verwendeten gefangenen Turfen mehrmals gu Pferd besuchen, wofür er taglich 1 fl. 80 fr. empfing.

#### 1688

216 in biefem Jahre bie turfifche Armaba bei Riffa geftanben,

ward Michaelowig von Gr. durf. Durchl. beauftragt, die turfifche Gefandtschaft nach Belgrad zu geleiten.

Siefur bezahlte ihm bas durf. bayr. Controlor-Amt 42 fl.

#### 1689.

Mit Anfang bieses Jahres 1689 waren von Wien aus bie Unterhandlungen wegen Auswechslung und Ranzioniren ber chriftlichen Gesangenen in ber Türkei schon lebhaft betrieben worben. Hierauf bezüglich findet sich die Copie eines Passes vor, wie berfelbe im Ramen Gr. churf. Durchl. von Bayern ausgefertiget worben war:

"Maximil. Emanuel etc. etc.

"Universis ac singulis praesentes hasce Litteras inspecturis Salutem. Cum dilectus Nobis Stephanus De Tournon de la Terrade Aguitanus in nostrâ cohorte praetoriâ Centurio in Galliam se recepturus, liberum ad suos commeatum transactaeque apud nos vitae testimonium nobis humillimė petiverit: Nobis precibus ipsius benignè annuentes testamur praefatum Stephanum de Tournon in hoc sacro Bello adversus Turcas suscepto quascunque strenuj militis ac bene cordati Ducis partes viriliter sustinuisse, jamque idèo Nos ipsi tutum ac sécurum optemus iter omnes proinde quorumcunque Dominiorum Principes, potestatis ac personas publicas tenore praesentium benevoli requirimus, Nostris vero Vassallis subditis alijsque Ministris cujuscunque gradûs ac conditionis fuerint seriò committimus ut praedicto Stephano de Tournon vna cum famulis, equis, sarcinis et armis liberum vbivis locorum transitum concedere velint ac respective débent facturi rem nobis aprime gratam pari officiorum studio pro rè nostra compensandam; subditi vero nostri voluntatis nostrae consentaneam in quorum fidem praesentes hasce manu nostra subscriptas sigilloque nostro Electorali firmatas impertiri jussimus. Dabantur.

Monachij die 7. Januarij ao. 1689.

Unterm 9. Degbr. 1689 dd. Munchen erließ ber Churfurft nachstehenbe Orbonnang:

"Der turfifche Dollmetich Lucas Dichaelowig, welcher fich ertlart,

bie bekehrte Türkin Maria Anna Antonia Josepha Katma zu heirathen, erhält jährlich zu seinen 200 fl. Solb noch anstatt ber Tafel in Summa 424 fl.4

In seinem Bittgesuche hatte genannter Dollmetsch zur Begrundung angegeben, daß er nun im 5. Jahre in dieser Eigenschaft angestellt seve und nachdem er sich entschlossen, die zu Ofen bekommene Eurkin, Jungfrau Maria Anna Antonia Josepha Fatma, welche nun christlich bekehrt, mit durf. gnabigstem Consens zu ehelichen und daß ihm dieserhalben die Summa von 424 fl. quartaliter bezahlt werden möchte.

#### 1690.

Da mit ber richtigen Ausbezahlung bes Gehaltes an Lucas Michaelowiz häufig Anstände fich ergaben, wiederholte er von Zeit zu Zeit feine Borftellungen.

Um 19. Juni b. J. überreichte er eine Specification feiner er- littenen Schaben im durf. Dienfte; ale:

| 1) Anno 1684 ale man unter Prefburg in ber So    | hütt | Wer | t h |
|--------------------------------------------------|------|-----|-----|
| geftanben ging ein Pferb ju Grund                |      | 60  | ft. |
| 2) Bu Ehren bes Beilagers Gr. durfürftl. Durchl. | an   | •   |     |
| Ausgaben für Rleiber, Schabrafen, Sattel und     | an=  | t   |     |
| berm Rofgeng                                     |      | 450 | #   |
| 3) Anno 1686 im Feldgug vor Dfen abermale        | ein  |     |     |
| Pferb verloren                                   |      | 50  | 87  |
| 4) Anno 1687, wie wir vor Beft geftanben, abern  | nals |     |     |
| ein Pferd                                        |      | 80  | **  |
| 5) An Ge. durf. Durcht. ein Cameel gegeben .     |      | 45  | ìr  |
| 6) Für Rittgelb ausständig                       |      | 60  | "   |
| in Summa Summ                                    |      | 685 | ,,  |

ohne bie 100 Dufaten fur bie erbeuteten Bucher (turfifche Deconomiebucher, Feldregister), die ihm bei ber Schlacht am Berge Harfant, im eroberten Lager bei Effect in die Sande gefallen, die er gewiß wenigstens hiefur hatte befommen konnen.

Ale Schabenberfan ftellte Dichaelowig bafur bie Anforberung, ibm fieben gefangene Zurfen, bie er naher bezeichnete gu über-

laffen, um burch bas von felben zu erhaltenbe Lofegelb feine Befrie-

Bon Seiten ber durf. hoffammer wurde indeffen biefer lettere Theil bes in Borlage gebrachten Gesuches nicht begutachtet und mit nachstehender Bemerkung an Se. durf. Durchl. unterlegt: "bie benanntlichen gefangenen Turfen, find:

1) Mehemet-Terfi; 2) Huffein-Guftenbili; 3) Muftaffa-Guftenbili; 4) Omer-Sclanhli; 5) Huffern-Fubenali; 6) Sinan-Guftenbili; 7) Achmet-Dofte.

"Diese sieben Turfen begehrte Lucas Michaelowiz; sie find die allerbesten und vornehmsten; auch hat vormals jeder 300 Dufaten als Ranzion und einen gesangenen Christen zu liesern versprochen. Dermalen seind selbe bei der hurfürstl. Fabrica bei ein: so anderer Arbeit angestellt worden; dahero wann die guten Turfen alle hinweg sommen und hingegen die presshaften verbleiben, so feiner Arbeit nicht recht mehr vorstehen können, wurde bei den übrigen nur Schaden statt Ruben zu hoffen sein."

"Es ift ersagtem Lucas um Ueberfommung eines guten Stud Gelbs zu thun, weswegen er auch mit ben oben verlangten Turfen schon correspondirt wird haben; ware also die unvorgreifliche Meinung, bag bem Lucas mit Uebersaffung ber gebetenen Turfen nicht willfahrt werben mochte." (Unterz.) Willan.

Bu ben mancherlei Belegen bes Dollmetich Michaelowis, bie er zu verschiebenen Zeiten mit seinen schriftlichen Bittgesuchen hohern Dretes übergab, gehört auch die bier nachfolgenbe:

# "Not a

Ein: so anders was ich Lucas Michaelowiz thundig und unter wehrender Zeit, als ich in der Fremdb ware, erlernt habe, doch alles ohne Meister und durch meine fleißige Practica, welches ich auch Ew. hurfürstl. Durchl. unterthenig reserirt habe.

1) Erftlich rebe ich vier Sprachen, welche ich auch lefen und foreiben fann; fennb volgenbe ale:

- "Dalmatinisch ober Ragusaisch, meine Muttersprach; bie andere Turlisch; bie britte Teutsch und bie vierte Italienisch.
- 2) Turtifche Bettbeden machen; mit Baumwoll ausgefütterte, wie auch Turtifche Manne- und Weibe-Rleidungen ju machen, juft anzuordnen.
- 3) Den turfifchen Schrebeth ju fochen, auf allerlen weis Confect-Budher, wie auf allerlen weis, Gafft ju machen.
- 4) Turtifche frumpe (frumme) Pogen zuzurichten, wie auch bie Saithen barzue zu machen und barauf zu fpannen.
- 5) Turfifche-Pfitfchi-Pfeill auf 15 erlei Manier gu machen.
- 6) Bon Selfenbein bie Ringe, um bie Pfitschi-Pfeill abzuschieffen brauchent, wie auch bie Griff von Selfenbein ober rarem Holz an die Sabel und Meffer zu machen.
- 7) Das gelbe ober abgeschoffene helfenbein, wie auch bie Dusschen, welche bie Ungarn auf bie Pferbgaum brauchen, schnees weiß zu machen.
- 8) Turfifche Tobadpfeiffen von leber ju machen.
- 9) Turfische Zaum von Leber ober seibenen Borben mit Silber zu garniren und von neuem zu machen, wie auch bie Juchstenhaut glatt und glanzig zu machen.
- 10) die Turtischen Paputschen ober Bantuffeln mit Gilber und Gold wie auch die Sulftern zu ftifchen.
- 11) Die verrosteten bamascirten Klingen zu puten und wieber bie Damascier zu geben, wie auch bie Zweifloknopf an bie Sabel zu binben.
- 12) Das Rupfer auf turfifch ju verginnen.
- 13) Ein Baffer fur einen pbl riechenben Athem, wie auch bamit fcwarz ober gelb, weiß zu machen.
- 14) Ein Waffer vor fließige und fleischige Augen, vertreibt bie Schmerzen und ift vielfältig approbirt.
- 15) Aqua Regina ober Ungarisches Waffer ju machen.
- 16) Wie auch leflich einen treflichen Schlagbalfam.

In Summa, maß meine Augen feben, getrauen fich bie Benbt gemachen, baben bie freyen Rhunften ausgenommen.

Dit welchem allen ich Ew. durfürftlichen Durchlaucht meinem gnäbigiften Gerrn Unterthänigft aufzuwarten mich offerire.

Lucas Michaelowig, durfürfil. Türfifcher Dolmetfch.

#### 1691.

Am 17. Rovbr. b. 38. übergab Michaelowig neuerdings eine Schrift an Se. durf. Durchl.:

"Umb gnabigfte Buberanschaffung ber burch bie Reformation benommenen Jahrebbesolbung betr."

"Die aufferg andringende Roth, in welcher ich mich mit Beib und 2 Rinbern wegen abermaliger Reformation und beswegen ermangeluber Befolbung leben muß, gwingt mich wiber Billen, Em. durf. Durchl. widerholtermalen ju beunruhigen und Dero fcon Anno 1689 ergangene Special-Decrete-Abichrift sub Rr. 1 unterthanigft beigulegen mit ber gehorfamften Erinnerung, bag biefelbe mir nebft folchem bas reiterirt gnabigfte Jawort gegeben, wenn: "Ich bie betherte Turk hin Maria Anna Antonia Josepha Fatma beirathe, werbe man mich fammbt unfere verhoffenbe Rhinder jebesmahl und fo lang in bero gnabigftem Schut erhalten u. f. w.; bag auch Ihro Rayferl. Dajeft. mich für einen Tollmetich allergnabigft aufnehmen werben; maffen gu foldem Enbe, wie Rr. 1, 2, 3, 4, 5 belegt wurdt, nicht nur von Er. durf. Durchl. und bero allerliebften Frau Gemablin bodiffeeligften Angebenthens, fonbern auch von Em. durf. Durchl. von Coln Interceffion: aber foldes ausgewurft, auch barauf Rayferl. Erpectang erhalten habe, umb auf fothane Beif contestiren ju tonnen, weilen meine in allen Ungarifchen Felbzugen treu geleifteten Dienfte ju profequiren borthen theine Occasion, ich weiters nit pherleftig gu fein begehre."

In ben angefügten Belegen ift enthalten :

1687. 17. November. "Daß bem türkischen Tollmeifch Lucafen Michaelowis, bieweilen er bie bekherte Türkin Maria Anna Antonia Fatma zu heirathen, fich erklärt, feine vorbin gehabte Befoldung ber 200 fl., sodann anstatt ber Tafel verwilligte 224 fl. von ber

Beit ber Abschaffung binfuro wiederum zu quartalen verreicht werben solle." (An die durfurft, Softammer ergangen.)

1691. 25. Juni. Recomandatione-Schreiben an Ihre Raiferl. Maj. von Gr. churf. Durchl. aus Bayern abgangen.

"Thue Ew. Rapferl. Majeft. ju dero beharrlichen Rapferl. Hulben und Gnaben mich unterthenigst empfehlen zc.

1691. 6. Juli. Gleiche Recomandationsschrift an Ihro Kaps. Majeft. vom Churfürsten von Coln.

1691. 12. October. Ranferl. Allergnedigfte Erpectang-Abschrift ex Consilio Bellico sub Dato Wien.

"Bon bes löbl. Kapferl. Hoffriegeraths wegen 2c. 2c. Ihrer durfürfil. Durchl. zu Bayern bestelltem Tollmeisch ber Orientalischen Sprache Lucas Michaelowiz ift hiemit anzufügen :

"Es fepen aus beffen bei Ihrer Rahf. Majest. eingereichtem gehorfamsten Memorial mit mehreren zu erfehen gewesen, was berselbe wegen Berleihung einer kaisert. Tollmetsch-Stell in Unterthänigkeit an : und zue solchem ende hoch ansehntliche Gurfürstl. Recomandation beigebracht hat."

"Zumahlen nun aber allerhöchst erwehnter Kapferl. Majest. erst furzwergangener Zeit, als unterm 9. August b. 36. zwei neue Tollmetsch, nemlich: Aluise Walbech und Michael Tollman allergnst. an:
und aufgenommen haben, mithin bermalen mit bergleichen Leuthen
nach Rothburst versehen seindt, sonsten aber man thm Michaelowiz
gern gratissicirt haben wurde, unterläßt man nicht, bei ereignender Bacanz auf ihn Resserion zu machen."

#### 1692.

20. Mai. In biefer Zeit übergab bie Hoffammer wegen bes mehrgenannten Dollmetsch eine ausführliche Relation an ben Churfürsten, bes Inhaltes:

"Auf Lucafen Michaelowiz Tartischen Tollmaisch unterthenigstes Suppliciren, wegen Ergezlichkeit seiner im Ungarischen Keldzug gethanen Leibs und Lebensgefährlichen getreuen Dienste und baburch erlittenen Schaben, bezeigt sich auf Nachsechen und ber bei benen in ben Ungarifchen Feldzugen mit gewesten Sofbebienten wohlbefannten Erfahrenbeit und Biffenicaft:

1) Daß ber Unno 1684 am 24. Detober für einen turkischen Tolmatich von Gr. churf. Durchl. selben angenommen, 2 Jahr lang 200 fl. Befoldung erhielt und bei hof an ber Cammerbienertasel ist abgespeist worben; wann er aber einschichtig vom Hofstatt abgereift, hat er täglich 3 fl. Koftgelb samt dem Rittgelb bekommen.

"Nachdem er aber mit einer Türkin, welche bei Eroberung Reuhäust's als eine gefangene Stlavin herausgeführt und die bei den Englischen Freylen in München mit Koft und schöner Kleidung unterhalten worden, mit churfürftlichem Consens und versprochenen 600 fl. heirathsgut, auch gehöriger Ausfertigung, davon er zwar noch gar nichts empfangen, sich verheirathete, als hat man bis 5. November 1689 die zu hof genossenen Türnöz-Tast (die gewöhnlichen 224 fl, Kostgeld) zur Besoldung geschlagen.

2) Es wird angeführt, bag Dichaelowig viel Schaben in ben ungarifden Feldzügen erlitten; bann, bag ihm bei ber hochzeit ein Namhaftes aufgangen.

"Und weilen er bei Areshamb (Harsano), die im türkischen Lager (bep Essed) burch seine besondere Mühe in die Hande gerathenen Türkischen Deconomie-Bücher (Feld-Register), für welche er wenigstens 100 Dukaten erlöst hätte, auf Befehl Sr. churf. Durchl. dem geheimen Rath Frn. von Mayer einhändigen mußte, dessentwegen für alle Ergöhlichkeit Er sieben Türken zur Ranzion verlanget, die ihm aber von Frn. von Millan und der hurf. Hoffammer nach einem hocht. geheimen Rath erstatteten Bericht, da die meisten bei der churf-Kabrica angestellt worden und die Presthaften bahin nicht tauglich wären, vermög geheimer Raths-Signatur dd. 14. Jäsner 1692, damit gänzlich abgewiesen worden.

3) Er habe burch Originalien ju beweisen, baß Er von Griedifch-Weissenburg geburtig, bei Grn. Georg Christoph Kaunig und zu Beiffenburg bero Rom. Repferl. Majeft. Soffriege-Rath und bero Brafibenten an ber Ditomanifchen Bforten (meilen Er 4 Sprachen fundig, ale: Blirfie ober balmatinifch, feine Muttersprach, turfifch und Belfc, auch bes Schreibene in biefen Sprachen erfahren); 4 Jahr lang als Rammerbiener und Tolmetich, fomobl ju Conftantinopel ale nachmale jur Beit ber Belagerung ber Resibengstabt Wien und anbern Drten in allen feinen Berrichtungen getreu und fleißig fich gebrauchen laffen; auch mas er von benen Turfen vernommen, gebachter Gerr von Raunig in allem parte geben; bann als bie Rapferl. und Konigl. Polnifche Armaba por Bien bie Turfen in bie Blucht geschlagen, ift er ber Erfte gewesen, ber fich mit ben Raiferl. Fahnen ju Pferd begeben, Die driftliche Armada ju falviren, um eine Salva guardia jum Bergog von Lothringen geschidt worben und uber 30. Turfifche Reiter erhalten, unterbeffen bie Bollaten unverfebens in bas Lager eingefallen und ihme, Lucas, fein volliges Bermogen weggenommen und geraubt.

- 4) Richt weniger attestirt herr Senfried Christoph Graf von Breiner, Rais. Majest. Hoftammerrath und General-Arieges Commissarius, daß bemelter Lucas mabrend bes Ariege in Ungarn wider den Erbfeind, nicht allein ben Belagerung der Festung Bicegrad, Waizen und Ofen, sondern auch bei allen Begebenheiten und besonders in der Schlacht bei Alt-Ofen und und Ertschin, bei Abnehmung des türtischen Lagere, sich willig und bereit als ein Boulentiere und Tolmatsch, Ritterlichen und tapfer sich gebrauchen lassen.
- 5) Folgends zeigt fich, daß unter mabrend feiner alhiefigen Dienerschaft in Zeit die Festung Dfen bas lettemal belagert gewest und wahrend bes Sturms, von Gr. durf. Durchlaucht breimal in bas Schloß geschickt ward mit ber Ausrichtung: ob sich die Turfen auf Gnad ober Ungnad ergeben wollen ober nicht.

Weil er aber nicht hineinkommen konnte, find neben ihm zwei Solbaten niebergefabelt worben; Er aber ift mit herrn XVII.

Sauptmann Hueber, welcher auch 3 hieb empfangen, bavon fommen. Das viertemal, als Er hineingeschieft worden und die Uebergab in Brafenz herrn Generals Bielte, Hrn. Grafens von Fürstenberg und herrn Generals Lauerna aufgesorbert, so habe Er gleich barauf und noch zu Nachts über 4000 Seelen mit sich herausgesührt und bamit viele Bemühungen und Ungelegenheiten erlitten.

Andere Brn. Generals und Offizier haben viele Rangion -Er aber gar nichts befommen.

6) Ingleichen haben hernach 3. durf. Droft. ihn in bas Schloß Balpoba geschickt um biefen Ort auch aufzusorbern. Albort hat man ihn aber auf keine Weise angehört, sondern seve mit herausschiesen auf bas aufferfte verfolgt worben.

Und als er dann mit der türfischen Gesandischaft aus felbigem Lager zurückgekommen, habe er des andern Tags dar, auf neben Sr. durf. Durchl. im Sturme vor Belgrad mit einem Pfeile einen Schuß in das Gesicht in die linke Wange bekommen, mit welchem der Hof-Balbierer Hanns Christoph Stubenrauch 12 Wochen lang zu Curiren zugebracht; allermassen er, sowohl den herausgezogenen Pfeil als die geheilte Wunde allzeit noch vorzeigen kann.

Und also bleffirter habe Er Ihrer durf. Durchl. bei bemelbt türtischen Gesandtschaft Audienz und gehaltener Tasel
in Beisein aller Fürsten und Herrn Generals-Personen tolmatschen müssen. Zusammt deme ift dem durfürstl. HosstattsBedienten mehreres und genugsam bekannt, daß Er mit Sr.
churf. Durchl. zu Pferd und zu Fuß, sowohl Nachts als Tags
in den Approchen, Stürmen und Schachten sedesmal der Erste
sein mussen; deswegen dann auch Ihro Kapserliche Majestet
Ihme mit einem Bappen begnadigten und ihn auf I. hurf.
Durchl. den 9. Juni ao. 1691 ertheilter Recomandation auf
Dero Dolmetschen kunftige Bacatur eine Bertröstung geben
lassen.

7) So ift bann auch fo glaublich, wie es noch bie mehriften mit

Augen gesehen, daß Er sich wie es ihn durch herrn Marchese Semoris (Marquis de Saint Maurice) auf churf. Befehl angedeutet worden, auf das churf. Beilager zue Zierd ber churfürstl. Leibguardi, vorritt, auf türfische Manier, in Atsas, Sammt und beschlagenem Silber zu Erhaltung churf. Respects ansechlich, bopplet Rleiden, dazue auch sein Pferd töstlich mundiren, Schabraf, Sattl, Zaum und anderen Roszeug alles theuer erfausen und wohl über 450 fl. aus eigenen Mitteln auswen- ben muffen.

8) Richt weniger vermelbt ber Supplicant, baß man ihm wegen ber unter seinen 4 verrichteten Feldzügen in churfürstl. Diensten zu verschiedenen Jahren zu Berlust gegangenen brei Pferben als zu 60, 50 und 80 fl., bann auch 3. churf. Durchle gegebenen Camel's pr. 45 fl. und ihm noch ausständigen Rittgelbs 70 fl., in Allem noch 305 fl. ausständig wären."

Es ift ebenfalls bereits früher ichon erwähnt worben, baß ber Churfurft Max Emanuel im Feldlager bei Arquenne, bem Turken Achmet Saffa bie Freiheit geschenkt habe.

Am 6. Mai d. 36. traf nun aus der Turfei zu Munchen ein Brief ein, an einen der baselbst befindlichen Gefangenen gerichtet, bes Inhaltes:

"Sochgebietender genebiger herr von Dewald.

"Unßern freundlichen Grueß. 3hr Gnaben haben ben Achmet Saffa nachher Haus geschickt ben Capuziner aufzusuchen, aber er hat ben nit gesunden, wur haben Unß schon barum bemühet, wur haben von bem Achmet Saffa verstanden, daß Unßer Iberham mein Mann ben Ihro Gnaden gefangen seyn und Ihro Gnaden gar viel guethaten erzeugen, Gott werds Ihr Gnaden und ben seinigen auf dieser und sener Welt erstatten, Wur bitten Ihr Gnaden Sye wollen gegen Unß so gnädigst sein und Unsern Iberham Umb ein Kaufsgeld wieder nach Haus schischen, bann ich: und meine 2Khund, auch sein alte Muetter, sein Brüder den Iberham wieder sehen möchten, Umb Ihro Gnaden seiner lieben Hausfrauen und Khünder willen bitten

Ihro Gnaben Umb Jesu und Maria Willen, wann Ihr Gnaben wollen ein Barmherzigseit thunben thain: wollt Ungern Mann schidhen ben 3berham, ich und meine Rhunber alzeit erinnern und schier bie Augen aus bem Ropf heraus weinen, wur bitten auch die gnedige Frau sammt ihrer Jugent, Spe wollen bessere Batronen sein und bei ihrem gnäbigen Herrn vorbitten, bamit meine Rhunder ihren Bater wiederum besommen mochten, waß daß gelt anbelangt, wann Spe ihn schidhen 200 fl., bieses kann zu Bellgradt beim Schumacher Ebernelle mit Ramen Mechmet Ebernelle abgeholt werden, 200 fl. beisammen.

Mein lieber und getreuer Mann 3berham, ich und beine Mutter und beine Khünder samt benen Brüdern lassen dich freundlich griessen und bitten bich, bu wollest bei beinem gnedigen Herrn und gnedigen Frauen nur nit nachlassen zu bitten und bei allen befhannten herrn bamit du loßgelassen werbest und zu Unnspnacher Haus thommbst, bann es ist gar schlimm zu Hausen also alsein und ist alles theuer bei diesen Kriegsläuften, Uns wur nit mehr aufhalten thonen.

Dat. Eclerme ben 6. Dai 1695.

Dein getreues Weib Fatame in Achernopell.

Am 13. Marg b. 36. ward zu Munchen abermale eine durf. Orbonnang ausgefertiget:

"Demnach Se. durf. Durcht. in Bayern bem R. Michaelowig Dolmetscher ber orientalischen Sprachen aus absonderlichen Gnaden, auch in Ansehung seiner bei benen Hungarischen Feldzügen geleisteten treu und fleißigen Diensten und weil er die von dem Türkenthum zum driftlich katholischen Glauben betherte Maria Anna Antonia Katma geheirathet, die vorbin gehabte und hernach unterm 3. Sept. 1694 von neuem auf ein anderes Jahr angeschaffte 424 fl. in so lang gnädigst verwilligt, die er am kaiserl. Hof mittelst einer Dollmetscherftelle, worauf er Bertröstung hat, wirklich accomodirt sein wird.

Raum waren nach Beenbigung bes Krieges in Ungarn ao. 1689, mit Anfang bes Monats Januar bie churfurfil. Truppen nach und

nach und in nichts weniger als glangvollem Zuftande in ber Seimath wieder angelangt, als neuerdings Unruhen, sowohl in Deutschland als wie in Italien ausbrachen, die auch Bayern wieder mit in ben Tumult hineinzogen. — Raifer und Reich erflarten ber Krone Frankreich ben Krieg.

Schon am 24. Janner 1689 wohnte Churfürst Mar Emanuel in ber freien Reichsstadt Augsburg ber Krönung bes faiserl. Pringen Joseph jum romischen König bei.

Bon hier begab Er fich sobann an ben Rhein zur Belagerung von Mainz (Juni - Aug.), sobann ao. 1690 im August nach Turin, wo er langere Zeit verblieb.

Am Schlufe bes Jahres 1691 (5. Dezember) übertrug Carl II., König von Spanien, bem Churfürften wegen feiner großen Tapferfeit bas Gouvernement über bie Nieberlande.

Se. durf. Durcht. begab fich bemnach von Munchen nach Bruffel gur Uebernahme. Bahrend feiner langen Abwefenheit wurden ben' in ber Hauptstadt verbliebenen durfurftl. Soffammerrathen bie Regiersungegeschäfte übertragen.

3m Monat Juni bes Jahres 1698 begab fich Churpring Joseph Berbinand von Bayern, als fünftiger Erbe ber fpanischen Monarchie bezeichnet, ebenfalls von München nach Bruffel.

Am 6. Februar 1699 erfolgte jedoch leiber der Tob biefes Pringen im fechften Lebendjahre zu Bruffel. Churfurft Max Emanuel legte in Folge biefes schmerzlichen Berluftes die Leitung des Gouvernements über die Riederlande nun nieder, und fehrte nach mehrjähriger Abwesenheit, mit Kriegsruhm bedeckt bald nachher wieder in feine Haupt, und Restdenzstadt Munchen zurud.

Anmerk. a) Mutter bes Prinzen Joseph Ferbinand war Maria Antonia, Churfürstin von Bayern und Tochter Kaiser Leopold's, worauf also die Ansprüche auf die spanische Monarchie sich grundeten. b) Die Frau Churfürstin Maria Antonia hatte die bereits oft erwähnte und zum Christenthum bekehrte gefangene Türkin Maria Anna Antonia Fatma als Täusling angenommen.

Alle Berichte und sonftigen Bittgesuche in Betreff ber Rriegsgefangenen, sowohl ber Christen wie ber Türken, mußten zur Entscheidung an die zu Munchen hinterlassenen beputirten durfürftl. geheimen Rathe eingereicht werden, wovon einige hieroris dem Original gleichlautend, Blat finden mogen.

1699 28. April dd. Abrianopel.

(Copie eines Schreibens bes faiferl. Groß-Bothichafters herrn Grafen von Detting zc. an Michael Jatob Rhiflen Doctor dd. 28.

3anner 1701.)

"Alf ich vergangen zu Kornabath durchgereifet, hat mir Ein gewisser gesangener Chrift so zu Ingolstadt gebohren seyn solle und mit
bem es beschaffen, wie hiebensommendes Schreiben mit mehreren ausweiset, zugchchidt und gebeten, es seien Ettern und Befreundte, welche
annoch davon im Leben, zuzubringen. Weiten ich nun darzue kein
anderes mitel waiß, als daß Er es dem churbayrischen Residenten und
bem dähnischen Minister Herrn von Brbich zeige und sich bei ihnen
erkundige, ob sie ersagte seine Freunde in Ersahrung bringen mögen,
bei dem ersten berentwegen, weil er zu Ingolstadt gebohren, bei dem
andern aber, weil bessen Bruder unter einem dänischen Regiment gewesen sein solle, mit Ersuchen, ihnen davon Nachricht zu geben.

"So viel ich verfpuren tann, ift ber Mensch noch ein Chrift im Bergen und hat hoffnung burch seine getreue Dienft nach einigen Jahren feine Freiheit zu verdienen und zu erlangen.

Es muffen aber die, welche ihm antworten, totaliter abstrahiren, baß Er eine hoffnung mache, wieder zu ihnen zu fommen, sondern allein in benen Terminis bleiben: baß spe bei allem ihren Laydt, baß Er gefangen, sich Erfreuen, daß sie durch folch sein Schreiben Nachricht befommen, daß er noch am Leben und es ihm wohl ergehe, aufferdem und im widrigen Falle sie ihn nicht nur allein umb das Wohlergehen, son- bern gar umb das Leben und alle Hoffnung sie zu sehen, bringen wurden."

. Regst biefem bat fich alba ein anderer Gefangener, Ramens Stephan Bunbichuh, beffen Bater Thomas Bunbichuh Fleischhader ju Munchen in ber Au, welcher sich vor ungefähr 9 Jahren zu Wien unter bem Gonbol'schen Regiment unterhalten lassen, unter bem Ritt-

meister Loccatelli und bei Laposch bet bem veteranischen Treffen vor 4 Jahren gefangen worden ift, unsere Protection gesucht und erlöset zu werden gebeten, mit Versprechen, Uns das für ihn ausgelegte Geld wieder zu erlegen, weilen seine Eltern und Freunde vermöglich gewesen; dann wann auch davon Niemand mehr leben sollte, Er verhoffe, daß das Handwerf ihn, als eines Fleischhaderefind, nit verlaffen, sondern und alles wieder erstatten werde.

"In Ansehung bessen und weilen Er ein waderer, ansehnlicher Kerl, haben wir und seiner angenommen und benselben nicht ohne große Mube mit 60 Reichsthalern losgemacht, ohnerachtet die Türken Anfangs ber Meinung, baß er ein Offizier und gar eine abelige Bersson seve, 100 Dufaten von ihm begehrt, welchem allem nach Er obersagtem Residenten zu ersuchen, den guten Menschen dem Handwerk de melliori zu recommandiren, daß selbes die Ranzion überschiede und meiner Gemahlin in Wien zustelle."

dd. Munchen 9. Marg. Der Hoffammer-Brafibent und Ratheic. an Ge. durf. Durchl. :

"Auf eingezogene Nachricht ist ber Bater bes zu Kornabath gefangenen Bunbschuh, ein Tagwerfer und tein Fleischhader; er heißt Thomas Bunbschuh und beffen Cheweib Barbara Kellerin. Ihr Sohn sei Zimmermann und ist vor 9 ober 10 Jahren, unwissend wohin gereist, anjeht 26 Jahre alt, ein großer starter Kerl, auch schon von Angesicht.

Sie find arme Tagwerfer. Daß ihr Sohn ausgegeben, ber Bater fei Fleischhader, habe Mitteln; Dieß muffe barum geschehen sein, ehender zu einer hilf zu gelangen.

Begen ber vom Grafen von Detting ausgelegten 60 Reichsthaler wird vom Hofzahlamt es wieder gut gemacht; aber bei nachster Bost foll sich ber durf. bayerische Hofrath, Truchfest und Resident am faiserl. Hof zu Wien, Herr Hannibal von Mormann, informtren, ob biese 60 Reichsthaler jeder zu 2 fl. oder 1 fl. 30 fr. gerechnet worden."

25. Mai dd. Brugel. Lucas Dichaelowig, Ihro fgl. faif. Dajeft.

Turfifcher Dollmetich an herrn hoffammerrath und hoffuchenamts Comiffario R. Dellinger in Munchen.

"Dem Allerhöchften fei gebankt, ich allhier gludlich angefom-

Bon Sr. Erc. Grn. Baron von Mayr habe ich vernommen, baß wirklicher ichon gnabigst resolvirt sei, bie in Munchen befindlichen Turfen gegen Christen auszuwechseln und solche Turfen auf Beterwardein liefern zu lassen. Weilen bann zur Absuhrung biefer ein gewisser (verlässiger) aufgenommen werden muß, dadurch Se. churfurkt. Durcht. groffen Untoften erlauft, ich aber ohnebem mich bahin verfügen muß, als bitte Ew. Gnaden, als jederzeit mein gnabigster Patron, daß solcher Abmarsch auf eine kleine Zeit ausgestellt und mir solche zur Hinabbringung und Auswechslung übergeben werbe.

30. Mai dd. Bien. fr. Hannibal von Mormann zc. an Se. durf. Durchl. zu Bruffel.

"ic. ic. Derselbe berichtet, bem erhaltenen Befehle bereits nach, gefommen zu fenn, mit bem herrn Carbinal von Koloniz zu Bien wegen ber zu Munchen sich annoch in Gefangenschaft befindenben "Turggen" zu sprechen. Der hr. Carbinal aber habe verlangt, baß ihm bie Sache schriftlich mitgetheilt werbe, um Antwort barauf gesben zu tonnen.

Dabei hat Hr. Carbinal bas Ansinnen gethan, bei Ew. durf. Durchl. nachzusuchen: "bamit wann schon etwan so viel gefangene Christen als noch zu Munchen sich Türken befinden, in der Türkei nicht auszubringen sein sollten, Ew. durf. Durchl. aus einer driftlichen Lieb dannoch gnädigst verwilligen wollten, daß die übrige alba zu Munchen vorhandenen Türken gegen andere Christen ausgewechseltwerben können."

Begen ber Lanbebunterthanen Johann Schwelmer von Robting in Bayern geburtig, bittet fr. v. Mormann um nabere Aufschluffe, um in ber Turfei nachsuchen laffen ju fonnen.

Man murbe fobann fich an bie fgl. englische und hollanbifche Ministres in Correspondenz seben, ob und wo etwan baprische Unterthanen in ber Stlaveren fich befinden; beghalben auch bem hiefigen in Bien befindlichen fgl. englischen Legatione Secretario Schreper mit Ramen, fo ein Deutscher und aus Franken geburtig, ju fchreiben.

- 31. Mai dd. Bien. Leopold, Carbinal von Collonig, Ergbifchof ju Gran, an Ge. durf. Durchl. in Babern.
- "3. durf. Durchl.: In Munchen Deputirte geheimbe Rathe und Regenten (Titel) haben unter bem 10. Mai biefes laufenben 1699 ten Jahres bie durf. Refolution wegen ber alba noch gefangenstehenben 54 Turfen, Go umb Chriften ausgewerelt werben follen, eröffnet unb nachfolgenbe Conditiones beigesetzt, als:

Erftlichen, daß ich 3. durf. Durcht. Unterthanen vor Allen anbern los machen folle, welches 3ch mit Anwendung aufferiften Fleifes ju thun verfpreche.

"Weilen aber anbertens verlangt wird, Ich sollte solche durf. Unterthanen" mit Ramben und Zunamben, auch von was orth sie gebüttig nit allein specificiren, Sondern auch solche auf die durf. Gränig liefern, alwo die Auswerlung beschen solle, Welche Conditiones mir weber zu versprechen noch zu halten möglich, zumahlen weder Mir noch jemand wissent, wieviel 3. durf. Durchl. Unterthanen sich bei einer an denen türkischen Consinen vornembendten Auswerlung besinden werden, Biel weniger wie sie heißen, oder woher sie seint, zu besnennen wissent.

Ebenfalls geben die Friedenspunfte, daß die Gefangenen beederfeits auf der Gräniz ausgewechselt werden sollen, die Unfrigen nach Beterwardein und die Türfen nacher Belgrad die Gefangenen bringen sollen und alsbann von beeden Bottschafftern jedem ein Commissarius abgeschickt werden wird, so die Gefangenen eraminiren solle: wer und woher sie seynt, auch welche sie aus denenselbigen gegen denen andern auswereln wollen, folglich müssen ja nothwendig die gesangenen Thürken nacher Beterwardein gebracht werden.

Rann alfo jenes gang nit versprechen, was ich zu halten nit weiß, Sonbern verspreche fo viel, bag wie viel durfurfil. Unterthannen fich zu Belgrad finden werden, ich selbe vor Allen andern auswereln laffen will.

Similiter wird pro Conditione brittens gefest, bag wenn ich

theine durf. baprifche Unterthanen ober weniger als 45 Gefangene fich finden follen, So follte ich eine andere Satisfaction vor die Unsthosten So viese Thurten in ihrer Gefängniß verursachet, geben, auf welches ich so viel anerbiete.

Beilen 3. durf. Durchl. folde in ihren Factur-Baufern jur Arbeit gebraucht, als offerire ich ihnen so vill und nochmahlen so vill Christen die ihnen so tauglich zur gedachten Arbeit sein sollen als solch Lostaffende Turthen, dann wir in Ungarn bergleichen Arbeits untaugliche Leuth als Delinquenten immer henten und topfen laffen mueffen; aus Mangel man nit weiß, wo dergleichen Bosewicht zur Arbeit zu appliciren.

Sollte fold Anerbieten nit annemblich fenn, So will ich biefe 45 Christen so umb gemelte Thurken ausgelöft werben, 3. durfürftl. Duichl. nacher Munchen liefern, welche' selbe nach ihrem Belieben brauchen megen.

Belangent in specie ben Johann Schwelmer von Röpting, folle befonderer gleiß angewendet werden, Solchen vor allen zu erlofen und wenn er erfragt werden foll, er unfehlbar eingeliefert werden wird.

Weillen sich aber die Zeit nunmehr herzunahet, daß die Gesandte beederseits abreißen sollen, als ware nothwendig, wann anderst dieses driftliche guete Werth vollzogen werden solle, I. durf. Durcht. gnabigsten Willen und Condition zu eröffnen, ob solche Türthen alba abzuholen oder hieher geliesert werden wollen, Als wollte ich gleich hiersüber die nothige Anstalt machen und dem nachsomben, was I. durf. Durcht. dießfalls befehlen werden."

Diefem Schreiben bes Rarringle Colonis mar ein Brief eines gefangenen baperifchen Unterthanen aus ber Turfei beigefügt:

1699. Mai dd. Schumbi.

"Infondere hochgeehrter Betr Better und Frau Muettern.

"Ich thann nit unterlassen ein thleines Brieflein zu schreiben mein herr Batter und Frau Muettern, baß ich unter ben Turthen gefangen worden bin, wie ich vom haus bin wechgangen, so sein mir gegangen auf Wien, wie mir von Wien sein wech gangen, seint wur gegangen auf Boberwordein, wie mir von Boberwordein sein

meg gangen fo fein wir gangen auf eine Stabt, es beifte Dittel, fo feint mur ju Dittel 10 Tag gefogen, fo haben mich bie Turfhen gefangen genommen, fo haben mich gebracht auf griechisch Beiffenburg, fo habens mich verfauft um 140 Thaler, fo habens mich gebracht nach Conftantinopel, fo bin ich zue Conftantinopel brei Jahr gefegen, fo babens mich wieder gebracht auf griechisch Beiffenburg, ju griechisch Beiffenburg bin ich ausgeriffen, fo habens mich wieberumb erbapt, so habens mich wieber verfauft umb 440 Thaler, so hat mich ein burtifder reicher Berr gefauft, mein libe Muetter berff bich nit this mmern umb mich, ich hab alles, maß ich haben will, ich hab Gewandt genueg, auch ju effen, auch gelt genueg. Dein liber Batter und Frau Muetter ich thu euch bitten mir wieberumb ein thlein Brief fdreiben, wo ich bin, bie Statt beißt Schumbi, wann fie fragen biene, mein Berr beißt Gollin Mag, bas ift mein Berrn fein Ramen, Dein liber herr Batter und Krau Muetter ich thue euch bitten, buth cuch nichts thumern umb mich, ich hab alles genueg, mas ich haben will, wann ibr mir but ein Brief ichreiben, fo macht mir ju wiffen, mas ibr gefund feith, auch Die Br. Brieber und Jungfrau Schwefter, auch bie Bettern und Bagl und Dool und alle miteinander will ich bitten ibr wollt mir geschwindt ein Brief ichreiben. Andreag Reiß in Ingolftabt geburtig. Bann ich gefund bin in funf Jahren will ich ju Saus fein. Ber unrecht leidet mit Bebuib

> umb baß Er nit hat verschuldt ber ist ein Achter Chrift furmahr fein Unschuldt wurdt noch offenbar.

Am 13. July (1699) erging nachstehenbe Orbonnang an bas durf. Sofgahlamt:

"Rachdem Se. churf. Durchl. dd. Bruffel ben 3. Juni erlaffenen-Decrets, bem turtischen Dolmetsch Lucas Michaelowis, welcher nunmehr in kaiserlichen Dienst aufgenommen ist, neben einem Base-port, ben er bereits zu Brusel empfangen, zu seiner und seines Beibes Abfertigung Acht hier gesangener Turken nehft einem Jahressold von 424 fl. bewilliget, ist selbes gegen Schein erfolgen zu lassen. Diese acht Turken beißen :

- 1. Hagag Muftapha; 2. Obun ranigi Muftapha Celebi; 3 Arfi Ibrahim; 4. Omer Sipahi; 5. Topir Achmet; 6. Suleiman Selanibli; 7. Sibili Malil und 8. Gebegi Dbabasti Muftafa.
- 28. October, Bon Wien aus berichtete Gerr von Morman an ben Churfürsten nach Bruffel, er habe sich bei bem hiefigen Engländisch- und Hollandischen Ministris erfundiget, ob noch feine Antwort aus ber Turfet gesommen wegen berselbigen Orten noch befindlichen gesangenen bayerischen Unterthanen und Soldaten. Beyde Minister gaben zu vernehmen, noch nichts erhalten zu haben, wahrsschilch weil die bei der Ottomannischen Pforten anwesenden Englisch- und Hollandischen Bothschafter auf der Reise von Abrianopel nach Constantinopel begriffen waren.

Endlich erhielt gegen Ende bes Jahres 1699 fr. von Morman ein Schreiben bes englischen Legations-Sefreiars Schreyer als Rudantwort:

"Constantinople le 5/15 de Novembre.

"Monsieur. Quand j'etois de retour de Pologne, Mylord Paget me rendit la lettre, qu'il vous a plû, m'ecrire du Sieme Juin, et me dit, qu'il vous avoit envoyé une reponse par la bouche de Mons. Sutton; depuis j'ay fait mon possible de trouver quelqu'un des Sujets, ou Soldats de Son Alte. Elect. de Baviere; mais je suis assuré que dans le Pais du Gr. Sig. il n'y en a point, ni dans les galeres, car j'ay une liste de tous les allemans, qui'y sont. vaissaux de guerre ne sont pas encore arrivés; quand ils viennent, je tacheray de savoir, quels Esclaves il y a, et s'il se trouve quelqu'un, qui soit sujet, ou qui ajt servi dans les troupes de Son Alt:, je ne manqueray pas de faire en sorte, qu'il se fasse un échange, selon la maniere proposée. Mais en cas, qu'il se trouve quelque Bavarien dans les vaissaux, ou entre les mains de quelque particulier la difficulté sera, que ces gens ne desirent point de Turcs en echange, mais de l'argent content, et en tel cas, je ne sçay, que faire; Touchant Jean Schwelmer j'ay demandé par tout, mais je ne puis rien apprendre; il faudroit scavoir, quel Musti c'est et son nom, dont on sait mention dans la lettre de

Monsieur Schwelmer à Straubing, autrement il est impossible de le trouver.

En tout, où-je puis servir S. A. E., ou que vous aurez la bonté de m'employer, j'essayeray de temoigner par le fait, que je suis sincerement et avec beaucoup de respect, Monsieur, votre très humble et très obligé Serviteur George Schreyer. Constantinopel le 5/15. de Novembre 1699.

#### 1700

Da bie Angelegenheit in Bezug auf Ranzionirung und gegenfeiseitige Auswechslung ber turfischen, und driftlichen Gesangenen sich sehr in die Länge-zog, so erging auf Befehl Gr. durf. Durchl., dd. 8. Februar, von Bruffel aus durch herrn Johann Beter Rempis der Befehl an den geheimen Rath zu Munchen, Meldung zu erstatten: "wie die Sach mit denen gefangenen Turfhen zue Munchen bermahlen beschaffen: und was die Ursach seve, daß mit solchen die ergangenen gnädigsten Beselch nicht vollzohen worden?"

Wahrscheinlich auf biese Mahnung bin, schrieb herr hannibal Mörmann, dd. Wien am 24. Febr., nach Munchen: "In Wien seit geit ein Febris continua graffirend, wovon auch er betroffen und wovon er nur burch Abertaffe bei Zeiten praoccupirt worden, weß-halb er nicht früher schreiben gefonnt.

"Mit dem letten Courier ift von dem herrn Grafen von Detting aus der Turfei Rachricht gefommen. Die von ihm ausgelegten 60 Thaler werden mit nachster Gelegenheit nach Conftantinopel abgeben, damit er in seinem Cifer und guten Billen, die in der turfischen Gefangenschaft sich etwan noch besindenden baperischen Unterthanen und Soldaten zu erledigen, erhalten werde, wegen welcher fürzlich der igl. englische Legations-Secretari albahin nach Conftantinopel zu schreiben gedenft.

Rachichrift. "Der Fürst von Portia ift fürzlich mit Freyla Durl von Thaun copulirt worden; ber hiefige Bischof foll bemfelben eine Permission in genere ertheilt haben, daß spe von einem jeden Pfarrer fich copuliren laffen können."

20. Marg dd. Bien. Schreiben bes herrn v. Morman an ben Churfurften.

"ic. ic. Auf erhaltenen Befehl habe er weitere Rachforschungen über bie durbaprischen in ber Turfei befindlichen Gefangenen angestellt und fich babei an ben fgl. englischen Gesandtschafts-Sefretar Schreyer wie bisher gewendet. Man habe aber noch feine erfragen fonnen.

Begen bes Schwelmer, beffen Bruber Stabtschreiber-Substitut ju Straubing ift, hat man Abschrift beffen an Se. durf. Durchl. übergebenen Memorial mitgetheilt.

Man hat erfahren, baß ein gewisser Mufit von gebachtem gefangenen Schwelmer Nachricht habe und baß, ba für felben ein 3gnitschar begehrt werbe, als musse biefer Stadtschreiber-Substitut ausführlich Nachricht geben, wo solcher Mufti gewesen, wie er sich nenne
und wo er gefangen worden, bamit man nachfragen könne.

"Bon bem gewesenen Dollmetsch Encas Michaelowis habe ich (Morman) furglich vernommen, bag biefer Schwelmer in bie turfische Religion fich begeben haben solle."

Herr Cardinal Coloniz, ber bie beste Information hat, aufferte: "es sei seines Erachtens bebenklich, bieserhalben birecte an ben Bothschafter etwas zu bringen, weil bie Turken, wann sie wissen wurden, bag man benen bayerischen Gefangenen absonberlich nachfrage, mit selben zurüchalten und viel Gelb begehren wurden."

"Allein Er werbe nachstens bei einer wetterlichen Zeit, Ihme, ben turggifchen Pottschafter in einen Garten einladen, barque auch Er herr Carbinal mich thommen laffen wolle, bamit ich indirecte bie Gelegenheit haben konnte, mich mit ihm zu besprechen.

"Sonften aber mare Er, Gr. Carbinal, ber Meinung, baß Em. durf. Durchl. wohl ein guetes Werth thuen werben, wann biefelbe bie in Munchen noch habenben Turggen Ihme anhersenben wollten.

"Nächstem habe Er auch Nachricht, bag nun aus ben Galeeren und Schiffen in ber Turfei alle Teutsche Gefangenen entlaffen worben finb."

Dem vorstehenden Berichte wird hier folgend bas eingereichte

Memorial bes Johann Schweimer, Stadtschreiber Substituts gu Straubing, geburtig von Köpting in Bapern et Consorten, beigefügt; als:

"Ew. churf. Durchl. thonnen Bur bochft Nottringlich Unterthäsnigft nit verhalten, wie daß bei Pbergehung ber Föstung Belgrad in Ungarn an die Türken unnber andern auch Dero unterthenigistes Lanndokhundt, Unnfer Lieber Brueber Johannes Schwelmer mit Namen auß lautter Unglud bem Feundt in die Handt: und mithin in bessen schwere Dienstbarkheit und gefangenschaft gerathen seie, Worzhber nach angeweendt unnserer möglichsten Eresten: Ime zu helsen und hievon wider zu entledigen, sich khain anderes: dan dieses mitt hervorgethon, daß berfelbe: (wie ein von dero löbl. Haupt- und Ressibenzstatt München in die Türkey hinein losgelassener Mussey gewises Berspröchen gethon) gegen einen annoch zu München gesangen sienenen: und zwar dem von ihme Mussey selbst also benambsten: Eidin Zingli Mehemet Triazi Janischar ausgewechselt werden khundte."

Er bitte foluglich fußfalligft, blefen Janischar herzugeben, welcher mittelft eines bei einem aus ber Turfei angefommenen losgelaffenen Mufterschreibers übersenbeten Handbriefs, ohnebem gang beweglich um hilf, ausgewechfelt zu werben, bittet.

1700 29. April. Laut durf. Signats an herrn Conrad Antoni Unfriedt zu Munchen in Betreff ber noch in Bayern anwesenden türlischen Gefangenen, wegen Zuruckgebung gegen bayerische in türkischer Stlaverei schmachtenden Unterthanen und Soldaten, ward berselbe beaustragt eine Specification abzusassen mit Angabe ber Namen und Geburtsorte u. s. w., bann solche Mannschaft, 36 Röpfe start, von dem Edlen und Hossammerrath, dem Hrn. Baron von Millau zu übernehmen und zu Wasser nach Wien abzusühren; endlich selbe bortsselbst bem churf. Hosrath und Truchsessen, auch Residenten am kaiserl. Hose, Herrn von Mörman auszuliefern.

Gemelbete 36 Turfen wurden alle mit Gelb zur Zehrung unter Bege und mit Paffen versehen, wozu man 50 fl. baar Gelb verwendete. Als Bemerfung enthielt obiges Signat noch eigens: "bie Auswechslung wird um fo schneller vor sich gehen tonnen, als ber Raifer bereits ben Grafen von Rappach als Commiffarius verorbenete, welcher icon 300 gefangene Turfen benfammen hat.

dd. Bien 3. Mai. Bericht bes herrn Morman an Ge. durf. Durchlaucht.

"Der bei ber Ottomanischen Porten anwesende königliche englische Bothschafter Mylord Baget hat durch ben englischen Residenten von Souton sagen lassen, daß auf vieles Nachsuchen allein 5 oder 6 Personen, bayerische Unterthanen, die noch gefangen sind, aufgesunden worden; darunter diejenigen, welche Staatsgesangene, werden die Freiheit neben den andern Teutschen erlangen; die übrigen aber, welche den Particularen gehören, mussen ausgelöst oder gegen Türsen ausgewechselt werden und wurde es das beste Mittel sein, daß die zu München gesangenen Türsen an ihre guten Freunde nach Constantinopel oder sonst schreiben, daß sie ihre Auswechslung oder Ranzion für sie zuwege bringen wollten.

Ein aus ber Gefangenichaft jurudgefehrter bayrifder Unterthan, Bacharias Riebinger von Munglirchen, fagte aus, baß ehe bie taifert. Bothschaft ju Konstantinopel angelangt sei, die Turten gar viele drifts liche Gefangene jenseits bes Meeres transferirt haben, barunter vermuthlich auch Bayern sein mogen.

Am 10. Mai. (Actum dd. Wien) stellte Carbinal Kolloniz folgendes Zeugniß aus: "baß an Unß ic. ic. ber hurbayrische Restebent Herr von Mörman sechs und breißig Türkhen, welche zu München gefangen waren und gegen hurbayr. Unterthanen und Soldathen so etwan in der Türkischen Sclaverei sich annoch befinden möchten, ausgewechselt werden sollen, ausliefern lassen, wird in Crassit dieß bezurkhundet. Actum Wien den 20. Mai 1700. (L. S.) Unterz. Leopold Card. Colloniz.

22. Mai dd. Wien. Gr. v. Morman an. Se. durf. Durchl. in Bapern.

"Die auf Befehl E. churf. Durcht. anher abgeschickten und zu Munchen gefangen gewesenen Turken, welche nebft bem bazu verorbneten Commissarius frn. Conrad Antoni Unfriedt am 9. be. albier angelangt, find bem frn. Carbinal Kolloniz übergeben: und baben

sowohl bei bemfelben, als auch bei bem hiefigen turtifchen Bothichafter erinnert worben, möglich barob zu fein, bag unter benen in ber Turfei annoch gefangenen Chriften benen baverifchen Unterthanen und Solbaten soviel möglich nachgefragt werbe und ba man ihnen bie Freiheit gebe, fie mit nothdurftigen Lebensmitteln und Bageporten, um wieder nach Bayern zurudfommen zu tonnen, versehen möge.

Ferners: "er habe nicht ermangelt bem frn. Carbinal Rollonig Rachricht zu geben und seiben zu ersuchen, sowohl bei bem turtischen Bothschafter als auch bem turtischen hof vermittelft bes baselbst anwesenden Großbothschafters Grafen von Detting weiters barauf zu bringen, daß benen in der Turkei wie auch bei den Tartaren gefangenen baperischen Unterthanen oder Soldaten nachgefragt und selbige erledigt werden.

Herr Carbinal äusserte, baß Graf Detting mehrere schon befreit habe. Auch habe berselbe mittelft ber 15,000 fl., wovon bas
alhiesige Riederösterreichliche Land 10 und bas Marggrafenthum Mahren 5000 fl. zu Erledigung ber gesangenen Christen hergegeben und
solche Gelber in der Stille dem Groß-Becier, dann dem Musti und
dem Mauro Cordato zusommen, alle Teutsche, so noch in der tursischen Stlaverei sich befinden, loszumachen, darunter auch Er, Herr
Cardinal, absonderlich auf die bayrischen Unterthanen und Soldaten
restlectiren lassen wolle.

"Um über die bayrischen Unterthanen nachzufragen, hab ich nicht ermangelt, zu solchem End zu bem Bothschafter mich zu begeben und ihm solches vorzutragen, welcher mich empfangen und tractirt hat: auch Rosenzuder, Caffee, Scherbet und Rosenwasser zum Handwaschen und verreichen: und mich auch anrauchen lassen."

"Sein Kanzler und Ober-Cammerer aber feint neben bem Taboutet, worauf ich und ber Bothschafter gesessen, gestanden: wegen angeregter von Munchen anhero geschickten Gesangenen aber hat er eine absonderliche Freud, wie der dabei geweste kais. Dollmetsch Leopoldt verdeutscht hat, bezeigt und sich absonderlich bedanken lassen, daß Ew. churf. Durchl. auf sein Ansuchen sogleich eine so willsährige Resolution deshalben ertheilet, dabei Er aber in etwas misvergnügt ge-XVII. wesen, daß man zu Munchen noch zwei Turfen gefangener wegen einiger Schulden, so sie und ihre Kameraben gemacht, zuruckgehalten; baher er mich requiriret, daß doch darob sein wollte, damit auch diese beide nächstens losgelassen werden." "Dassenige aber, so sie etwan schuldig, wolle Er selbsten bezahlen." Ingleichen hat auch der Herr Cardinal Kolloniz sich offerirt, die Schuld zu bezahlen.

"Was aber bie Loslaffung ber in ber Turfei und Tartarei gefangenen barrifchen Unterthanen ober Colbaten betrifft, bat Sr. Both. Schafter erflart, bag man wegen Erledigung in ber Turfei furglich eine Confereng abgehalten mit bem f. f. Rriegeprafibenten Grafen von Staremberg. Sowohl bie beym turfifchen Raifer als anberen Orten bei ben Particularen befindlichen, werben über furz ober lang frei ges macht. Um aber vergewiffert ju fein, habe gedachten faifert. Dolls metich erinnert, 36me Bothichaften beigubringen, ob er fich belieben laffen mochte, eine Urfunde über befagte 36 Turfen, um fetbe Em. durf. Durchl, überfenden au fonnen, mir ertheilen zu laffen, mas et gufagte. Er werbe aber auch in felbem mich verflagen, bag nit offtere Ihne ich befuche; noch aber habe folches Schreiben: wie auch ermahnte lateinische Urfundt und an ben Groß-Begier gerichteten Brief (welcher fobann vermittelft bes Brn. Carbinale Rollonig an ben Patrem trinitarium de redemptione captivorum ju Constantinopel bestellen laffen werbe), nicht erhalten; obenermahntem Commiffario Unfriedt hat Er, Bothichafter, 18 Stud turfifches Gilbergelb, beren jebes fo groß ale ein gulbiner Thaler aber von fchlechtem Gilber neben einem turfifden Schnupftuch verebren laffen."

An bemfelben Tag (22. Mai) fendete Gr. v. Morman ein zweittes Schreiben ab, worin er bem Churfürsten melbet: "nachdem fein Bericht geschrieben war, hatte ber alhiesige türlische Bothschafter burch seinen Dollmetsch, so ein Better zu dem Mauro Cordato, das beyliegende Schreiben nach Bruffel abgeben laffen.

hinsichtlich der im vorstehenden Schreiben erwähnten zwei Turten, die einiger Schulden halber in Munchen man noch zuruckbehielt, erschien endlich auch die Stunde ber Eflösung. Gin durf. Signat, dd. Bruffel 18. Juni verordnete: "Beil sowohl ber Carbinal von Kolloniz, als ber zu Wien anwesende türkische Bothschafter sich erbothen, die Schulden, so die losgelassenn Turfen zu Munchen hinterlassen, zu bezahlen, als ist die Auslieserung ber zwei berenthalben zurückbehaltenen Turfen zu befürbern und hierüber mit dem v. Mörman weiters zu correspondiren."
(NB. ad acta weisen die Abschichung der 2 Turfen schon beschechen)

Diese gemachten Schulden bestanden laut nachfolgender Specification; "was mitkhommend gesangene zwei Turthen namens Sofftesmemet oder der sogenante Schreiber und Chara Mustapha, in derer gewestem albiersein hernach benambsten Badber (Bader) umb abgebens: und wieder verhandleten Brots noch zu bezahlen im austftand feint.

Georgen Leis, Burger und Bedher alba verbleibt erfagter Sofftememet feiner felbft bethennen nach umb Brot schulbig 37 fl. 21 fr.

Obgemelter Chara Muftapha verbleibt ingleichen Ignatien Schneiber, auch Burger: und Bedh vermög feiner pherreichten Supplication, umb hinaus geborgt und von ihm, Turthen, wieder verhandelten Brots in Ausstand

36 fl. 15 fr.

In Summa . 73 fl. 36 fr.

Gegen Ende bes Monats Mai ao. 1700 befand fich noch bie nicht unbeträchtliche Angahl von 222 gefangenen Chriften behufs ber Auswechslung gegen Turfen an ben hiezu bestimmten und früher schon angegebenen Orten. Das von Wien nach Munchen mitgetheilte Bergeichniß wird vielleicht spater jum Abbrude gelangen.

Aus dem Borstehenden ist zu entnehmen, daß sowohl von Seite ber hurfürstl. bayerischen Regierung als wie am Hose zu Wien dutch die treffenden Gesandischaften alles aufgeboten worden, die Angelegensheit wegen Auswechslung und Ranzionirung der hristlichen als wie der türkischen Gesangenen zu beschleunigen und zu vollenden.

Mit Ausnahme weniger Individuen, beren Aufenthaltsort in ber' Turfei nicht ausgemittelt werden fonnte, war bis zu Anfang bes Monats July 1700 bie Sache als beendiget zn nennen.

#### 1707.

Schluflich folgt nun noch ein Bericht bes herrn von Morman an Ge. durf. Durchl. dd. Wien ben 22. April.

"ic. ic. Auf erhaltenen Befehl von durf. Durchl. bem Patri trinitario, welcher wegen Erlösung einiger Christen Staven in die Tartaren zu reisen Borhabens ift, zu erinnern: daß er trachten möchte, salls baselhst einige durf. bayerische Unterthanen oder Soldaten ihm vorkommen und Er: umb Liberirung imploritt wurde, seibige aus der Dienstdarfeit zu entledigen und mit sich anher zu bringen, derentwegen auch, ohnerachtet Ew. durf. Durchl. eine Anzahl gegen benen in nächstverwichenem Jahr losgelassenen Barbarn zu prätendiren, Ihme Patri billige Satisfaction gnedigst widersahren zu lassen nicht ungeneigt sein werden."

"Worauf berselbe vermelbte: "wie baß er unter ber Protection bes Fürsten von ber Wallachen in die Tartaren bieser Tage wirklich abgereist sei, und werbe er sich möglicht angelegen sein laffen, nach Ew. durf. Durch, gnabigstem Befehl bero Unterthanen und Solbaten aller Orten aus ber Gesangenschaft los zu machen."

"Auch erinnerte er, baß alle gefangenen Chriften nur gegen baar Gelb ausgelöft werben muffen; er hoffe innerhalb zwei Jahren aus ber Tartarei wieber zurudzufommen und wolle trachten, baß durch Interposition bes Groß-Beziers und albier gewesener turtischen Bothsichafters bie Gesangenen losgelassen werben.

#### XIV.

### Gin Actenftud

geschichte ber

## Sendlinger Schlacht.

Mitgetheilt burch Bibliothekar Föringer.

Der hiftorifche Berein Dberbaverne verbankt bem Berrn Reiche. Rathe Joseph Grafen von Torring-Seefelb ben Befit eines Actenftudes jur Geschichte ber Gendlinger Schlacht, bas an Quellenwerth, Berläffigfeit und Ausführlichfeit unter ben bis jest befannt geworbenen unmittelbaren nachrichten über jenes in ber Geschichte bes bayerifchen Boltes ewig bentwurbige Ereigniß eine gang vorzügliche Stelle einnimm. Es ift bieg bie bier in wortgetreuem Abbrude folgenbe Bittidrift bes graflich Tattenbachifden Bflegere ber Graffchaft Ballai und nachmaligen furfürftlichen Rriegecommiffare Darimilian Alram, ber an ber Spite von 400 Ballaifchen Unterthanen ben von ben helbenmuthigen Sochlanbern beabsichtigten Befreiungezug nach Munchen mitmachte, aus bem morberifden Rampfe gwar bas leben rettete, aber bem fofort auf ihn lauernben Tobe burch Benferebanb nur burch bie Flucht entrann, und nach zweisährigem Umberirren bas porliegende Befuch an feinen ganbesherrn um Unterftugung und um bienftliche Bermenbung im bayerifden Staatsbienfte abfaßte. natürliche Begrundung feines Gefuches war eine umftanbliche Schilberung bes Bergange ber oberlanbifden Bolfeerhebung und feiner perfonlichen Betheiligung babei. Diefer unumwundenen und abfichte-Iofen Berichterftattung verbanfen wir bochft ichatbare neure Auffcluffe über bie Einzelnheiten ber blutigen Rataftrophe und wefents liche Berichtigungen unferer bioberigen Runde bavon.

Es gilt bieß namentlich in Bezug auf bie Manner, welche bie Leiter und Fuhrer bes Unternehmens waren.

Aus Alrams Bericht geht mit vollster Bestimmtheit hervor, daß das Obercommando dem reformirten (außer Dienst gestellten) baverischen Hauptmann Hand Mayer vom Regiment Kurprinz übertragen war, eine Angabe, bie zwar aus gleichzeitig erschienenen Drudschriften I schon seit anderthalb Jahrhunderten bekannt ist, und bennoch in allen späteren, und so denn auch in Kasmanns und Hormanrs Darstellungen der Begebenheit unbeachtet blieb. Aus Alrams Bericht erfahren wir aber zugleich auch, daß jener Obercommandant bald nach dem Abmarsche vom Sammelplage bei Schäftlarn (24. Dec. 1705), nachdem sich berselbe gleich den übrigen beim Zuge besindlichen Officieren und Beamten dem von dem Berichterstatter gegebenen Rath, nicht jest schon nach München vorzurüden, sondern über die Schäft-

1) a) Rurp-gefaßter Eurieufer Berlauf Und Umftanblider Bericht: Bon ber entfeslichen

Revolte und Rebellion, im Churfürftenthum Bajern, beren foleinigen Anfang, vermegenen fortgang und blutigen Ausgang betreffenb. Go gefdeben Anne 1705 und vol lenbet Anno 1706. Reiferetren, Ben Peter Bobigemuten. 4. 6. 23. "Ingwifden batten fic anberer Orten bie baperifden Rebellen von benen Gerichten Daly, Starnberg und felbiger Orten mit etlichen 1000 Dann verftartet, unter Anführung eines ehemaligen baperifden Capitains, Ramens Meyer, und eines Mojutanten, in ber beil. Chrift Racht por bie Statt Manden und beren 3ferthor begeben ze." b) Der burd bie Ranferliden Baffen jungfibin gludlid gebampfte Baverifde Bauren-Rrieg, Befiebenbe In unterfchiebliden curiofen Briefen, welche ein Ranferlider Dficier aus Munden an einem vornehmen Dof-Bebienten nach Sachfen gefdidet, und barinnen ben unvermutheten Anfang , verwirrten Bortgang , und plopliden Musgang viefer auffruhrifden Sanbel umftanblich befdrieben bat. Frenftabt, bei Benjamin Babrmund, Anno 1706. 4. G. 23. "Mis man nun wiber allen heimlichen leberfall bie benothigten praecautionen gebraucht; fo bat ber Teuffel ale ein Beift ber Unrube biefe Rebellifde Bauren geritten, und bemnach fie fic ben acht Tage ber um Dele und berfelben Gegend gufammen rottiret, ale haben fie ohngefebr 4 & 5000 Mann fart worunter in bie 500 Schuben, . . . . unter Anführung eines ehemaligen Eapitains, Bans Deper genannt, und eines Adjutanten vom fügefburgifden Regimente fic biefer Stadt genabert se". 6. 25. . . . "Der Anführer, Capitain Dener, und ber Adjutant vom Lugelburgifden Regimente find gefangen se." (Ein erneuerter Abbrud biefer Briefe eines ofterreicifden Officieres ericien im 8. Defte ber "Rriege-Cdriften", beraneg, von b. Officieren, Rebacteur b. Enlanber. Dander 1821. 8., junadft gwar in ber irrigen Deinung, bag meber bie tgl. Bof- und Staats. Bibliothet, noch bas Reicheardiv Exemplare ber Originalausgabe befagen, aber son erlauternben Anmertungen begleitet, bie ben bleibenben Dant jebes mabren Baterlanbefreundes perbienen.

larner Brude gurudzugeben, fich bei Ballai feftgufegen und bort bie Anfunft ber nieberbayrifden ganbesvertheibiger abzumarten, fowie auch bem infolgebeffen wirflich bereits angetretenen Rudjuge angefoloffen hatte, von ben Tolger Schupen mit ber Drohung ab gefest wurde, bag er fich nicht mehr vor ihnen bliden laffen moge, wenn er nicht in Stude gerhaut ober erschoffen werben wolle. Mit gleicher Drohung wurden fofort auch alle übrigen Officiere und Beamten jum unverweilten Borruden genothigt, fo bag ber Bug von Baverbrunn an, nachbem Bfleger Alram bie auf ihn gefallene Babl gum Dbercommandanten abgelehnt, thatfachlich ohne alle militarifche Dberleitung ber Befammtheit ausgeführt murbe. Für ben Blan, ber bie vaterlandifch begeifterte Schaar mit Unaufhaltsamfeit forttrieb, paßte auch fein Suhrer, ber von Rudjug und Bogerung reben fonnte. 3hr genügte vollauf ber angebliche Abgeordnete ber Dunchner Burgerichaft, ber Beinwirth Johann Jager, ein Mitglied bes außern Rathe ber Stadt Munchen, ber altere Cobn bes Burgermeis ftere und Weingaftgebere Johann Jager von Tola'), mahricheinlich ber Jugendgefviele von einem großen Theile ber "furiofen Tolger-Schuten". Er hatte biefen bas Ginverftanbniß ber Dunchner Burger jugefichert und bie Gingelnheiten ber Berabrebung mitgetheilt. 3hr Eintreffen an ben Dagern Munchens um bie Mitternachteftunbe bes bl. Chriftabenbe erfchien infolgebeffen ale Unerläßlichfeit; benn auf bem Bange gur Chrift mette follten ble Burger unter ihren Manteln bie Bewehre bergen, und wenn bie jugefagte Deffnung bes Ginlagthurchens am Roftthore miglingen murbe. follte ber fofort beginnenbe Stragentampf mit ber Erfturmung ber Thore fich verbinben.

Solcher Berheißung folgten bie arglofen Bergesfohne mit glaus biger Seele; baß ein Berrather in ihrer Mitte laufchte, baß einer ihs

<sup>1)</sup> Des Inhabers ber vormals Sodhilden, jehi Lechner' iden Gaftwirths. und Weingasgebetsgerechtsame gu Tolg. Sein obengenannter unglädilder Sohn, ber sogen. Jägerwirth, wurde bekanntermaßen am 17. Marg 1706 Ju Minden "mit bem Sabwerbt "hingerichtet, ber tobte Abrer publies geviertheit, ber Appf auf bem Jarthurn, ble vier Theile aber, wie mit bem Ribler geschen, im Burgfrieben ausgestedt, und bessen Bermögen consideirt". Dormayes Lassandin in Burgfrieben ausgestedt, und bessen Bermögen consideirt". Dormayes Lassandin in Surgfrieben 36.

rer eignen Beamten an ber Sache bes Baterlands, an ber beabfichetigten Rettung ber Rinder bes geliebten Landesfürsten, jum Schurfen werden konnte, bas war ben treuen herzen ein unmöglicher Gebanke.

Aus Alrams Bericht ift zwar nicht zu entnehmen, ob bie "Ober-landsbefension" von bem Borhaben Plinganfers, mit ber hauptarmee von 40000, beziehungsweise 60,000 Mann, am hl. Christage vor München zu lagern'), sichere Kunde erhalten habe; aber die größte Bahrscheinlichkeit spricht bafür, daß ihnen dieses Borhaben bekannt war, und baß es zu ihren trunkensten hoffnungen gehörte, am Morgen bes hl. Beihnachtstages die wiedereroberte Hauptstadt des gefnechteten Bayerlandes ben niederbayerischen Brüdern als schönsten Siegespreis darzubringen.

Als eine völlig neue Personlichseit unter ben Führern bes Unternehmens tritt uns in Alrams Bericht bes "Jägerwirths Kamerab, Passauer genannt", entgegen, ber von ersterem als "ber Abgeordnete eines bayerischen Cavaliers" bezeichnet wurde. Schabe, baß ber Name bieses Eblen unbekannt blieb.

<sup>1)</sup> Pling anfer's eigne Borte im Autographum feiner Dentidrift (Com. 1941 r. 20.b. - 21) lauten in Diefem Betreffe fo:

<sup>...,</sup> Entzwischen gewanne die Pauptarmes ihmer mehrer Land, welche fich auch waß us 40000 Mann augmentieret, wud ben bepl. Ehriftag sich vor Muchen gelagert haben wurdte, wann nicht die sogenannte Obere station wider alle abmanungen mit aller procepitanz am bepl. Borabent vor die Sputfarft. ResidenzStati gernäckt von vnerwartiet der Landidesenslansarmes, zu welcher noch die in Ardting, Schwaben, Gräfing und selber nechter versambiet geweste 20000 Mann gestoffen haben wurden, in das Snahl gestochnen pardon, genzlichen geschlogen zu werden, womit dann zugleich der schoneroberte Waffer-thurn von ander Werfer wiedenen verdanfen werden miesten.

<sup>&</sup>quot;Diefe Riverlag, welche die Paurschafft gegen 1500 Mann getoffet, tann bem Eilinger PflegeCommissario ju Starnberg ohne alles vnrecht angemerdet werden, alf welcher die Paurschafft junor ausgefundschafftet, dero Stand und Anschläche ber Leyst. Administration verratten, vnd sogar wider seine eigene patrioten ein geöffere feindliche macht aufzubeingen, den teyfl. General de Wend nach München, in Person ju ihme abgehend, derusfen hat. Ob nun icon be Paurschafft ber undern Station mit ihren Bortrouppen die Angingen zu fieben kommen, iagte boch biser so dart erlittene ftraich Denenselben einen solchen softenen, das fie mit aller eilfertigleit wiber zurud- und vasst sammentlich aussinander gangen sendt."

In gasmanns willfürlich mobernissitem Abbrud ber Plinganfer'ichen Dentschrift S. bl blieb bie bestimmte Angabe, bag aus ben Bezirten von Erbing, Schwaben und Brafing eine Bulfsichaar von 20000 Mann im Angug war, und wovon auch Alram ausbrudliche Meibung macht, wohl nur aus Berfeben weg.

Daß ber unter ben Officieren bes Zuges befindliche frangofifche Capitan Gautier') sich selbst als einen Abgeordneten bes Königs von Frankreich und bes Kurfürsten Mar Emanuel ausgegesben, und als solcher ein frangösisches und baperisches Signet mit sich geführt habe, mag bahin gestellt bleiben; jedensalls war lettere seine Angabe eine — Erdichtung'). Aus Alrams Bericht geht übrigens mit Bestimmtheit hervor, daß dieser ber beutschen Sprache völlig unstundige Officier die ihm in andern Nachrichten beigelegten Ermuthigungsreden an unsere biedern Oberländer ebensowenig hielt, als biese ihrer bedurften.

Bon großer Erheblichfeit ift, ferner bie zuverläffige Angabe in , Alrams Bericht, bag nach ber Mufterungslifte bie gesammte Streitsschaar aus faum britthalbtausend Mann bestand, wovon etwa ein Dritttheil bewaffnet war, während ihre Zahl bisher gewöhnlich auf 5000, ja felbst auf 7—8000 Mann angesett wurde.

Es tritt baburch bie Ungleicheit bes Kampfes um fo greller hervor, ba wir wiffen, bag bie faiferliche Befatung ber Stadt Munchen 5000 und bas Rriechbaum'iche Corps 3000 Mann ftarf waren.

Doch ich will bem Wortlaut bes an und fur fich flaren, wenn auch in bem langaihmigen und unerquidlichen Rangleiftyl jener Beit

<sup>1)</sup> Mram nennt ihn Gutier, wie benn überhaupt in feinem Berichte bie meiften Eigene namen in arger Entftellung erscheinen: Lebenflein ftait towenftein, Devent ftatt de Wend, Baibtprun ftait Baperbrunn zc.

<sup>2) &</sup>quot;Je puis vous dire sincèrement," [dirieb Maximilian Emanuel unier bem 15. Januar 1706 an scian Gemahlin, "que je n'al jamais rien sçu de ce soulevement, ni cê aucane communication. Je ne sais pas même qui sont les chefs, et qui dirige tout cela. Il n'est rien parvenu jusqu'à mei de leur part, et tout ce que je sais, c'est par les gazettes de Hellande, et quelquesois par quelque lettre, qui passe à quelqu'un de ma cour". Unb untre bem 12. Estruct 1706: "O bieu, que de sang innocent repandu! et que j'en repands des larmes quand je puis me cacher! Si j'avois eu part à cette afsire, je n'aurois pas induit ces pauves çens à être sacrisses, par pouveir les soutenir."

Wer fonnte es magen, fo iche Worte aus eines fürfen Munde ber Unmabrheit zu geiben ?! — Das baber auch das "Manbat", welches nach ben vorerwähnten Briefen eines öfterreichiichen Officiecs S. 28 (Wieder-Abrud S. 73) ber Auffürft an feine bayerlichen Unterthanen foll erlaffen, und baburch ben Auffand berfelben veranlaßt baben, lebiglich auf einer. Un ter fchieb ung berube, bebatf wohl keines Seweisels, wenn gleich die Thatsache, bas die Borfpiegelung von bem Borbandensein folder kurfürstlichen Decrete unter ben Beweggunden zur Belbelliqung an bem Juge wirklich auf die Bahn gebracht wurde, im Eingange von Alrams Bericht offen ausgesprochen vorlieget.

men, ale ber Kriegscommissarius Fux, Pfiegscommissarius von Tolg, Lieutes nant Sun, und ber hoftoch Engelharbt, als welcher ben Ratbruckthurm occupiert, auf allergnäbigste Desiberation attestieren und bekennen werben";

und S. 343: "wie (ich) bann ohne Baffport, ohne Biffen meines Beibe und meiner Freunde . . . bas Tyrol angetreten, und mich in tyrolifchen Rleibern als ein Senfenhandler burch alle Baß . . . burchpracticiert habe, um nun mein Relugium bei Guer furfürftl. Durchlaucht, meinem allergnabigften Gern zu fuchen, und hoffentlich zu finden, biebero zu Dero allergnabigften Fuffen tomme."

Mar Emanuel befand fich im Winter ber Jahre 1706 u. 1707, nachdem infolge ber Schlacht von Ramillies (23. Mai 1706) Brüffel verloren war, zu, Mons, und begab fich Ende Mai 1708 an ber Spike ber Mosel- und Rhein-Armee nach Straßburg, machte bald barauf Anstalten zur Wiedereroberung seines Landes, drang jeboch nicht weiter vor, als bis in die Rheinpfalz. Sollte Alram den Kurfürsten an jenen so weit entlegenen Stätten aufgesucht haben?
— Raum. Die größte Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß er sein wahrscheinlich in irgend einem Verstede Tirols verfaßtes Gesuch, in der Borausssehung, daß es dem unglücklichen Fürsten alsbald gegönnt sein werde, zu seinen treuen Bapern zurückzusehren, in Bereitschaft gehalten habe.

Sieben volle Jahre noch blieb jene von unferm Supplicanten, und mit ihm von dem gesammten bayerischen Bolke, mit schmerzlicher Sehnsucht genährte Hoffnung eine vergebliche. Allein kaum war Marismilian seinem angestammten Herrscherthrone wieder gegeben (10. April 1715), als auch der Pfleger Alram sein vorliegendes Gesuch um Anstellung im bayerischen Staatsdienste erfüllt, und genau bei jenem Diensteszweige, für welchen er selbst sich vorzugsweise befähigt glaubte, sich verwendet sah.

In einem an feinen Amtonachfolger in ber Pflege ber Graffchaft Ballai gerichteten, feine noch nicht völlig bereinigte Amtoabrechnung betreffenden Schreiben v. 14. Aug. 1715 unterzeichnete er fich nemlich bereits als "Ariegs Commissarius Rentamte Straubing", und unter einer Quittung dio. Straubing ben 6. Jenner 1719, laut welcher er "von dem hochgräflich Tattenpachischen Grafschafts Gericht

Falleh ratione ber von baselbst zu praetendiren habenten 181 fl. 4 hl, Anlages Gelter von bem burchmarch und verpflegung ber Wirttensberge und Brandtenburgischen Trouppen herrhierent per compensationem Satisfaction erhalten zu haben" attestirt, nennt er sich "ber Rentambter Landtshuett und Straubing Krieges und Berpflegungs Commissari."

Es ift bieß zugleich die lette Runde, die mir über die Lebensverhaltniffe biefes Mannes bis jest zugefommen.

Diefe nahmen ohne 3meifel fortan einen ungeftort behaglichen Berlauf. Ronnen wir une baber allerdinge nur freuen, bag bem wohlmeinenben "Marfchall Rudwarts" jener fo ungludlich ausgefallenen vaterlandischen Seerfahrt fur feine redliche Befinnung bie verbiente Anerfennung und Belohnung, und fur bie ausgestanbene gebniahrige Tobesangft eine entsprechende Schabloshaltung zu Theil geworben; fonnen wir ihm foggr ben Rubm nicht ftreitig machen, baf vielleicht, wenn fein Rath befolgt worben mare, Die gange Bolfserhebung einen völlig andern, fur Bayerne Bohl entscheibend gunftigen Erfolg gehabt batte; - fo moge er uns gleichmohl bas Geftanbniß zugutehalten, baß er und in einer fo beiligen Angelegenheit ben "Drang bes Bergens, welches von angftlicher Berechnung ber Folgen nichts weiß, und gerne bie eigenen Rrafte überfchapt, ba wo es bem feften Billen vertraut - "1), weber in fich ju empfinden, noch an andern ju ertennen fabig gemefen ju fein fcheint. Unmöglich hatte er fonft unfere ebelmathigen Dberlanber, gegenüber bem Fürften, für ben fie voll treuer Liebe in ben Tob gingen, mit einer Begeichnung brandmarfen tonnen, welche in bem biemit folgenden Abbrude feiner "allerunderthenigiften fniefehligen Bitt" ber Befdichte überliefert wirb.

föringer.

<sup>1)</sup> Bilbelm Bror. v. Gumppenberg, die in ber Genblingerfaladt gefallenen Bauern aus bem Landgerichisbezirte Diesbad. Oberbaper, Archip IV. 136.

### Durchleichtigifter Churfurft, allergenedigifter Berr Berr:

Gur Churfrtl. Drtl. geruhen allergenebigift gu vernemmen, maf, nachbeme auf Die eruolate Citation, baf ju einer wichtigen Confereng, maran bem gannbiweejen insonderheit bifer Refier febr vill gelegen, alfogleich nacher Toly mich verfiegen foll, vnnb auch mit einigen von meinen vnnbergebenen Underthonnen fogleich geftelt habe, in Unwefenheit etlicher Bedmbter von felbiger Wegent, einicher Officier, herrn Rriege Commissarij guren, vnnb viller Baurn, vor eine proposition geschechen, Remblichen baf gwife noch Baprifch gefinte Cavalier, marunder in specie fr. Obrifthofmaister Graf von Prenfing vnnd fr. Graf Joseph von Terring alf der Jungen genedigisten Herr-Schafft Sofmeifter, benennt worben, auch bie gesambte Burgericafft ju Minchen, babin expresse Abordinung gethonn: vnnb vortragen laffen habe, baf bie Repferlichen vnnfere genedigifte Bringen ents fiehren wollen, und es bereithe tenbiert haben, aber noch au rechter Beit fundte und Die entfiehrung vor biegmabl verhintert worben; man aber in Corgen fene, Epe Repferliche berfften bifes Bochftichobliche desein mit mehrerer force ine werdh zefegen fuechen, babero erwente 55. Cavaliere vnnb bie Minchnerische Burgerschafft angelegentlichift bitten, bennen anhanndt jegeben, bamit biefem beforgenten großen vn. hepl' in tempore vorgebogen werben mochte, beghalb thein anbere mittl mehr fene, ale baf man bie Baffen ergreife, vnnb Gpe Repferliche nit allein auf Minchen: fonber auch wo möglich gar aus bem Cannot belogiere, margue man genugfamb Baftant fein werbe, in-beme bereits anftalt gemacht, baf aus bem Rentambt Minchen alleinig bei 20,000 Dan gesamb : vnnd von bennen Unnberlanndtebefenforn 8000 Mann herauf thommen; und zwar baf Gpe bie ihnnen bestimbente ftundt zuetreffen wollen; an gwohr vnd Munition foll es auch nit ermangeln, feven im Schloß Sochenburg 8000 Flindten und Dufqueten, ohnne maf Die Minchner von beren Beughauf und annber-weittig beibringen werben; fo verfichern bie von Minchen abgeorbtnete, daß die Burgerschafft aldorth per stratagema machen wolle, das mann ohne Berliehrung eines einzigen Mans ond Schuf Buluere in bie Statt thommen moge, feithemablen Gpe bie quarnifon, fo faßt in lautter gezwungenen Leithen bestehet, icon of ihrer feith haben, und bife von felbften fich offerieren, man bie Baurn vor bie Statt thommen, ju ihnen ju ftehn, Rebftbeme febe ju confideriern, mas bie Bnnberlandiedefensores vor Progreffen machen, und baf Gye bereite alle vefte plag in beren gwalt : vnnb bie Repferliche hierauf vertriben baben; weillen bann Gve Repferliche bifen allein allenthalben weichen mueffen, thann ein jeder bei ihme felbft ermeffen, mas bann eruolgen wurd, man auch baf Rentambt Minchen aufftebe, vnb mit ihnnen

halte, welches auch bie Intention Ihro Churfrftl, Drit, Bunfere genebigiften Berrn, wie bie beffenthalb von bero eigenen handt vnnber-Schribene vorhandtene genebigifte Decreta meifen, Die man vnf aber ebennber nit produciern: indeme noch zemabl pnwiffent, weme man trauen berf, bif wur gefamb: ober nacher Minchen fommen, zu foldem aufstandt vuns auch bifes von felbsten animiern folte, baf bie abgeordtnete von Minchen vergwifen, bai ber Abminiftrator Graf von Les benftein Repferliche beuelch erhalten, welche ben TotalRuin bef Batterlandte nach fich giechen, vnnb Er felbften an ber Erecution icheis chen : ta ju bem Grn. Grafen von Brevfing obriften Sofmeifter gefagt habe, baf Er bei bergleichen vnuerantwortlichen Anbeueldungen feines officij vertrieffig fene, vnnb beffen liberiert fein mochte; auß beme ju folieffen, mas vor procedurn unnd weitere preffurn ju erwartten weren, vnb fene por allem ju confiberiern, maß bann vnnfer genedigifter Berr von bem ganndt halten: fo mann Dero junge Berrichafft burch ihre Keindt entfiehren laffen folle; foldemnach ban miffe ein iebe Obrigfeit feinen Devoir vnnb fouldtigifte Treu ju erweifen, mit beren underhabenter mobrhafften Dannichafft auf Die eruolgente Batent an bem bestimbten Samble und Mufterplag gu ericheinen ; foll fich aber ein ober annber Renitent erzeigen, ober burch eröffnung bifer proposition vervrfachen, baf bie genedigifte junge Berrichafft entaudhet: bifem vnverhalten bleibe, baf gegen folch Treulofen mit Feuer und Schwerdt verfahren werben folle, margue mann boch genug im ftandt fein murbtet, mobei aber auch zemiffen, bag alle Beambte vnnb Officier fo fich biffalls gebrauchen laffen, mit fondere großen genaden wind promottionen angesehen werben, bind bie Gemeine teber ein Reue Munbur bethomben folle, auch tebem frei ftebe, wiber nach Sauf jegebn, indem es an regulirter Dilig vnnd Gelt, man man in Die Statt thombet, nit ermangeln werbet; worauf ich nichts anders glaubent, alf bag baf in praesentia fo viller Beambter, Officier unnb Baurn, auch bef Rriege-Commissarij Furen (auf beffen Begenwartt ben mehristen Regard gemachet habe) proponirte in pur lautterer Bahrheit bestehe, vnlaugbar respondirt, wann es umb nichts anders alf die junge genedigifte Berrichaft zethuen feve, vnnd die entfiehrung veren zu beforgen were, fo ists vnnfer höchtte ichulvigiheit nach all vnnfern Eräfften baran zefein, bamit bife alles pbl nach fich ziechente Beraubung verhindert werde, nach öffterer Conteftation, baf beme alfo unnd bas proponierte Die Beplige Wahrheit fene, hat fich ieber Beambter, mithin auch ich mich offeriert, nach allen Grafften ju contribujrn maf zu erhalten ber jungen genedigiften Berrichafft und bem gemeinen Beften gebeplich fein moge, vnb man nur ber vermelten Batent ermartte, womit fich bife Conferent respective proposition geenbtet, und wir Beamte ju vnnferer nacher hauftonnfft benen Unberthonen baf proponirte hinterbracht. Beillen bann meine Bnnberthonnen porber iconn jum Theill revoltiert, maffen vnvorfechens pher 200 ju mir ine Schlof thommen, die furz vorher aufgelegte Steur mit ben Formalien wiber geruch begerth, wir erthennen ben Repfer por onne feren herrn nit, vnb werben beme auch nichts mehr geben, und wollen bie jungft aufgelegte Steuer heunt noch und zwar ohnne Bergug, wiber geruch haben, welche ihnen auch: annber mitfahrens geruds

gehn, gleich erlegen muffen, mare ihnnen bifes bie angenembfte Beitung, vnnb nachdeme Gpe von mir und benen mitabgeorbineten baf vorhabente verftandten, alle ganng willfehrig jum Beihalten, und burch bifes noch mehrers beeifert, baf ber Clofter Beprifche Subbecanus alf ju Fallen gewester Pfarr Bicarius ju 3 mablen von ber Cangl mich vnnb bie vnnberthonnen gum mithalten vfe Enferigift ermahnet, fagent baß bie Renferlichen in ungerechter poffession bef gannbis: vorab bei Rentambis Minchen fepen: Gott murb unnf in bifer gerechten Sach beiftebn, wur follen bie Minchner (von beren anftalt Er felbft alles miffen habe) nit im ftich laffen, mur thontens nit verantwertten, vnb man mur auch gwif muften, baf vnnfer leben in Bfahr fein folle, fo feven mur bannoch bei Berliehrung vnnfer Seelligfeit foulbtig mit bennen Tolgern vnb annbern gannbiebefenforn gehalten, vmb bie einreiffente Bofbeiten vnnb Regereven wiber aufgereithen, vnnd die vngerechte possessores vnnfere lieben vatterlandts belogiert werden mochten, fo vnne: weillen die Renferlichen in bem ftandt nit mehr: alf Gpe geweft fepen, auch woll moglich; welches mich animieret, bag auch einen Rabnnen babe verfertitigen laffen, mit 2 Schuldten, einerseithe Bunfer liebe Frau-gemablner Die Baprifchen Bappen haltent, mit ber inscription "ju bir hoffen mur", und andererfeithe "Churbanrifche Oberlandebefenflon" geschribener, welchen ersagter fr. Bicarius solemniter geweichet, vnnb babel eine weitere nachtrusliche Dration : marinn berfelbe das vorgemelte repetiert, gethonn bat. Da nun von Toly per expressen eine Batent mit einem Baprifden Secret verferttigter anthommen, in welcher von bem proponirten bie Saubtpuncien : vnnd mithin auch ber Repferlichen im gandt vervbte Ereef und Tyranneyen, mit obvermelter Betroheung gegen bennen Renitenten mit Feur vnnb Schwerdt gu verfahrn, angefiehret: vnb bije von bennen ober Falley entlegenen Beambten bereits unnberfcbriben mare, baf Epe verlanngtermaffen fich mit beren unberhabenten Dannichafft ftellen werben, habe meinen grafficafftifchen Bnnberthonnen nit weniger bauon parte geben, jugleich aber auch umb allerfeithe ficher zegeben, fundtichafft eingehollet, maf bie Beambte, welchen bie Batent weiters zu produciern ware, thuen werben, in specie bei Grn. Baron Comibt Pflegern ju Apbling, mit bem annexo, weillen die Graffichafft gallen diefem Bericht incorporiert, vnnb in allen: auch bei bennen Tyrollifchen auffehlen vnnf barnach haben reguliern muffen, mann fich annoch barnach balten wolle, marauf mir fdruffiliche aniwortt erwolget, baf Er ein Generalaufbott thuen laffen, vnnd Minbilich, bag Er felbit auch mitgehn werbe, Dannenhero mich mit meiner wohrhafften Mannichafft, beren auf bie beterminierte ftundt bei 400 (dauon ich vill mit meinem eigenen gwöhr und mundurn verfehen) zefamb thommen, fogleich aufgemacht, vnnb an bem bestimbten Samble und Mufterplat ju Schaftlarn nebenannbern gestellet, mo fich aber bas proponirte und ber Batent inferiertes in villen puncten fehr ubl verificiert, beffentwillen wir Beambte au ameifien Brfach gehebt, obe auch baf ratione entfiehrung vnnfer genedigiften Bringen angefiehrte in Bahrheit beftehe, vnnb haben alfo insgesambt miber gerudh wollen, welches aber bie Tolger Schuten auf anstüfftung bef Jeger Burthe und bef Jegere fo Gue Schugen com-

mandi erte, verhindert, inmaffen Epe fogleich die Brudben befeget, vnnd one Beambten bedeiten laffen, baf wouer mur wider gerudh geben, Epe vnne Beambte erschieffen werben, witer nolentes volentes haben halten : vnb mit ihnnen weiters marchiern muffen, worzue auch Die vom Bring Eugenio vnnb Abministrator Lebenftein intercipierte Staffet merdlichen Borichub geben ; vnnd obwohlen fich vermog ber eingeloffenen fundischafften bie Cach immer gefehrlicher bezeiget, vnb in specie vom Boftmeifter ju Mengingen vernachrichtet worben, baf wur vnne of die Unthonft ber vnnderlanndtebefenforn nit ju verlaffen, und baryber mehr alle Beambte unnd Officier ber einhelligen Resolution waren, zerudh zegehn, vnd von mir bei bem beffentwillen in praesentia aller intereffierten Beambten vnnb Officier, auch bes Brige Commissarij Furen, gehaltenen Confilio volgenter Bortrag gethonn worben, baf man fich werbe zuerinbern wiffen, waf zu Tils uns theilf Beambten unnb Officiern vor eine Proposition gefchechen, unnd in ber hernachgeuolgten Batent und inegefambt vorgetragen worden feve, mann folle nun erwegen, wie baf vorgefchribene und mindtlich vorgetragene, mit bem erfundt phereins ftimmbe unnb fogar fich nit conformiere, wie mur Beambte mit vnnfern vnnberthos nen angefiehrt: vnb in was vor miferablen ftandt gefeget worden feben, welches por Gott und ber Welt nit ju verantwortten; ein ieber hat Ihro durfritt. Drchl. vnnferm allergenedigiften Berrn und bero, genedigiften Bringen ju Ehrn vnd Liebe, auch bem Batterlandt ju qu= ten, baf Befte thuen wollen, nun aber weifet fich alles vergebens zefein, ond baf mann bie Repferliche weber auf bem Minchner Rentambt: noch weniger auf bem gannbt ju belogiern im ftandt fepe, villminder . Die porgebente entfiehrung ber genedigiften jungen Berrichafft verhintern tonne, vnnb entgegen baf wur nun ben TotalRuin vnnferer unnd ber unserigen in furger Beit unfehlbar guerwartten haben, maran 3hr durfurftl. Drchl. vnnfer Allergenebigifter Berr gwiß thein beliben: fonnber baf grofte Ungefahlen haben werbe, vnnb ftebe bahin, weillen daß proponierte und ber Batent inferiertes in wenig Buncten mit ber Bahrheit fich vergleichet, obe auch mahr, baf es vnnfere 21! lergenedigiften herrn Intention fepe, bag mann bifes: maf man vorhabens ift, thuen folle, und erscheint in Confiderierung ber unne fambentlich nunmehr befandten leidigen vmbftenbten villmehr ein fingierte Sach zefein; aber maf will man thuen, vnnfer aufftandt ift nun ber Abministration iconn wiffent, Dabero einer bef annbern wie unschulbtig wur Beambte mit vanfern underthonnen auch fepen, ichon entgelten: pnb auf 2 pblen baf cleinere erwehlen muffen, Dabero bann mein quettachten feve, baf mann alfogleich gerudh wber bie Schafftles rer Brudhen gebe, ebe vnnb beuor ber Rriechpaumb vnnb Devent mit ihren Corpo vnne auf ben Salf thommen, vnb ben Repass abfcneiden, volgente vnne ju Fallen alf bem mittl pon intereffierten orth, postiern, mo mur vnne wie ein teber, beme bie Gis tuation biefes orthe bethandt, beiahen wurd, gar woll halten mogen, bis bie Underlannbiedefensores berauf thommen, bnb mur bnne mit ihnnen conjungieren: indeffen auch wur vne mehrere verftorthen: vnb mit bennen nottigen Requifiten verfeben tonnen, wobei mich obligiert, alle betorfftigen Vivres beigeschaffen; nach beschechner Coniunction:

wollen wur baf feinbliche Corpo felbft auffuechen, vnnb wann bifes gefchlagen, fo vnne nach ber Coniunction leicht fein: Die quarnifon Der Statt Minchen fich felbft ergeben: ienne fo vor bigmabl baf Beihalten recufieret : ja alle gannbie Bafaln ihre Mesures barnach nemmen werben; folte man aber Bebendben baben, fich in eine Action einzelaffen, tonten bie Repferliche mitlf Darftellung einer fo gallreichen Mannichafft wenigift obligiert werben, daf man vne vnfer genedigifie junge Berrichafft im gandt laffen: vund einen Accord eingeben miefte, welcher bem ganngen ganbt profitabl were, wobei ich angelegentlichift gebetten, Diefen meinen Borfchlag woll zu erwegen, mit ber weitern erinderung, baf jum fahl mann mir in bifem nit willfahrn folte, es ia anderft nit fepe, 218 baf man fich freywillig bem Feindt zu preif und auf die Schlachtpandh bargebe, indeme wur von bem Bofftmeifter au Aenging verfichert fein, baf die underlandtodesensores und vor bifmahl nit succuriern thonnen, weillen baf feinbtliche Corpo ihnnen entgegen: bnnb einnes nur 3 Stundt von Minchen ftebe. Bemahlen ban gemelte Unnberlandtebefenfores fich nach lauth erwenten Bofftmeiftere ichreiben annoch zu Cranburg befündten, fonten mur von bennen Repferlichen ohnne beren Bermerdhen pberfahlen werden, maffen wur nit einziges Trenchement haben, noch mit einen Schanngeug verfechen feven vnnd alfo vor bem vnne allgu fehr pberlegnen Reindt theinen Tag halten thonnen, fo zalget fich ia auch clar, baf wurvnne auf die Minchner ganng ond gar nit zu verlaffen; es feint wie bie immer auf- ond einreitente Dezger fagen, alle Thor noch offen, bannoch fombt nit einige vnne nottige fundischafft, vnnb verificiert fich mithin leiber nur gar ju mahr baf mur S. V. betrogen vnnb verfierth worben fegen; vnnfer vollige Mannichafft bestehet wie bie Dufterungelifta weifet in 2769 Mann, bauon fconn 200 beir Schafftlerer Brudhen poftiert: vnnb bereits vill burchganngen feven, von bennen noch vorhandtenen etwann baf 3tl bewaffnet; in Betrachtung Diefes miferablen Befens murb ia hoffentlich theiner meiner Deinung, einzigen expediens und Borthl, womit bem vor Mugen ligenten und fonft unuermeibentlichen Unbergang ju entweichen, wiberftreben; worauf alle Beambte vnnb Officier einhellig vermeltet, baf ihnen bis fer mein Borfchlag ganng wollgefehlig, insonderheit ber auch anwees fent geweste nacher Tolg per posto anthombene frangofiche Officier, fo fich Gutier genennet, und aufgethon, alf wann Er expresse umb im Lannot ein Revolta anzestellen, hiedurch eine Diversion gemachen, bamit die bereithe anmarchierente Bayrifche Armee bestweniger Refiftenz habe, fowohl von Ihro Roniglichen Maneftett, alf 3hro Chutfürftl. Drchl. abgeordinet worden: vnnb beffenthalb, wie auch von bennen Tolgern Die gemeine Rebt ware, mit authentischen Batent verfechen fene, auch ein Ronigliches vnnb curfrftl. Signet (fo in Bavern vulleicht noch verhandten fein wurd) bet fich gehebt, mill beffen felbft nottige Patenta auffertigen gefonnen, nachbeme ihme beffen Truchement meine proposition expliciert, mit öfftern Repetiern fort bien, vor quet gehalten, vnb nun nichts anbere mehr querinbern feve, alf das mann alfbalbn eine expresse abordinung thue, an die Unnberlandtedefensores, mit ber nachricht vnnfere desein, vnb baf Spe beren heraufmarch vnnd Contunction möglichift beschleinigen ; ber

Begermurth und fein Cammerab Baffaut genant, welcher vor einen abgeorbinten von einem Baprifchen Cavalier von bem Jeger-Burth benenet worden, haben aber wiber vunfer Borhaben of alle weif proteftiert, mit Betroheung 3hro Ch. Drchl. Sochften Ungnab, vnnb baf fich thein folche Occasion nitmehr heruor thuen werde, Minchen fo leicht mehr alf bigmabl Emportiern gethonnen, inmaffen bereits bie Unftalt gemacht feve, baf bie Burgerschafft in ber Senl. Wenn Racht onnberm pretext alf geben Gye in Die Metten, fich verfamblen: onb an bennen iconn aufgezeigten orthen postiern: vnd baf gwohr vnnber bennen Manil mitbringen thonnen, jubeme fene ju miffen, baf von ganbtobut berauf bereits 14 fchwere Studh auf bem Lannbt fenen, onno babero bie eroberung ber Statt Minden immer beschwerlicher fahlen werde; es fene einmall nit anderft, alf baf 3hr Churfftl. Drchl. onnfer genedigift herr biefes maf per Patenta aufgeschriben worben, es alfo haben wollen, wie es baf beghalb verhandtene genedigifte Decret von ber eigenen Subscription: welches ein gwifer Cavalier in Minchen in Bermahr: vnb mur bifes iconn ju fechen bethomben werdn, expresse weifet, zemablen aber Er Beger Burth vnnb fein Cammerad Baffaur bas Crebit ichon zimblichermaffen verlohrn hatte, ift ohngeacht ihres Broteftierens fogleich bie Orbre jum Contremarch publiciert worben Er Jeger Burth und fein Cammerab Baffaur aber haben bei bem Jeger, welcher die Schugen commandierte, vnnb oifer bei innen fouil angestelt, baf Gpe burch einige Abgeordinete bennen Commendanten Dayr vnnb Sun fagen laffen, es fege nun bie legte gewahrnung an. Epe, vnb follen felbige miffen, wouers nur eis nige Melbung mehr thuen vom gerudh Marchiern, fo follens nit mehr bon ber Stell thommen, vnb in ftudben gerhauth werben, Gpe Gous gen allein fegen capabl ohnne ber Minchner- ober ber Unberlanbtebefenforn Silf bie Repferliche nit allein aus Dinchen : fonbern auch aus bem ganngen gannbt zejagen ; auf welches Gye Commenbanten : mithin auch die andere Officier vnnd Beambte nach beren Willen fich bequembt, ich aber habe wiberholter gebetten, boch nur bifes ju verlauben, baf ich : ober ein anberer ber gefambt Unwefenten Dannfcafft ben Statum wie Er an ihme felbften ift, vorftellen berffe, bas mit Gpe gleichwohln auch wiffen, wie es ftebet, vnb Gpe thonfttig nit fagen thundten, Gue fepen verfierth wordn, maf Gue hienber refolviern baf foll geschechen, welches mehr sowohl bie Commendanten alf alle Beambte concebiert, vnb hat mann fogleich Orbre ertheilt, bie leith ju foldem Enbte gesamb gefiehrn, ber Jeger Burth ond feine Baction aber haben in continenti bie Schugen jum Marfc aufbredent gemacht, welche auch bie andere in Confuston gebracht, alfo baß auch bifer Bortrag nit mehr geschechen funbten. Auf welch vnnber. thenigift remonstrierten Bmbftenbten, - baf bife vorgefdribnermaffen bewandt, ein nunmehr gannotfunbtige und meniglich befanbte Sach ift, alle Beambte und Officier: in specie bie bereits hieher thomben, alf ber Rriege Commissarius finr, Pflege Commissarius von Tolg, Leu-tenandt bun, und ber hoffoch Engelharbt, all welcher ben Ifer-BrudhThurn occupiert, auf allergenedigifte Defiberation atteftiern ond bethennen werben, Gur durfftl. Dricht. allergenebigift ju ertennen und zu judiciern gerueben, wer woll und pbl gethonn habe, und

bie Causatores bef eruolgten groffen Bnheplf fepen; weift fich ban niemandte mehr geluften laffen berffen, bem Jeger Burth vnnb bennen allerbings nach feinem Billen gehebten gar gu brutall und furiofen Tolger Schugen maf einzereben, ba mann anberft nit alfogleich maffacriert werben wollen, ift ber March nach bem Billen forthganngen, vnb nachbeme mur eine Repferliche unns au recoanosciern aufganngene Barthen bei 50 Dan ftarth, in Cavaleri beftebent, mit einem Commando von Schugen, ohnne Berlurft eines Manne repoufiert, haben Gpe vermeint Die völlige Bictori : vnd bie Statt Minden iconn erobert gehaben, fagent, nun werben bie Repferliche gleich bie Flucht ergreifen, ond Minchen verlaffen, Die Commendanten aber haben gleich wie wur Beambte erthennt, Die grofte Beit gefein, fich gerudhgeziechen, in erwegung vernunfftig gefchlieffen mare, bag bas feinbtliche Corpo vnf nun balt auf ben Rudhen thommen: vnb baf vorbeigangene revanchiern werbe, Dahero mur de novo vnnf jum gerudhmarchiern refolviert, vnb auch bereits eine halbe ftundt geruch ganngen : von bennen Schugen von Tolg auf mehrmahliger Inftigation bef Beger Burthe vnnb feines Cammeraben Baffaure aber wiber eingehollet : vnb weillen Spe murthlich auf vnne Feur geben wollen, mider gerudh getriben worben fein, Alfbann Che Tolger ben Dber-Commendant Mayr, ber ihnnen immer ju wenig Courage gehebt, mit ber Commination, Er foll fich nitmehr vor ihnnen erblidben laffen, wann Er nit erschoffen werben will, abgefeget, ond hieryber von ihnnen : ich an beffen ftatt ernennet worben, mich aber bifer Ehr bebandhet habe, mit ben Formalien, baf ich bei folch wiberfinnigen Ropfen of theine weif Commendant zesein verlange, noch mich bifer Charge vnnbernemmen : aber ein : alf annbernwege thuen werbe, maf von einem Chrlichen Mann erforbert werben moge, marpber nach Rangierung ber leith ber march Minchen que: wie es alfbann berganngen, bauon werben Gur durfürftl. Drol. vorbin ichon Allergenebigifte Wiffenschafft haben, vnb will ju Abfuergung bifer meiner Alleronberthenigiften Relation und Memoriale nur Bolgentes melben, baf bem öfftere angezogenen Jeger, fo baf Saubt Commando pber bie Chugen hatte, in Begenwartt viller, erindert, weill boch ber Jeger Burth vnne ber Burgerichafft Silf fo gewif machet, woll man auf bife noch hoffent mit aller Rigerofitet angreiffen ; wann aber iennes waf ber Commendant Sun mitlf eines vom Jeger Burth bereiths nacher Minchen erganngenen fcreibens begereth, nemblichen baf Gpe Munchner, beren angrif burch fteiglaffung einiger Raquet ober Sturmb. fcblage auf St. Beterethurn, vnne fundt machen follen, nit balt eruolget, warauf zuerthennen, baf Gpe nne nit affiftiern merben, fo follen Spe fich ohne gu lannges aufhalten gerudh-giechen, vmb alfbann fennes mittl noch ergreiffen gefundten, maf gu Baibtprun iconn vorgeschlagen habe; bamit mann aber im abjuge umb fouil weniger gehintert werbe, unnb beft leichter echappiern moge, wollen wur die Gendtlinger erfuechen, bag Gpe baf Feur im Laager fo lanng es ihnnen möglich fepe, underhalten, bie Repferliche hiedurch glauben gemachen, alf ob mur noch vorhandten weren, bifes ju observiern, Er Jeger zwar zuegesagt, aber in effectu ift nichts ernolget, ingestalten bie Schugen, alf es bennen mit Daffacrierung

bund Berjagung ber bif jum Ifer Brudhen Thurn geweften Bachten, fo mit mehr alf 200 Dann befeget waren, und eroberung bemelten Thurns und ber barauf gewesten 6 Studben gelungen, ohngeacht aller ihnnen gethonnen Borftellungen, infonderheit baf man nun wiffe, baf wur vnne ber Burgericafft Silf nitmehr verfechen berffen , und ba wur wurfhlich in bie Statt thommten, Spe Burger fich boch nit movierten, bereithe fcruffiliche nachricht anthommen fepe, baf bie Reyferliche benfelben bebeiten laffen haben, baf Che fich in Beifern balten follen, fouer fich aber iemanbis auf ber gaffen erblichen laffe, eine folde Berfohn wer es auch fene, fogleich erichoffen werben foll, von bennen Bnberlanbiebefenforn ber babin abgeschichte mit ber nachricht antommen, baf Spe annoch ju Grayburg fteben, von ba vor Bafferburg geben: almo Gpe vnne auch erwartten, nach eroberung bifer Statt Gve erft mit vnne nacher Minchen gehn wolten, und maf baf pblifte: ift baf ber Bflege Commissarius von Starnberg Ettlinger, ob Er iconn felbften 200 Bnberthonnen bei vnne habe, forth in Die Statt feve, vnnb ben von vnne gefanngenen Repferlichen Tampour hinter ihm auf baf Pferbt gefest habe, welche nun Alles: vnb wie idwad wur feven, verfundtichafften werben, fo hat man mitlf ber gethonnen Canon Schuff bem Rriechpaumb vnnb Deventen iconn Die Lofung geben, babero Spe mit beren Corpo balt ba fein: pnb pnnf attaquiern werben, follen alfo bmb Gottes Willen manns ie auf anbere theinen Regard machen wollen, fich felbften verschonnen, vnnb weils len es noch Beit ift, reteriern ; Aber alles ombfonft, onnb ift hierauf Die öfftere repetierte Unttworth geweft, man foll nur Gpe gebn laffen. feven fcon am BierThor und Cofft Therl, und wollen balt gar in ber Statt fein ; auf welches bann gefchechen: maf ju Baibtprun vorgefagt habe, bnd hat bifes große Bnhehl mich leiber auch mehr getroffen, alf es erprimiern thann, inmaffen gleich nach vorganngner Massacro (beren ich: obeschonn wie allen muffent mich aller orthen gestellet, mo es gefehrlich : vnno ber erffie mare, welcher bie vorauf flangierte Sufarn attaquiert : vnnb Gpe baf erftemall gerudhweichen gemacht habe, recht miraculofer weif entronnen) 400 Reitter vnnb hujarn gleich bernach fommen, mich im Schlof aufgeheben, bennen aber noch ju rechter Beit entwischet : Entgegen haben felbige baf Schlof : und faßt all baf Deinige geplinbert, vnb ift nur bifes ieboch fehr ruinirter pbergebliben, maf nit haben forthbringen funbten. Beillen bann burch ber gefangenen Depositiones ber Abministration all mein Thuen funbt worben , habe fogleich von ju Dinchen habenten Freindten anderwerttig ber vernemmen mueffen, baf 1000 fl. auf meine Berfohn gefclagen, von meiner Statur of alle PagDescriptiones: auch auf alle Berichter, Rentambte Minchen, Die fcorpfifte Decreta mich aufgeheben, vnnb nacher Minchen ju pherbringen : pber bifes vill Spionen mich aufzufundtichafften aufgeschicht worben feven, Der allmeche tige Gott aber hat mich bifber under beffen gottlichen Protection : vnb vor meinen vie fcborpfift auf mich lofganngenen Beindten genebigift und febr wunderbahrlich erhalten, maf aber unnder bifer Beit und bem iconn 2 jehrigen Exilio aufzestehn hatte, fiehle all gu lange gu beschreiben, vnnb habe bauon nur bifes anfichren wollen, baf alf einftens ein ftardhes Commando expresse of mich vnnb ben Leutenandt

Sun aufgeschichet: vnb bennen Gerichtern Traunftain vnnb Darquartitain, wie vnne bie funbtichafften geben, aufgebotten worben, of onns gestraiffen, mur, weillen vnns anfonft nirgents theine ficherheit bewuft mare, auch alle leith groften fcbeichen hetten, vnne in ihre Beifer einzelaffen, auf Beforg Gpe mochten fambt vnnfer wo nit vmbe Leben: wenigift ihr Bermogen tommen, Die Retirade of Die Soche Beburg haben nemmen : vnnb weillen mur vne por ben leithen nit berffen fechen laffen, in Lauberhutten vnnb BevStablen bei 2 Donnath lanng aufhalten : mit Baffer und Brobt welches mur nit algeit genueg hatten, anfonft wur nichts bethomben thonten, vnne betragen laffen : vnd baberd graufambe Rolte, vnd alles maf nur Diferables genent werben mag, haben auffteben mieffen; enbtlich aber hat mir wollen, baf in erfahrung gebracht, baf bie Grn. P. Capuciner gu Traunftain guet Baprifch gefinnet feven, babero mein Refugium ju ibnnen genommen: Ghe auch nach meinem Berlanngen gefundten: wie bann bennen nachzefagen habe, baf Gpe teglich vor Gur durffil. Durchl. vmb baf ber Allmechtige Gott Diefelbe balt in Beprn mit beroselben besten Contentement conduiern wolle, betten, wo auch mich 3 Biertel Jahr aufgehalten, vnnb gwar folanng bif ich zu entweichen neceffitiert; ond mir vom Galamapr ju Traunftain, ber mich immer befuechet, in Beifein etlicher P. Capuciner hinterbracht wordn, bag ihme bef geheimben Gefretarif Bn Erttlf alffeines Schwagers Frau, bie bermahlen ju Ablholin negft Traunftain im BenlBabt fene, gefagt habe, man miffe bei ber Abministration woll, bag ber Pfleger von Kallen im Gericht Traunstain fich aufhalte, es feint furglich 3 Spionen ihnne aufzufundtichafften geschidhet worben, bennen mann wanns ihnne erforiden, 1000 Taller zegeben: vnnb Alles maf Er bei fich bat, zelaffen verfprochen, wann man nur beileiffig mufte, wo Er fich aufhielte, es gwiß were, baf ein ganges Regiment fommanbirt murbe, ihnne einzehollen, man beforge bie Baurn fteben wiber auf, und weillen Gpe Baurn wie bei ber Abminiftration wiffent, alles auf bifen Mann halten, berfft es: ba Er Epe hiezu animiern wolte, omb fouil ehennber geschechen; es wurd nit aufgesett, bif man feiner verfichert; foll Er attraviert werbn, wurds ihm vbel ergeben, vnnb thm thein gemeiner Tobt angethon werbn, bann Alles fundt ift, wie Er fich beim negften aufftanbt verhalten, und bie Sach vor Gue Repe ferliche theinen guten aufgang genommen: ba man ihm geuolget bette, wobel Er Salzmanr öffters repetiert, baf Spe Frau AnErtilin ge-fagt habe, baf ich ber einzige fepe, benne bie Abministration eines Aufstandes halben forchte, vorderift ba es zu diesem kommen folle, thate alfo alf ein mir wollgeneigter vnnb getreuer Freindt, weill iconn vill Leith wiffen, baf ich hier im Cloffter fene, vnnb bie Repferliche auf die Frenung feinen Regard machen, vnd mich gewaltthettig berausnemmen: pfe graufambift martirifiern vnnb binrichten laffen wurben, ich folte mich balt forthmachen, ond in mehrere ficherheit ftellen. Beillen bann biefer gewahrnung woll glauben thonnen, beuorab Er Galgmapr hieryber mich gebetten ihnne ju verschonnen, und ba attrapiert werben foll, boch nit zesagen baf Er ju mir fommen feve, ond mit mir geredt habe, Er auch von ba an nitmehr ju mir thommen ift, von annbern orthen ebenfallf in specie vom Leutenandt buy nach

richt eingeloffen, baf einige fpionen herumb geben, welche große Recompens versprechen, bennen so mich ihnnen anzeigen werben, thein orth mehr mufte, wo ficher fein: pnb mein aufenthalt haben fonte, Sabe biefes: maf amar vorbin villmablf gefuechet, aber in Bebende hung ber of bennen Baffen von mir verhandtenen befcriptionen, of widerrhaten meiner Freindt vnnd ber Beicht Better, in Confiderierung baf Beib und Rund, ba ich attrapiert werben foll, in miserabliften ftannbt wurden gefezet, mich lieber alfo noch patientiern : alf aus ber cleinern Gfahr in Die groffere geben foll, boch resolviern muffen, wie bann ohne Bagport, ohnne wiffen meines Beibe vnnd meiner Freindt, alleinig auf Die Gilf Gottes vnnd Unnfer Lieben Frauen verlaffent, bas Eprol angetretten, vnb mich in Tyrollifchen Cleibern alf ein Senfenhandler, einen Rangen mit Genfen auf bem Rudben habent, burch alle Bag, aber nit ohnne hartte anftennbt vnd grofte Lebensgefahren, mit ber augenscheinlichen Silf Gottes und Unnfer Lieben Frauen, burch practiciert habe, bmb nun mein Refugium bet Gur durfftl. Dol: meinem allergenedigiften herrn gefuechen: vnb hoffentlich gefindten, hiehero ju Dero allergenedigiften Fuffen thombe, mit ber allergehorfambiften Aniefehligen Bitt, baf biefelben boch als lergenebigift geruben, meinen armbfelligen ftanbt und welcher geftalten in biefem gefehlt wordn, benebens meine gegen Gur durfftl. Dol: meinem allergenedigiften Berrn zu Dero Interesse vnd erhaltung Derofelben genedigiften Bringen ac. mit Beifeithefegung weib vnnd Rinber, Saab und Buette. Dienfte unnb eufferiften hazardierung meines Lebens, contestierte Treu, vnb wie aufrichtig ich es gegen Meniglich mit meinen gethonnen Propositionen und Wahrnungen gemeinet, mithin auch bie in meinem iconn Diehrigem Exilio fo villfeltig aufgeftanbe tene Tobtegfahrn, vorab of bifer burche Tyrol alf ber Beprifchen Tobtefeindt je nemmen gemueften Reif, noch continuierent armbfelliges Liben, Weib und Rundt (von bennen bereits 2 Jahr fepariert) nut in febr miferabin ftanbt fegen, maffen Che ihr Guftentation einzig' und allein von ber Discretion ber Befreindten haben, infonderheit baf auch vmb meine Berwaltung ber importanten mit Soche vnd nieder Berichtebartheit, Breuhauf, und allen anftendtigen murtifchafften (bie alle im Bftandt hatte) versechenen Graffichafft Fallen, wobei ich Jehrlich pber 1000 fl. einfhommens gehebt; worauf St. Graf von Tattenbach ju St. Mortten ale Toutor mein gewefte Berrichafft, vmb bei bennen Repferlichen, wie berfelbe algeit befliffen mare, baf Befte gethuen, einen Unnbern fur bestendtig aufgenommen, auch, wie ich fpecificiern und jurato betheuren konnte, umb mehr alf 9000 fl. burch Die Blinderung vnnd feither erlittene ichaben gefhommen, mit allergenedigifter Commiseration angesechen, und fich pher mich: wie bie abgelegte proben meifen, Dero bevotiften alleronderthenigiften Bafaln, nach Derofelben angebohrnen durf. Clemens ju erbarmen, und mir meine nottige Sustentation allergenebigift zu ertheillen. mich ju Dero Diensten alleronberthenigift bargibe, vnnb foldergeftalten verhoffe, weillen ich von Jugendt auf bei Deroselben Ambtern und Berichten in Bayern, vnnb gwar bei bennen confiderabliften vill Jahr alf Dberfchreiber gestandten, bie Pfleg Fallen 9 Jahr ju allerfeithe Satisfaction wie zu verificiern habe, abministriert, auch allermassen die H. Krige-Commissarj Kur und Jeger mir zu atiestiern wissen, sehr schwere Berpflegunge-Commissiones vor Ihr durf. Durchl. meiner allergenedigisten Frauen und Dero Hoffammer Commitierter nach Deroselben allergenedigisten contento abgelegt habe, ich werde bei Dero lobiichen Krige-Commissariat zu employiern sein, Solchemnach dann die Allergenedigiste gewehr meiner allerunderthenigisten Bitt mich umb soull mehr vertresste, zu allergenedigister Erhör, und behaarlichen durf. Hulben und Genaden anmit mich allerunderthenigist allergehorsambist empfelchent.

Gur durfürftl. Durchl.

Allerunderthenigift allergehors fambifter Vosal Marimilian Alramb ber Grafficafit Kallen gewester Pfieger.

## Neunzehnter Jahresbericht

bee

# historischen Vereines

von und får

Oberbanern.

Für bas Jahr 1856.

Erftattet

in ber Plenarverfammlung am 1. April 1857

burch

ben erften Bereinsvorftanb,

Sciedrich Bektor Grafen Bundt,

Munchen, 1857. Drud von Dr. E. Wolf & Sohn. (In Commission bei G. Frang.) Indem der Ausschuß der Berpflichtung genügt, über bas neunsehnte Jahr ber Thatigfeit bes Bereines Rechenschaft abzulegen, ift er in der erfreulichen Lage, einen wesentlichen Aufschwung in der Theilenahme an feinen Strebungen melben zu konnen.

Borgugeweise verbanten mir biefe Ericheinung ber wohlwollenben Mitwirtung bes hohen Regierungs-Prafibiums von Oberbayern, weldes die Borftande ber Behörden aller Diensteszweige neuerdings auf unfern Berein ausmerksam machte, was zahlreiche Beitritts-Erklarungen zur Folge hatte.

Wie die 1. Beilage zu biefem Berichte entnehmen lagt, find ber neuen, mit einem Sternchen bezeichneten Mitglieder nicht weniger als 161 und ba nur 7 gestorben und 9 ausgetreten find, so erhebt sich bie Bahl ber Mitglieder ohne Einrechnung ber Ehrenmitglieder von ber in ber Beilage bes XVIII. Jahresberichtes aufgeführten Anzahl von 461 auf 606.

Durch ben Tob haben wir feit Erstattung bes letten Jahress berichtes verloren bie Herren:

Abam, Wolfgang, Pfarrer und Dechant in Hummel. Buchberger, Joseph, handelsmann in Rosenheim. Dent, Matthias, Pfarrer in Korstinning. Keil, Ludwig, Pfarrer in Englbrechtsmunster. hirschichter, Thomas, Pfarrer in St. Wolfgang. Hoed, Johann, Pfarrer in Königsborf. Stecher, Michael, Dechant und Pfarrer in Beuerberg.

Ausgetreten find bie Berren:

Ablgaffer, Gaubeng, Pfarrer von Saunshofen.

Baumann, Simon, Caplan in Murnau.

Braef, Abolph, in Bafferburg.

Lober, Dr. 3oh. Repomut, Argt in Traunftein.

Mannhart, 3of. G., Sandelsmann in Siegeborf.

Moralt, Julius, Brafiffant im fgl. Archive-Confervatorium.

Beldhoven, Beinrich, Freiherr, Cantibat ber Rechte.

Stiglmair, Beinrich, Gutebefiger in Borth.

Thoma, Baul, Pfarrer in Bolfratehaufen.

Bon ben Ehrenmitgliedern ichied unfer berühmter um bie Geichichte Deutschlands hochverdienter Landsmann, Professor Beuß, aus bem Leben.

Neuaufgenommen wurden unter bie Bahl ber Chrenmitglieder bes Bereines ber Direktor bes historischen Bereines in Karnthen, Freisberr Gottlieb von Ankertshofen, ber Universitäts-Brofessor Dr. Martin Theodor Congen in Burgburg, Dr. Klunginger in Stuttsgart und Dr. Namur in Luremburg.

Des am 6. April 1856 erfolgten Ablebens unfere verehrten I. Borftanbes, Staatsrathes von Stichaner, sowie bes am 30. Mai besselben Jahres eingetretenen Tobes bes langjährigen Ausschuß-Mitgliebes, Generalmajors Maillinger, haben wir schon im vorjährigen, am 1. Juli erstatteten Berichte gedacht, und furze Lebensabriffe bamals in bantbarer Anerkennung ber erspriestlichen Leistungen bieser um unsern Berein hachverdienten Manner beigefügt.

Am Schlusse bes Jahres 1855 ward statutengemäß bie Wabl gur Erneuerung ber Salfte bes Ausschusses vorgenommen, berief jedoch sammtliche Austretende wieder in ben Ausschuß; nur trat an die Stelle bes schon seit Monaten schwer erfrankten Generalmajors Maillinger Herr Domprobst Dr. Joseph Alois Brand.

Bur Ergangung ber burch ben Tob bes I. Borftanbes eröffneten Stelle murbe auf Grund bes betreffenben Bahl Protofolles ber igl.

Dberftlieutenant und flügel Abjutant herr Rarl von Sprunner jum Eintritte in ben Ausschuß eingelaben.

Der fo vervollständigte Ausschuß mabite am 26. Juni ben zweiten Borftand, Ministerialrath Grafen hundt zum erften, und ben Bibliothefar herrn Foringer zum zweiten Borftanbe.

Die Theilung ber Geschäfte blieb bie bieherige, ba ber zweite Borftand freundlichft zufagte, bie Geschäfte bes Bibliothekariates bes Bereines fortzuführen.

Der Ausschuß hatte nach Ausweis bes Geschäfts - Tagebuches 266 Einläufe. zu erledigen und war hiedurch zu 301 Ausläufen veranlast. Die Monate - Sigungen wurden regelmäßig abgehalten.

Bir waren bestrebt, ben Einnahmen bes Bereines eine zweds gemäße Berwendung zu geben. Die Rechnung hierüber wird in ber Beilage II. zur Kenntnig ber Bereinsgenoffen gebracht.

Die Einnahme ftellt fich auf 2079 fl. 44 1/2 fr., bie Ausgabe auf 1561 fl. 39 1/4 fr.; es verblieb ein Aftiv - lleberschuß von 518 fl. 5 fr.

Unfere Bemuhungen fur Bereinigung bes alteren Rudftandewesens haben zu bem ersprießlichen Biele geführt: basselbe ift nunmehr ganglich aufgeraumt.

Lebhaft war die Theilnahme an ben monatlichen Plenar-Ber- sammlungen. Theils durch Borträge, theils durch Einsendung beehre ten und hiebet durch ihre zu freundlichem Danke verpflichtende Mitwirkung, wie die Beilage III. des Rahern ausweist, die herren: Gesehimer Rath Frhr. Karl von Aretin, Reichs-Archivs-Rath Dr. Buchinger, Stadtpfarrer Dannhauser von Aichach, Professor Fercht, Bibliothekar Föringer, Benesiziat Geiß, Professor Dr. Joseph von hesner, Dr. Otto Titan v. Henner, Conservator Dr. Jakob heinzich v. hesner-Alteneck, Ministerialrath Graf hundt, Professor Dr. Kunstmann, Professor Dr. Marggraff, Rausmann E. 3. Moover in Minden, Dr. G. R. Ragler, Stadtpsarrer Reubaur von Beilheim, Marchese Fabio Ballavicini, Pfarrer Prechtl von

Unterammergau, Soffaplan Riebl von Fürstenfelt, Sauptmann von Rogister, Pfarrer Schnell von Arget, Oberlieutenant A. Freihert v. Schoenhueb, Saus-Archivar Dr. Soltl, Dr. Balentin Ulrich, Pfarrer Dr. Bogel, Raplan Dr. Theodor Biedemann, Lehrer Leonbard 3ouf von Dorfen.

Bon ben Bereinsichriften ift ber XVI. Band gur Ausgabe ge- langt, beffen brei Befte folgenbe Abhandlungen enthalten:

- 1. Ferchl, Fr. M. Uebersicht ber einzig bestehenben Incunabel-Sammlung ber Lithographie und ber übrigen Senefelberichen Erfindungen als ber Wetallographie, Bapprographie, Papierstereotypen und Delgemalbe-Drud (ohne Preffe). S. 115.
- 2. Geiß, E. Rubolph Bolfart von heringen, ber Theologie und Arznei Doftor, Dechant bei St. Beter in Munchen. S. 209.

  Erganzungen und Berichtigungen zur Reihenfolge ber Aebte bes Klofters Rott, nebft ber Reihenfolge ber Prioren biefes Klofters. S. 219.
- 3. Hefner, Joseph von. Drei romische Denkmaler im Landgerichts. Bezirfe Ingolftabt. G. 112.
- 4. Kunftmann, Dr. Friedrich. Bolfdjahlung im Umte Bilbenwart im Jahr 1679. S. 330.
- 5. Graf Topor Morawisty, M. lebersicht ber vom exemten Stift und gefreiten Gerichtsdiftrifte bes Klofters Benebiftbeuern für bas allgemeine Landesbefenfionswesen aufgebotenen Unterthanen, sowie die Bertheibigungs-Anftalten in ten Gebieten ber Klöfter Benebiftbeuern und Tegernfee in ben Jahren 1702 1705. S. 306.
- 6. Schnell, G. Die Pfarrei Arget vom Jahre 1489 bis gur Gegenwart. G. 295.
- 7. Bogel, Dr. M. A. Bericht über bie Entbedung von Grundmauern eines romifchen Gebaubes bei Golzhaufen in ber Bfarrei Bachenborf, Landgerichts Traunstein. S. 204.

- 8. Wiebemann, Dr. Th. Die Martrainer, eine hiftorifchegenealogifche Abhandlung. S. 3 - 111 u. G. 227 - 294.
- 9. 3opf, B. Rurge Gefchichte ber ehemaligen Reichegraficaft Saag.

  S. 283.

Wie fehr bie Sammlungen bes Bereines auch in biefem Jahre nach allen Richtungen fich erweitert haben, ergibt bie IV. Beilage biefes Berichtes in ihren verschiebenen Abtheilungen\*).

Es fen uns gestattet, allen benjenigen, welche sich hiebei burch werthvolle Gaben betheiligten, ben warmsten Danf und die Anerkennung bes bethätigten vaterländischen Sinnes auszudrücken. Ihren, Absichten wird schon bermal durch eine ziemlich ausgedehnte Benügung unserer, allen Bereinsgenoffen und gelehrten Berbindungen offen stehenben Sammlungen entsprochen, und was in ihnen niedergelegt ift, wird als Gemeingut ber Geschichtsfreunde, ber Forschung fünftiger Zeiten und ber Wiffenschaft erhalten.

Eine Erweiterung unferes wiffenschaftlichen Berfehrs warb im Jahre 1856 burch bas von uns angenommene Anerbieten bes Schriftenaustausches ber Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde in Leiden angefnupft.

Unfere alteren Berbindungen mit ben gleichem Streben fich wibs menben Bereinen ber ganber beutscher Bunge wurden forgsam gepflegt.

Inobefondere waren wir bemuht, die von bem Rachbar-Bereine von Rieberbayern begonnene Sammlung fur Errichtung eines Densmals fur unferes gemeinsamen Baterlandes großen Geschichtsschreiber Aventin in jeglicher Weife zu unterftugen.

Wir haben in biefer Beziehung ber ichonen Gabe bes herrn Freiherrn Karl von Leoprechting zu gebenken, welcher eine namhafte

<sup>\*)</sup> Bur biejenigen unserer Bereinsgenoffen, welche die frühern Bande bes Oberbaperifchen Archives ober bie Jahresberichte fich zu verschaffen wünschen, bemerken wir, bag bie erften eils Banbe bes Archive gusammen um ben ermäßigten Preis von 8 fl. 16 fr., bie eits erften Jahresberichte gusammen um 1 fl. 45 fr., einzelne Deste und Banbe aus biefer aftern Reibe zu 20 fr. per Dest, bann vom 12. bis 16. Archivbande und vom 12. bis 18. Jahresberichte bas Deft zu 45 fr. burch bas Bereins Geretariat bezogen werben tonuren.

Bahl von Eremplaren seines verbienftvollen "Stammbuchs von Boffenhofen und Garatehausen" für diese Sammlung dem Bereine gur Berfügung gestellt hat \*).

Die Forberung ber verschiebenen, vom Bereine unternommenen Arbeiten ward angelegentlich betrieben.

Bas die Borarbeiten für das topographischehiftorische Lerifon betrifft, fo ift ber Stand noch im Befentlichen berfelbe, wie ihn Staatsrath von Stichaner im X. Bande bes Oberbaperischen Archives (S. 273 — 284) geschildert hat.

Mit ben Aufforberungen bes Bereins-Ausschuffes vom 8. Marg und 8. April 1839 (II. Jahresbericht S. 44 — 55) waren bie gebrudten Folien für alle Orte bes Regierungs-Bezirfes, 13675 Bogen, hinausgegeben worben. Allein bie Jahl ber erschöpfenb bearbeitet zurudgefehrten ift, wie bott naher angegeben wird, nur gering. Zwei Dritttheile ber Folien gelangten gar nicht zurud.

Bumeift berbanken wir die vorliegenden Bearbeitungen ben herrn Pfarrvorständen. Wo die Folien wenigst bezüglich bes geographischen und statistischen Materials für die einzelnen Orte ausgefüllt wurden, erstredt sich dieß in der Regel über die ganze Pfarrei gleichmäßig. Dagegen fehlen meist ebenso bezüglich wieder eingelieferter Landgerichtsbezirte sammtliche Folien einzelner Pfarreien.

Sollten fich in ben Pfarr-Archiven noch folde unausgefulte Bolien befinden, fo ersuchen wir freundlicht, biefelben mit ben Aufschluffen binfichtlich ber gemeindlichen und firchlichen Einthellung, über Lage und Bevolferungs-Berhaltniffe geneigteft an und zurud gelangen zu laffen.

Rach 17 Jahren wird indeffen, wir tonnen uns bieß nicht verhehlen, die Ausbeute an bem, was nach fo vielfachen Berfonal-Beranderungen noch aufzufinden ift, nur gering fein.

<sup>\*)</sup> Wir laben bie herrn Mitglieber, welche in Unterflüpung bes patriotifden Bwedes geneigt find, Eremplare biefer geschichtliden Aluftirung ber Umgegend eines unferer foonen Geeen abzunehmen, ein, fich beffalls an die Bereins Manbatare ju wenden, welche gerne bie Uebermitfung veraulaffen werben.

Wir haben befihalb beschloffen, allmählig bie Anlage ber Folien felber wieder ju vervollftanbigen, und bereits Sand an bas Berk gelegt.

Mit Sulfe ber im ftatistischen Bureau vorhandenen, gutigst ju unserer Benühung gestellten Ortofatafter vermögen wir namlich die Folien in Bezug auf politische und firchliche Eintheilung, auf Bevolsferung, Sauferzahl und Schulverhaltniffe genau anzulegen, und es schien ber im Jahre 1852 erneuerte Ortofatafter, ben Juftand in Mitte bes Jahrhunderts feststellend, vorzüglich hiezu geeignet.

Bereits wurden hienach bie Folien ber Landgerichte Aichach, Brud, Dachau und Freifing revidirt und hiebei 340 fehlende Folien neu angefertigt.

Bir werben in biefer Arbeit fortfahren laffen.

Der so für jebe Ortschaft unseres Kreises hergestellte Einlages bogen gewährt Raum, um alle Notizen, welche uns von irgend einer Seite auf biese Ortschaft bezüglich zukommen, anzusammeln.

Bebe Ortschronif, jebe Stigte, jeber auch an fich geringe Beitrag fur Ortsgeschichte wird hienach sogleich an ber rechten Stelle eingelegt werden fonnen, und seiner Beit als schähbares Material bienen.

Wir möchten baher unfere, nun fo fehr vermehrten Bereinsgenoffen freundlicht einladen, recht viele folder Beitrage aus allen Theilen bes Rreifes uns einzusenben.

Auch die fleinste, auf Ortstunde ober Specialforschung geftühte Gabe wird mit großem Dante angenommen, forgsam registrirt, und für die spätere Ausarbeitung in biefer Art bereits geordnet aufbe-wahrt werben.

Bir machen insbesondere barauf ausmertsam, daß seit ber Aufbebung der Gerichts, und ber Grundherrlichkeit die gangliche Umgestaltung der Gigenthums. Berhältnisse die Spuren des früheren Bustandes verwischt hat, und es nun für fünstige historische Forscher von Werth sein durfte, wenn jest noch, wo die Erinnerung lebhaft, und Berzeichnisse noch häusig vorhanden sind, von Ort zu Ort die nun gelösten Grundbarkeits. Berbande, in welchen die einzelnen Guter zu Gelfigen, zu Klöstern oder zu Stiftungen stanten, genau verzeich.

net wurden. Manche Irrungen, manche faliche Schluffe konnten fo ferne gehalten werben, welche bei ber großen Zahl gleichnamiger Orte fonft in fpaterer Zeit nicht ausbleiben.

Gin weites Feld ift gerade hier noch geöffnet, wo jeber, ber unferen Bereinszweden Theilnahme widmet, fein Scharflein zur Erganzung ber Vaterlandefunde beizutragen vermag.

Wir weisen hiebei auch barauf hin, bag unfere Berzeichniffe ber Burgftälle und Schanzen, ber Scibengraben und Tobtenhugel noch immer ber Bervollständigung und Berichtigung bedürfen, bag inobesfondere nur von gar wenigen und genauere Aufnahmen vorliegen, während von Jahr zu Jahr ihre Zahl sich mindert, gar manche unskenntlicher werben, viele ganzlicher Zerftörung burch Cultur-Arbeiten unterliegen.

Es sci gestattet, in biefer Beise ben Rudblid auf bas im vergangenen Jahre Geleistete mit bem Sinblide auf bas funftig zu Leiftenbe zu schließen.

Möchten bie gegebenen Andeutungen recht fruchtbaren Boben finden, und recht viele unserer Freunde und burch ihre Mitwirfung erfreuen.

Der freundlichen Beihulfe und Unterftugung ber vaterlandischen Behorben fonnen fie verfichert fein. Alle find bestrebt, bem wiederholt ausgesprochenen Willen unferes erhabenen Brotettors und Königlichen herrn mit Gifer nachzufommen.

Einen neuen Beweis des Schutes, welcher allen geschichtlichen Denkmälern in Bayern zu Theil wird, vermögen wir in dem Erlasse zur Kenntniß der Bereinsgenoffen zu bringen, durch welchen auf unfer Ansuchen das kgl. Staatsministerium der Finanzen am 9. September 1856 das gesammte Forstpersonal anwies, zur Fernehaltung von Schädigungen aller Art bezüglich des das Königreich von der Donau dis zur würtembergischen Gränze durchziehenden römischen Gränzwalles, der Teuselsmauer, sowie sonstiger Alterthümer eifrigst mitzuwirfen.

Wir fügen biefen Erlaß als Beilage V bei, sowie als Beilage VI unfern bereits im XVIII. Jahresberichte besprochenen, burch Berfeben

weggebliebenen Aufruf bezüglich ber Erhaltung geschichtlich beachtens, werther Funde, und bie geleitende Enischließung ber Regierung von Dberbapern am 5. November 1855 mit ber erneuten Bitte an unsfere Bereinsgenoffen auch ihrerseits geneigte Beshulfe zu bethätigen.

Der alles benagende Jahn ber Beit, Unfunde, Stumpffinn, Eigen, nut find fortmahrend wirfende Urfachen ber Zerftörung fo manches Alterthumlichen, bes Berluftes fo manchen werthvollen Kundes. Belebrung, Aufmerksammachen ber Behörden, Kenntuifgabe an die Bereins-Organe kann bier häufig rettend eingreifen.

Rach ben allerhöchften Befehlen Seiner Majestät bes Rönigs ift in jedes Kreisbudget eine nicht unbeträchtliche Summe für Erhaltung von Alterthumern eingestellt, durch beren zweckgemäße Berwendung manches erzielt werben fann. Unfere Kräfte erlauben uns kleinere Erwerbungen geschichtlich merkwürdiger Gegenstände, beren Erhaltung bei dem Besiter nicht gesichert erscheint. Wo die eigenen Kräfte nicht ausreichen, läßt sich manches durch Bermittlung erwirfen.

Recht bringend mochten wir baber allen Bereinsgenoffen an bas Berg legen, achtsam gu fein auf Borfommniffe ber angebeuteten Art, und ihren thatigen Schut allem zu verleihen, was fur bie vaterlanbifche Geschichte bebeutsam ift.

Dem theuren Baterlande gewidmet, bereitet ja auch bie kleinfte Muhe ein erhebendes Gefühl. So ift ber schönfte Lohn jedem Theilnehmer an dem Streben gesichert, auch wo wir nicht vermögen, dem Danke bes Baterlandes burch Berzeichnung ber Leiftungen in unsern Jahresberichten Ausbruck zu verleihen.

## l a

## Verzeichniß der Vereins-Mitglieder\*).

## A. Ordentliche Mitglieder. \*\*)

a) Im Begierungs - Bezirke Oberbagern.

#### Landgericht Mibling.

#### Die Berren

Bod, Jof., Chirurg ju Rleinheifen- | \*Poigi, Carl Frhr. v., f. Lanbrich-

Beidtinger, Job., Maurermeifter und Magiftraterath in Mibling.

Buber, Sebaft., Dechant u. Bfarrer in Oftermunchen.

Pfaffermabr, 30b. Bapt., Pfarrer in Au.

ter in Albling.

Reifacher, Anton, Rammerer unb Bfarrer in Atbling. Bereinsmanbatar fur bas Banbgericht.

\*Stebrer, Benno, t. Rentbeamter in Aibling.

#### Landgericht Midad.

#### Die Berren

Dannbaufer, Ronrab, Stabtpfar- | Blanth, Dar v., f. Rammerer u. rer in Michach.

Bugger, Cberbarb Graf, ju Blumentbal.

q. Lanbgerichteaffeffor bafelbit.

Bimmer, Lubm., f. Lanbrichter in Michach. Bereinsmanbatar f. bas Lanbgericht.

#### Landgericht Altotting.

#### Die Berren

gu, f. Rammerer und St. Beorgen-Mitter, in Reubtting.

Leoprechting, Rarl Frhr. von und | Manbl, Joh. Dep. Frhr. v., in Tüğlina.

Bollath, Ant., f. Rapellftiftunge-

<sup>&</sup>quot;) Diefes Mitglieber - Berzeichniß ift mabrent bes Drude bes Jahresberichtes nach bem Stanbe au Enbe Mpril 1857 evibent geftellt.

<sup>&</sup>quot;") Die mit " bezeichneten Ditglieber find pro 1857 beigetreten.

f. b. Lanbgericht.

Raumair, Ronr., f. Abvofat in Mitotting.

Abminifirator. Bereinemanbatar | Richter, Mug., f. Revierforfter baf. Ueberader, Bolf Dito Graf v., . f. f. ofterr. Rammerer u. Gutebefiger auf Rlebing.

#### Lanbgericht Berdtesgaben.

#### Die Derren

Barth, 3gn. b., t. Rammerjunfer, Lanbgerichte - Affeffor gu Berchtesgaben und Gutebefiger auf Garmating.

Dw, Felix Frbr. v., f. Rammerer und Canbrichter in Berchtesgaben. Bereinsmanbatar f. b. Landgericht.

Betermann, Rarl, t. Subfattor bafelbft.

Beishaupt, Alfreb, f. Dberbergund Galinenrath, Borftanb bes Sauptfalgamtes in Berchtesgaben.

#### Landgericht Brud.

#### Die Derren

- Murich, Carl, quiesc. f. Raffier in | 36ther, Frang Zaver, Bfarrer in Brud.
- Baur, Jofeph, Pfarrer in Dammenborf.
- Berger, Dr. Muguft, f. Lanbgerichteargt in Brud.
- De Crignis, Bernhard, Gutebefiger in Bolgfirchen.
- "Engenberg, Dr. Frang Raver, praft. Argt in Abelshofen.
- Felbigel, Johann Beorg, Darftfdreiber in Brud.
- \*Geiger, Beorg, f. Rentbeamter in Brud.
- Bentner, Beinrich, Cooperator in Brud.
- Sartmann, Frang, t. Tarbeamter in Brud.
- Begnenberg-Dur, Graf Friebrich v., f. Rammerer und Gutsbefiger in Bofbegnenberg.
- Bolb, Ernft, Pfarrer in Pfaffenhofen am Pareberg.

- Mithegnenberg.
- \*Rammerer, Matthias, Pfarrer in Wenigmunchen.
- \*Rlaftner, Muguft, Butevermalter in Weibern.
- "Baur, Frang, t. Lanbrichter in Brud.
- \*Bruggmahr, Rari, Pfarrer in Bungelhofen.
- Riebl, Rarl, t. Boffaplan in Furftenfelb. Bereinsmanbatar fur bas Landgericht.
- Sappl, Bottlieb, Maurermeifter in Brud.
- Schnittmann, Loreng, Bfarrer in Beltenborf.
- \*Stubenrauch, 3ob. Rep., Gutebefiger in Betfelbullach.
- Trappentreu, Joh. Bapt., Bierbrauer in Brud.
- Beingierl, 3of., Pfarrer in Buchbeim.

#### Landgericht Burghaufen.

#### Die Derren

merer, in Biefing.

Berchem, Sigm. Graf v., t. Ram- | Biefenb, Georg, t. Lanbrichter in Burghaufen, Bereinemanbatar für bas Landgericht.

#### Landgericht Dadau.

#### Die Berren

Altmann, Joseph, Pfarrer in I Schwabhaufen.

Bauftabter, 3ob. Georg, Pfarrer und Rapitel-Rammerer in Beiche.

Dietmater, Jofeph, Dechant und Pfarrer in Bergfirchen.

\*Gagler, Bernard v., f. Lanbrichter in Dadau.

Grunberger, Dichael, f. Rentbeamter in Dachau. Bereinemanbatar f. b. ganbgericht.

Bellereberg, Eugen b., f. Banbgerichteaffeffor bafelbft.

Bunbt, 3ob. Dep. Graf b., gu Unterweitertebofen.

\*Loe, Dr. 3ob. Mep., f. Banbgerichtearst in Dachau.

"Meberer, 3ob. Rep., Bfarrer in Saimbaufen.

\*Dftermater, Dattbias, Bfarrer in Begenborf.

Rodt, Clem., Bfarrer in Robrmoos.

Somit, Barth., Pfarrer in Befterholzhaufen.

\*Somargbauer, Matthias, Pfarrer in Rollbad.

Stiner, Rafpar, Pfarrer in Dachau.

Spreti, Ebuard Graf v., t. Rammerer und Gutebefiger in Beilbaф.

\*Stettner, 3ob. Bapt., Bfarrer in Ginebach.

Bailler, Dr. Jofeph, Pfarrer in Bierfirden.

#### Landgericht Gbereberg.

#### Die Berren

\*Bange, Anton, f. Revierforfter in Strafmair.

"Coulon, Chuard von, f. Revierforfter in Gofolbing.

Engelmeber, Dichael, Dechant und Pfarrer in Straugborf.

Belbigi, Carl, Bilfelebrer in Chersberg.

"Beinrichmair, Dar, t. Forfimeifter in Cbereberg.

\*Boflinger, Beter, f. Bartmeifter und Revierforfter in Egibarting.

\*Durr, Frang, f. Revierforfter in Rott.

Otter, Martin, Cooperator in Cbereberg.

Sager, Belix, Bfarrer in Emmering. Rauch, Martin, Pfarrer in Grafing.

\*Schrider, Anton 3gnag, f. Revierforfter in Gobenfirchen. Somab, 3., I. Lehrer unb Chor-

regent in Chereberg. manbatar f. b. Lanbgericht. Bibrier, Frang Raver, Dechant und Pfarrer in Schwaben.

#### Landgericht Erbing.

#### Die Berren

in Erbing.

Benneberg, Eman., Pfarrer in 21-Bereinsmanbatar für tenerbina. bas Landgericht.

Rleinforg, Mois, Benefiziat in Erbina.

Schachtner, Rafpar, Rammerer und Bfarrer in Bartenberg.

Bachmater, 3of., Gerichtshalter | Schmitter, Dr. Anton, Bfarrer unb Briefterbaus - Direftor . in Dorfen.

Seinsbeim, Max Graf von, t. Rammerer, Butebef. ju Grunbach. Bopf, Leonh., Schullebrer in Dberborfen.

#### Landgericht Freifing.

#### Die Derren

Baumgartner, Anton, Religions. lebrer und Profeffor an ber Landwirthichafte und Gewerbeichule in Freifing.

Breibenbach, Rarl, f. Lanbrichter in Freifing.

Cherl, Dr. Jofeph Bolfgang, f. Lycealprofeffor in Freifing. Bereinsmanbatar für bas Lanbgericht.

Graffinger, Jojeph, Pfarrer in Allershaufen.

Rirnberger, Urb. B., f. Geminar. mufittebrer in Freifing.

Lang, f. Beg - und Bertmeifter in Freifing.

\*Maper, Joseph Maria, f. Appella= tionegerichts-Gefretar in Freifing.

\*Muller, Frang, Ingenieur ber Ditbabn in Freifing.

Schelhorn, Chriftoph, t. Forftmeifter in Freifing.

Schent, Beinrich, Profeffor an ber f. Central - Lanbwirthichafteichule in Beibenftepban.

Stabart, Dr. Joachim, f. Lyceal-Brofeffor in Freifing.

\*Sutner, 3ob. Beorg, Stadtapothefer in Freifing.

Bequel-Befternach, Dar Freiberr von, f. Rammerer und Guts= befiger zu Sobenfammer.

Bebetmaber, Cebaftian, Gomnafalprofeffor in Freifing.

## Landgericht Friedberg.

#### Die Derren

- Baumgartner, 3gnag, in Bebenfofen. Bereinsmanbatar für bas Lanbgericht.
- \*Dallarmi, Dr. Auguft, t. Gerichteargt in Friebberg.
- \*Deitmaber, Jatob, f. Tarbeamter in Friebberg.
- Dufter, Beorg, f. Lanbgerichte-Uffeffor in Friedberg.
- Rellner, 3at., Pfarrer in Coch-
- Banginger, Johann, Lebrer in Mulghaufen.
- \*Martin, Rarl, f. Muffchläger in Friebberg.
- \*Rell, Unbreas, Lottofollefteur in Kriebberg.

- Pfarrer | \*Rift, Ferbinand, f. Lanbgerichts-Affeffor in Friebberg.
  - \*Schapler, Dr. 3ob. Beorg, praftifder Argt in Friedberg.
  - \*Schmibt, Ronrab, f. Rentbeamter in Friebberg.
  - \*Steinle, Dr. Friebrich, Unmalt-Concipient in Friebberg,
  - \*Tauffenbach, Frang Ritter von, t. Forftmeifter in Friebberg. Beber, Jofeph, Pfarrer in Egenbura.
  - "Bibber, Cafar, f. Lanbrichter in Friedberg.

## Landgericht Baag.

#### Die Derren

- Englboth, 3ofeph, Sowinbfirden.
- Bos, Ceb., Pfarrer in Dbertauffirden.
- Rura, 3of. Maron, Dechant und Pfarrer in Rechtmebring.
- Pfarrer in | Rubt, Dr. Muguft Reopolb v., f. Lanbrichter in Baag.
  - Unterauer, Chrift., Pfarrer in Bereinsmanbatar für bas Baag. Lanbaericht.
  - \*Bimmer, Jofeph, Pfarrer in 21baching.

## Lanbgericht Ingolftabt.

- ter in Ingolftabt.
- Grunbner, Georg v., t. Lanbrichter und Stabtfommiffar in 3ns golftabt. Bereinsmanbatar f. b. Landgericht.
- \*Eggert, Br. Carl, t. Rentbeams | Saufer, Joseph, Rirchenbiener in Rofding.
  - \*Belbling, Frang, t. Revierforfter in Stambam.
  - Laberer, Dr. Jofeph, Bfarrer unb Diftrifte-Schulinfpettor in Bfo:ing.

#### Landgericht Landeberg.

- "Mitegger, Frang Raver, Pfarrer | Perfall, Max Grhr. b., f. Ramin Erpfting.
- \*Anbrian-Werburg, Chuard Frbr. von, Gutebefiger in Mittelftetten.
- \*Mtterer, 3oh. Bapt., Pfarrer in Baverbleffen.
- "Bauer, Lubwig, f. I. Landgerichts-Mffeffor in Banbeberg.
- \*Berchtolb, 3oh. Dep, Pfarrvifar gu Dberbergen.
- \*Berger, Raver, Burgermeifter in Landeberg.
- Bumuller, Joh. Bapt., Pfarrer in Dberigling.
- \*Eldberger, Jojeph, Pfarrer in Thaining.
- Beifler, Georg, Pfarrer in Beretebaufen.
- "Sintermaber, Rarl Theobor, Pfarrer in Greffing.
- Bofler, Beorg, Pfarrer in Raufring.
- Bugo, 3ob. Bapt., Pfarrer Penging.
- \*Rerner, Unton, Pfarrer in Schwifting.
- Rienle, 3of., Pfarrer in Schwabhaufen.
- \*Ropp, Miois, Stabtpfarrer und Defan in Lanbeberg.
- Ruhlmann, Albert, f. Dentbeamter in Banbeberg.
- "Dattmer, 3gnag, Pfarrer in Beuerbach.
- Dagel, Rarl v., f. Lanbrichter in Lanbeberg. Bereinenianbatar f. b. Landgericht.

- merfunter, Gutebefiger in Greifenbera.
- \*Brebl, Ferbinand v., Pfarrer von Epfenbaufen.
- Raud, Dito, f. Lebrer in Bell.
- \*Rebm, Boreng, Pfarrer in Burgen.
- Rouille, 3of, Pfarrer u. Diftrifte-Schulinfpettor in Begenbaufene
- \*Schiffelholg, Mlois, Curat. Benefigiat in Binbach.
- Somit, B., Pfarrer in Burlad.
- \*Schmibt, Raver, geprüfter Rechtepraftifant in Banbeberg.
- \*Schwaiger, Frang Laver, Pfarrfurat in 3ffing.
- Singer, Erneft, Pfarrer in Sofftetten.
- Stodl, 3of., Schullehrer in Lanbe-
- \*Sturmer, Unbreas, f. Revierforfter in Schwifting.
- \*Suntheim, Clement, Pfarrer in Prittriching.
- \*Teufelhart, Jofeph, Pfarrer in Untermühlhaufen.
- "Bagner, 3ob. Mep., Pfarrer in Unterigling.
- Baldhor, Rarl, f. Lanbgerichte. Affeffor in Lanbeberg.
- \*Beig, Raver, f. Tarbeamter in Lanbeberg.
- Begler, 3of. Unton, Pfarrer in Scheuring.
- \*Bolf, Johann, Baumeifter Landsberg.

#### Landgericht Laufen.

#### Die Berren

baus u. praftifcher Argt in Laufen. Braun, Bolfg., Ctabtpfarrer unb

Stiftsbechant in Laufen. Bereinsmanbatar fur bas Landgericht.

Dony, Bofeph, Curatcanonicate. provifor in Laufen.

- Berger, Dr., Gutebefiber in Gee- | Schiegler, Beng., Martievorftanb und Rothgerber in Teifenborf.
  - \*Gebbel, Jofeph, f. Landrichter in Laufen.
  - Bierer, Sim., Pfarrer in Betting.

#### Landgericht Diesbad.

#### Die Berren

- \*Bollmeg, Carl, f. Lanbrichter in | Miesbach.
- Braun, Jat., Dechant u. Bfarrer in Golierfee.
- Dafoer, Martin, Bfarrer in Diterwarngan.
- \*Gumppenberg = Bottmes, Rarl, Frbr. v., ju Ballenburg, Rechtepraftifant in Diesbach,
- Sollinger, Martin, Schulbenefiglat in Ballet.

- \*Rarlinger, Joseph son., Sandelsmann in Diesbach.
- Bolbi, Beorg, f. Rentbeamter in Diesbach. Bereinsmanbatar für bas Lanbgericht.
- \*Borger, Carl, f. Abpotat in Miesbach.
- \*Schreme, Joh. Bapt., Pfarrer in Meuftrchen.
- Beiginger, Dl., Brauhausbefiger in Diesbach.

### Landgericht Moosburg.

#### Die Derren

- Moosburg. Danner, Jof. Friedrich, Pfarrer
- in Bolling.
- \*Filfer, Dr. Moris, Pfarrer in Dargaretbenrieb.
- \*Fuche, Jojeph, Bfarrer in Retdertebaufen.
- \*Samperl, Johann, Bfarrer in Borgertebaufen.
- \*Decht, Georg, Bfarrer in Mu.
- Sirich berger, Jojeph, Gutebefiger in Aft.

- \*MIlioli, Mois, f. Landrichter in | Laber, 3of., Stabtpfarrer in Moosburg. Bereinemandatar fur bas Lanbgericht.
  - Larofée, Emanuel Graf b., t. Ransmerherr, Gutebefiger in 3fared.
  - \*Lipowety, Felix, f. Landgerichte-Uffeffor in Moosburg.
  - "Bachmaber, Joh. Repomut, t. Rentbeamter in Doodburg.
  - Beller, Fr. Raver, Bfarr-Bicar in Sobenbercha.
  - \*Strobmaier, Jojeph, Pfarrer in Infojen,

#### Landgericht Mühlborf.

#### Die Derren

Bauer, Joseph, Stadtpfarrer und Rammerer in Mubiborf.

Bauer, Dich., Bfarrer in Rattenfirchen.

Baberhammer, Max, f. Landgerichte-Affeffor in Dublborf und Bereinsmandatar für bas Landgericht.

Benl, M., k. Abvokat in Mühlborf. Bogel, Dr. Math. Alois, Schloß-Beneficiat in Zettenbach.

#### R. Saupts und Refibengftadt Munchen.

#### Die Berren

Abel, Rarl v., f. Staaterath im aufferorbentl. Dienfte.

Arco-Steppberg, Alois Graf v., E. Rämmerer und Oberftlieutenant à 1. s.

Arco-Valley, Max Graf von, Reicherath.

Arco-Binneberg, Max Joseph, Graf v., f. Rammerer und Major.

Arendte, Dr. Carl, Professor am f. Cabetten - Corps.

Baber, Dr. Gleron. v., Reicherath, f. Geh. Rath und Univerfitats-Projeffor.

Bed, Dr. Friedrich, f. Gymnafial-Profeffor.

Beierlein, 3. Beter, Beinhandler, Ausschußmitglied und II, Confervator des Bereins.

Berchem, Caspar Graf v., f. Rammerer und Sauptmann à I. s.

Berger, Datth., Architeft.

Bernhard, Dr. Ludw. Frhr b., f. hofrath und qu. Univerfitate. Brofeffor.

Birnbod, Thomas, Graveur.

Brand, Georg, f. I. Reichsarchivs-Sefretar, Ausschußmitglieb, I. Gefretar, Rechnungeführer und Raffier bes Bereins.

Braun, Caspar, Befiger einer rhiographifchen Runftanftalt und Derausgeber ber "flegenden Blatter".

Buchinger, Dr. 3ob. Rep., q. f. Sofrath und Reichsarchiverath.

Butler-Cipnebough, Rarl Graf von, t. Rammerer und Oberft im Inf:-Regiment Ronig.

Butler-Saimhaufen, Theobalb Graf von, f. Rammerer.

Cafpar, Joh. Nep. v., & Oberappellationegerichterath.

Cetto, Max Brhr. v., auf Lauterbach, t. Rammerer.

Daxenberger, Dr. Sebaftian, t. Ministerialrath.

Deffauer, Georg v., f. wirtlicher Sofrath und Abvofat.

Dillis, Frang v., Minifterialrath im f. Staatsminifterium b. Innern.

Dig, Philipp, Raufmann und Bechfelgerichte - Affeffor.

Du Bonteil, Gulot Graf von, f. bager. Generalmajor.

Du Brel, Max Frhr. v., f. Ab-

- Gifenberger, Max, f. Reglerunge - Acceffift.
- Ellere borfer, Mar, f. Stabsargt.
- Enbres, 3of. Otto, Bilbhauer. Faber, Dr. Friebr. v., q f. Di-
- nifterial = u. Dbertonfiftorialrath. Fadenhofen, Frang v, f. Saupt-
- mann ini 3nf. = Reg. Kronpring.
- Feiligich, August Bror. v., f. Sauptmann im Artillerie-Regiment Bring Luitpolb.
- Bifder, Dr. Ant. v., f. Staaterath.
- Boringer, Beinrich, Bibliothefar ber f. Gof- und Staatsbibliothef. II. Borftanb bes Bereins.
- Borfter, Dr. Ernft, Literat und Siftorienmaler.
- Fortner, Anbreas, Bilbhauer.
- Frang, Beorg, Buchhanbler.
- Braunberg, Abolph Brhr. v., f. Rammerjunter und Gutebefiger.
- Braunhofen, Rarl Grhr. v., f.
- Frehberg, Max Frhr. v., Hofmarfcall Gr. f. Sobelt bes herzogs Maximilian in Babern.
- Friedt, Friedrich, Cameralpraftitant. Geiß, Erneft, Beneficiat bei St. Beter und Caplan im Militarlagareth, Ausschußmitglieb und zwei-

ter Gefretar bes Bereins.

- Silg, Eugen, Rangleigehilfe bei bem f. Oberpoft- und Bahnamt Munchen.
- Gife, Friedr. Aug. Frhr. v., f. Rammerer und Staatsrath, Erc.
- Sobin, Bernhard, Frhr. v., f. Rammerer und quiesc. Regierungsprafibent von Oberbahern; qu-

- gleich Ehrenmitglieb bes Bereins.
- Graf, Joh. Baptift, f. Miniftertal= rath und Kronanwalt.
- Gruber, Jojeph, Beneficiat bei Ct. Beter.
- Bufler, Jatob, Beneficiat.
- Gumppenberg, Frang Brhr. v., q. f. Oberbergrath.
- Gutbier, Dr. Abolph, Borftanb und Inhaber einer Ganbeleichule in Munchen.
- Sautle, Dr. Chriftian, f. Archiveoffiziant.
- Saindl, Fr. Laver, f. Obermungnteifter.
- Balbreiter, Ulrich, Biftorienmaler. Banfftangl, Frang, berg. Sachfen-
- Coburg-Gothalider Gofrath. Gartmann, Carl, Lehrer an ber Rreisgewerbeichule.
- Sand, Beinrich, Caplan an ber bl. Dreifaltigfeitefirche.
- Befner, Dr. 3of. v., q. f. Somnafialprofeffor, Ausschuffmitglieb und I. Confervator bes Bereins.
- Befner, Dr. Otto Titan v.
- Beinrich, Frang, Reichsarchivs.
- Beiß, Joh. Baptift, Stubienlehrer am f. Maximilians. Gymnaffum.
- Ber, Bernhard, f. wirfl. Rath. Gerbft, Dr. Ferdinand, Stadtpfar-

rer in ber Borftabt Mu.

- Berrmann, Germann, Dberingenieur bei ber oberften Baubeborbe. Bermegen, Beter, Maler.
- fochl, Unton, Runftmaler u. Biegeleibefiger in Briel bei Oberfohring.

- Sofmann, Conrad Dr., f. Univerfitate- Brofeffor.
- Sofftetten, Anton v., f. Dberappellationegerichteratb.
- Sofftetten, Friedrich Abolph v., f. Rammerjunker und Oberappellationsgerichtsrath.
- Solland, Spacinth, Dr. ber Phis
- Sundt, Friedrich Gector Graf v., f. Rammerer und Ministerialrath, I. Borftand bes Bereins.
- Jagerhuber, Anton, Dberinfpector ber graft. Arco'fchen Guter,
- 311ing, Johann, f. Ingenieur-
- Sohannes, Stanislaus, f. Brofeffor an der Rreislandwirthichaftsund Gewerbsichule.
- Raifer, Christian ; Buchhanbler.
- Ratfenberg, Johann Beinrich, t. Regierungerath, Ausschußmitglieb bes Bereins.
- Rifinger, Frang Raver, freirefignirter Pfarrer.
- \*Rimmerle, Chuard, f. Stabtrents beamter.
- Rlaugner, Ignag, rechtefundiger Magiftraterath.
- Rlenge, Leo v., f. Rammerer und Beheimrath.
- Rlober, Abolph v., Raufmann.
- Rnefebed, Julius von bem, t. hannovericher Gefchaftstrager in Munchen.
- Robell, Frang Ritter v., f. Univerfitateprofeffor.
- Runftmann, Dr. Friebrich, f. Uni-

- verfitate Profeffor, Ausschugmit-
- Lautenhammer, Johann, Lehrer ber Stenographie.
- Lebichee, Carl August, Lanbichafteund Architeftur-Maler.
- Lepben, Carl Graf von, f. baber. Rammerer.
- Leben, Frang Furft von ber, Lieutenant im Rur.-Reg. Bring Carl, Durcht.
- Lichtenthaler, Philipp v., geh. Rath und penf. Direttor ber t. Gof- und Staatsbibliothet.
- Logbed, Lubwig Frhr. v., f. Rammerer ac.
- Maffel, Jofeph Ritter v., Groß-
- Mangfti, Rarl Ritter v., f. Regierungerath.
- Marggraf, Dr. Rubolph, q. f. Brofeffor ber Runftgeschichte.
- Martin, Dr. Anfelm, f. Direftor ber Gebammen - Anftalt und Universitats - Professor.
- Maurer, Frang, rechtefundiger Magiftraterath.
- Maurer, Lubwig v., f. Staatsund Reichsrath.
- Maber, Georg, Inspettor bes topographischen Departements im t. Rriegsministerium.
- Mager, Dr. Carl Mitter v., Brivatier.
- Mahler, Joseph, herzoglich baber. Saupitaffier.
- Mayr, Franz Ser., Domfapitular. Mechel, Joseph, f. Archivar unb Borftanb bes Archivekonservatoriums.

- mer Rath.
- Dettingh, Rarl Frhr. v., fgl. Rammerer.
- Morawitt, Max Topor Graf b., Bauptmann im f. b. 3nf. = Leib-Regiment.
- Mullbauer, Dar, Doftor ber Theologie unb Docent im Clerifal-Geminar in Freifing.
- Duffat, Muguft, f. II. Reichsardive-Sefretar.
- Ragler, Dr. Georg, Antiquar unb f. Lebrer an ber Baugewerfefdule, Ausschufmitglieb bes Bereins.
- Riebermaber, 3ob. Repomut Frbr. von . Butebefiger.
- Miethammer, Jul. v., Reicherath. Dbernborfer, 3gnag, Rechtepraftifant.
- Dffner, Abain, Guftos ber t. Gofund Staate - Bibliothet und Ceremontar bei St. Cafetan.
- Pallavicini, Fabio, Darchefe.
- Bartus, Lubmig, Buchbruderei-Befiter.
- Beithoven, Darimilian Brbr. b., f. b. Rammerer und Staatsratb.
- Peffinger, Bofeph, Sausinfpeftor im f. Kriegeminifterium.
- Bocci, Dr. Frang Graf v., f. Gofmufit-Intenbant, Musichugmitglieb bes Bereine.
- Bollinger, Anton, Wappenmaler. Prant, Dr. Jojeph; Domprobit,
  - f. geiftl. Rath, und Mitglieb bes Bereins-Musichuffes.
- Prentner, Carl v., ergbifcoffic geiftl. Rath und Orbens. Superior.

- Mehrlein, Job. Baptift, f. gehei- | Rambalbi, Ferbinand Graf v., t. Regierungerath.
  - Rappel, Dr. Jofeph, f. Miniftertal-Rath im Staateminifterium bes f. Saufes und bes Meufern, unb Reicheberold.
  - Reinbl, Dr. Georg Carl v., Dombecbant.
  - Reifchach, Baron v, f. wurttemb. Rammerberr und Rittmeifter.
  - Reigenftein, Mlex Brbr. b., f. Dbergollrath und General-Infpettor ber Grangidusmade.
  - Rettberg, Ralf v., Rittergutebefiger.
  - Ringelmann, Dr. Friedrich v., t. Staatemintfter ber Juftig.
  - Rodinger, Dr. Lubwig, Privatbocent an ber f. Univerfitat und Reicheardivepraftifant.
  - Rogifter, Ritter b., Rarl Theobor, f. Rammerjunter und g. Dafor. Ruprecht, Jofeph Grbr. b., Beneficiat bei St. Beter.
  - Sabbabini, Mois, Brivatier.
  - Sandigell, Cajetan Graf von, E. Dberfthofmeifter und Reicherath, Excelleng.
  - Schaug.Rempfenhaufen, Dr. Unton v., f. Rath und Abvofat, bergogl. Baber, Bofrath unb f. griech. Conful.
  - Schilder, Dr. Max August v., I. Staaterath.
  - Solichtegroll, Dr. Rathanael b., f. hofrath und Reichsarchivsratb.
  - Schmib, Mois, Domfapitular, ergb. geiftl. Rath und Dompfarrer.

- Schmib, Anton v., f. Stabtgerichts. Direftor.
- Schneiber, Joseph, Raufmann unb Magiftraterath.
- Schonbueb, A. Frbr. v., Dberlieutenant im Inf. - Reg. Albert Pappenheim u. Infpettionsoffigier im f. Cabettencorps.
- Schonwerth, Fr. Raver, Minifterialrath und Generalfefretar im f. Finangminifterium,
- Schoppner, Dr. Mi., q. f. Stubienlebrer.
- Soultheg-Rechberg, Ritter v., Dberfilieutenant aus Burich, gur Beit in Munden.
- Schwaiger, Mois, Raufmann.
- Seinebeim, Muguft Graf von, Reicherath.
- Seinsheim, Carl Graf von, f. Staate - und Reicherath, Ercell.
- Soltl, Dr. Jojeph, f. Sausarchivar und orbentlicher öffentlicher Univerfitateprofeffor.
- Spengel, Dr. Leonhard, t. Untverfitateprofeffor.
- Sprunner, Carl v., Dberftlieutes nant und Flugelabjutant Gr. Daj. bes Ronigs, Mitglieb bes Bereinsaueichuffes.
- Stautner, Dr. 3ob. Baptift, f. Regierungerath.
- Steinsborf, Rafpar v., 1. Burgermeifter ber t. Saupt- und Refibengftabt Dunchen.
- Stolal, Bartholoma, f. Dberbergund Galinenrath.
- Strager, Dr. Martin, Brivatter. Streber, Dr. Frang, f. Univerft-

- tateprofeffor und Confervator bes f. Dungfabinetes.
- Stumpf, Joseph, Offiziant bei bem f. Saupt-Stempelvermaltunge- unb Berlageamt.
- Safder, Carl Graf v., f. Rammercr und I. Rammerberr 3brer Majeftat ber Raiferin Gugenie in Baris.
- Tattenbach, Frang Graf v., fgl. Regierunge - Uffeffor.
- Thierfc, Friedrich v., f. geb. Rath. Univerfitate-Profeffor u. Borftanb ber f. Atabemie ber Wiffenschaften.
- Torring. Butengell, Graf von, Reichsrath, Erlaucht.
- Trautmann, Dr. Frang, Literat.
- Trettenbacher, Dr. Matth., praft. Argt.
- Ulrich, Balentin, Dottor ber Philosophie.
- Bogel von Boglftein, Carl, f. fachfifder hofmaler u. Profeffor.
- Baagen, Carl, Commiffionerath Gr. Daj. bes Ronigs v. Breugen.
- Balbmann, Joh. Baptift v., t. Minifterialrath.
- Ballerftein, Fürft Rarl von Dettingen, Durchlaucht.
- Ballerftein, Lubwig Crato, Fürft von Dettingen, Durchlaucht.
- Balfer, Johann Georg, Stabtpfarrer in Balbhaufen.
- Beingierl, 3of. Unbreas, Balfenhausvermalter.
- Beis, Joseph, Stabtpfarrprebiger bei bell. Beift.
- Beig, Joseph Anton, Borftand bes f. Taubftummen - Inftitute.

Biedmann, Carl, Unterbibliothefar ber f. Gof- und Staatebibliothef. Bieland, 3ob. Simon, f. Trigo-

nometer.

Bilmereborfer, Max, Großbanbler.

Bintelmater, Georg, geh. Regiftrator bes t. Staaterathes.

Wittmann, Dr. Frang Michael, f. Reichsarchiverath.

Bolf, Abolph, f. Staatsamvalt am f. Rreis- und Stadtgericht Munchen 1. d. 3.

Bolf, Friedrich, Buch = und Steins brudereibefiger.

Bolf, Max, f. Ministerialrath. \*Bulffen, Emil Grhr. v., f. b.

Oberlieutenant und Begleiter Ihrer f. Sobeiten bes Kronprinzen und bes Bringen Otto von Babern.

\*Wulffen, Briebrich Britr. v., t. 6.
Rammerer und Staatsanwalt am
f. Stabtgericht Munchen 1. d. 3.

Dblagger, Jofeph, f. Regierunge-Binangrath.

Drich, Eduard Graf v., f. Rammerer und Oberceremontenmeifter.

Bach, Mitolaus, f. geh. Staatsraths-Lithographie - Inspettor.

Bagler, 3afob, Literat.

Bu-Rhein, Philipp Frhr. v., f. Regierungs. Prafibent von Ober-

#### Landgericht Dunden linte ber 3far.

#### Die Berren

Eber, Michael, t. Landrichter. Gelfetsrieder, Kafpar, Hofcuratcaplan in Nhmphenburg. \*Hoiß, Andreas, t. Landgerichts-Affessor. Hollitschta, Joseph, Hofcuratca-

plan ju Reuenfchleißheim.

\*holgichneller, Joseph, Bfarrer in Senbling.

\*Rraft, Frang Raver v., t. Candgerichte - Affeffor.

\*Rauner, Margiff v., f. Landgerichts - Affeffor.

Stobaus, Albert, E. Rentbeamter. Bereinsmanbatar f. b. Landgericht.

## Landgericht Münden rechts ber Ifar.

#### Die Derren

Bebr, Joseph Anton, Dechant unb Bfarrer in Baumfirchen. Rechel, genannt van Recheln, Dr. Rarl August, f. Landrichter. Bereinsmandatar für bas Landgericht.

## Landgericht Neumarkt.

#### Die Derren

Aubregft von Aubreg, Alois
Frir. v., t. Lanbrichter in Reumarkt.

Alois Beglein, Anbreas, Bfarroifar in Reu- Riebertauffirchen.

- Breitag. Dr. Anton, f. Abvotat | \*Dublegger, Raver, Cooperator in Meumarft.
- Belbern, von Arcen, Carl Theo. bor Graf v., f. Rammerer unb Butebefiger auf Bangenberg.
- Gottharb, Beinrich, Pfarrer in Dberbergfirchen.
- Bagisberger, Frang Ger., Pfarrer in Egaltojen.

- in Dieberbergfirchen.
- Muller, Matthias, Cooperator in Lobfirden.
- Robel, Anton, Pfarrer in St. Beit. \*Triebewetter, Johann Baptift, Bfarrer in Berbering.

## Landgericht Pfaffenbofen.

#### Die Derren

- in Pfaffenhofen.
- Rogi, Lubwig, Expositus in Gingbaufen.
- Leif. D. Rupert, Abt bes Benebiftinerfloftere Scheiern.
- Bibl, 3., Bfarrer in Reichertebaufen. \*Robenhoffer, Bilbelm, f. Bantgerichte - Uffeffor in Pfaffenhofen.
- "Forfter, Anbreas, t. Rentbeamter | "Regnet, Albert, E. Lanbgerichts" Uffeffor in Bfaffenbofen.
  - \*Scheibl, Dichael, f. Forftwart in Imunfter.
  - \*Schiefil, 3ob. Jafob, f. Lanbrich. ter in Bfaffenhofen.
  - Stabler, Beorg, f. Unterquifdlager in Bfaffenhofen. Bereinsmanbatar fur bas Banbgericht.

## Landgericht Brien.

#### Der Derr

Spester, Jofeph, Cooperator in Enborf.

## Landgericht Rain.

- in Rain.
- Bifcher, Lubwig, f. Banbgerichte-Uffeffor in Weiler.
- Gruber, Loreng, Stabtpfarrer in Rain. Bereinemanbatar fur bas Lanbgericht.
- \*Bumppenberg, Abolph grhr. v., f. Reicherath ju Bottmes,

- Abam, Frang Raver, f Lanbrichter | \*Rrager, Andreas, Pfarrer in Bafelbach.
  - \*Reicherger, Fr. Anton, Defan u. Schulinfpeftor in Thierhaupten.
  - \*Schelfele, 3ob. Georg, Pfarrfurat in Diebericonenfelb.
  - \*Schmibt, Matthias, Pfarrer in Bolgheim.

\*Schwaighofer, Johann Evang., Bfarrer in Dberbaar.

\*Sturb, Martin, Pfarrer in Dunfter.

## Lanbgericht Reidenball.

#### Die Berren

Bauer, Dich., Pfarrer in Bibing. \*Burg, Bhilipp, f. Bauinfpettor in Reichenball.

Capeller, Lubmig, f. Baninfpettione - Ingenteur in Reichenball. Maper, Max, f. Forftmeifter in Reichenhall. Bereinsmanbatar für bas Landgericht.

\*Dichel, Abolph, f. Bauinfpettions - Ingenieur in Reichenhall. Bieninger, 3., Rlofterrealitatenu. Brauereibefiger ju Boglmerth.

#### Landgericht Rofenbeim.

#### Die Berren

Dachauer, Sebaftian, vorm. Schulbeneficiat von Brannenburg, ju Fifchbach.

\*@benbod, Conrab, f. Lanbrichter in Rofenbeim.

Eifenrieth, Anton, f. Forftmeifter in Rofenbeim.

Borftmater, Belir, Pfarrer in Robrborf.

Buche, Rarl, graft. prepfing 216miniftrator und Rechteconfulent in Rofenbeim. Bereinsmanbatar fur bas Lanbgericht

\*Gietl, Carl, f. I. Landgerichte-Uffeffor in Rofenheim

\*Broghaufer, 3oh.B., f. II. Landgerichte-Uffeffor in Rofenbeim.

\*Rorner, Carl, f. Bauinfpeftor in Rofenbeim.

Rieber, Georg, Apotheter in Rofenbeim.

Bilb, Corbinian, Dechant Pfarrer in Rieberafchau.

## Landgericht Coongau.

#### Die Derren

in Epfach.

. Bofgariner, Frang Joseph, Bfarrer in Stabl

Dofer, Datth., f. Lanbrichter gu Schongau. Bereinemanbatar für bas Lanbgericht.

\*Ruffer, Georg, Pfarrer in Prem.

Dw, Unton Frbt. v., Pfarrer in Beiting.

\*Sailer, Muguft, Pfarrer u. Diftrifteinfpettor in Reichling.

\*Guggemos, Augustin, Pfarrer | \*Schägger, Beter, Raufmann in Schongau.

> \*Schmitt, Bitue, Pfarrer in Rottenbuch.

> \*Spring, Job. Mep., Pfarrer in Birffanb.

> \*Stempfl, Frang Paul, Pfarrer in Apfelborf.

> \*BBaibel, 3of. Anton, Pfarrer in Sobenfurd.

## Lanbaeridt Corobenhaufen.

#### Die Derren

Gruber, Jofeph, Bfarrer in Bei- | Pfetten, Darg. Brbr. von, auf benrieb. Bereinsmanbatar fur bas Landgericht.

Dber - und Mieberarnbach, fal. Rammerer.

## Lanbgericht Starnberg.

#### Die Derren

bas ganbgericht.

3 og 8. Dipn., Bfarrer in Dberalting.

Dellinger, Joachim, Pfarrer in Bifchl, Georg, Pfarrer in Friebing. Befiling, Bereinsmanbatar fur Biner, Carl, f. Lanbrichter in Starnberg.

#### Landgericht Tegernfee.

#### Die Berren

Dm, Carl Frbr. v., f. Lanbrichter in Tegernfee.

Rineder, Georg, f. Forftmeifter. Bereinemanbatar fur bas Lanbgericht.

Einfele, August Dr., Lanbgerichts- | Comibberger, Georg, Pfarrer in Gmunb.

> "Bagner, Beinrich, f. Lanbgerichte - Affeffor in Tegernfee.

> \*Beffinger, Anton, Landgerichts-Braftifant in Tegernfee.

## Lanbgericht Titmanning.

#### Die Derren

Gob, 3ob. Bapt., Pfarrer ju Rab. Grabinger, Jofeph, q Batrimo-

nialgerichtebalter in Tengling. Bruber, Frang Ger., Pfarrer in Fribolfing. Bereinemanbatar für

bas Lanbgericht. Bobermagr, Simon, Beneficiat in

Palling.

Diefenbed, Johann, Schullehrer in Rab.

Dubltbaler, Gebaftian, Bfarrer in Balling.

Stodbammer, Gebaftian, Beffger bes Sofbauernhofes ju Grofcham.

## Landgericht Toll.

#### Die Derren

Bottner, Jofeph v., in Tola.

Dettl, Job., f. Banbrichter in Tolg.

Beneficiat | Pfaffenberger, Jofeph, Pfarrer in Tolg.

- Reifenegger, Unton, f. Forftmelfter in Tolg.
- Schab, Sigmund v., f. I. Landgerichte - Affeffor. Bereinsmanbatar für bas Canbaericht.
- \*Shilder, Bilbelm v., f. II. Lanb. gerichte - Affeffor in Tolg
- \*Bilbnauer, Jofeph, Pfarrer in Baldenfee.

#### Landgericht Traunftein.

#### Die Derren

- \*Abelboch, Lubwig Friedr., Pfars, Sallinger, Joseph, Pfarrer in rer in Rubpolting.
- Bergmabr, Thabba, Erpositus in Schlechina.
- Braunmuller, Dichael, Pfarrer Diftrifte . Schulinfpeftor Bachenborf.
- Darenberger, Jofeph, Stabt= fdreiber in Traunftein.
- "Fercht, Johann, f. Forftmeifter in Marquartftein.
- Bailer, Blorian, t. Bergmeifter an b. Maximiliansbutte bei Bergen.
- \*Sauner, Beorg, f. I. Landgerichte. Affeffor in Traunftein.
- Belfreich, Dar, Sauptfalgamte. Controlleur in Traunftein.
- Bell, Dr. Jofeph, f. Lanbgerichteargt in Traunftein.
- Riefel, Simon, Pfarrer gu Bergen.
- \*Rramer, Matthaus, Defonom u. Bemeinbe = Borftanb in Biefenbaufen.
- Diesgang, Datth., Dechant unb Pfarrer in Grabenftatt.
- "Duller, Alois, Pfarrer in Gur-
- Pauer, Jofeph, Pharmageut in Traunftein.

- Traunmalden.
- \*Somib, Frang Raber, Stabtpfarrer, Defan und geiftl. Rath in Traunftein.
- \*Sonigelbaumer, 3ob. Bapt., f. Rentbeamter in Traunftein.
- \*Seiler, Bilbelm, f. Lanbgerichte-Affeffor in Traunftein,
- Seneftreb, Jojeph, f. Lanbgerichte-Mffeffor in Traunftein.
- \*Sollinger, Jangs, Burgermeifter in Traunftein.
- Spiger, Mar, f. Banbrichter in Traunftein.
- Steiner, Simon, Salinen-Caplan, in Traunftein.
- \*Steinfeiler, Ignag, Badermeifter in Siegeborf.
- \*Il &, Deldior, Pfarrer in Trucht. lachina.
- Bagner, Jofeph, Schulbenefictat in Giegeborf. Bereinemanbatar für bas Landgericht.
- \*Beichfiegl, Datthias, Sanbelemann in Giegeborf.

#### Landgericht Troftberg.

#### Die Berren

- Muer, Dr. 3ob. Georg, praftifcher | Beifl, Joseph, Dechant und Pfar-Urgt in Troftberg.
- Bauer, Frang, Pfarrer in Schnaitfee. Brunnbuber, 3. M., Guterab.
  - miniftrator 3. f. G. ber vermittm. Frau Bergogin von Braganga in Ctain.
- Darenberger, Apothefer in Troft. bera.
- \*Cher, Frang Laver, f. Rentbeamter in Troftberg.
- \*Bug, Beinrich, f. Tarbeamter in Trofibera.
- \*Beiger, Beinrich, Lottofollefteur in Troftberg.
- Barold, Muguft Frbr. b., t. Landrichter in Troftberg.
- \*Borl, Matthias, Gutebefiger gu Sconlinben.
- Buber, Dar, Beneficiat in Stain. Rlarer, Unbreas, Pfarrer in Baumburg.

- rer in Troftberg.
- \*Biger, Briebrich, Scribent in Troftberg.
- Rainer, 3. . f. Bofterpebltor in Gtain.
- Gallinger, Simon, Beneficiat in Troftberg.
- \*Somib, Dlar, Steuerfatafter-Funftionar in Troftberg.
- \*Seis, Blibelm, Rechtepraftifant in Troftberg.
- Siegert, R., f. Abvotat in Troft. berg. Bereinsmanbatar fur bas Lanbgericht.
- \*Steinlein, Abalbert, Rechtepraftifant und Concipient in Troftberg.
- \*Stier, Bilbeim, Rentamte-Dberfdreiber in Troftberg.
- \*Unterauer, Beter, Gemeinbe-Borfteber bon Unterbrunnham.

## Landgericht Wafferburg.

#### Die Derren

- Crailebeim, Rraft Frhr. v., f. Rammerjunter und Gutebefiger auf Umerang.
- Blogmann, Georg, freirefignirter Pfarrer von St. Beno.
- Berbel, Frang Loreng, Priefter in Bafferburg.
- Beiferer, Stabtidreiber in Bafferburg. Bereinsmanbatar f. b. Landgericht.
- Buber, Dr. Bonifag, Caplan in Bafferburg.

- Ronig, Theobor, Stabtpfarrer bafelbit.
- Laar, Friebrich, t. Lanbrichter in Bafferburg.
- Beftermaber, f. Abvofat in Bafferburg.
- \*Bieland, Friebrich, f. Rentbeamter in Wafferburg.
- Bilbelm, Batob, Spitalpfarrer in Bafferburg.

## Landgericht Beilheim.

#### Die Berren

- Beutlrod, Frang Zaver, chemal | Raifer, Georg, Sandelsmann in Rentamte-Oberfcbreiber in Bellbeim.
- Bodeberger, Anton, Beiggerber bafelbit.
- Demmel, Jafob, f. Lanbrichter in Beilbeim.
- Epple, Gebb., Pfarrer in Murnau.
- Weberl, Johann Bapt., f. Revierforfter in Geesbaupt.
- Bentner, Er. Zaver, Defan in Babl.
- Sammerichmib, Jofeph, Pfarrer in Bernrieb.

- Meilheim.
- Robell, Maximilian v., f. Borftmeifter in Wellbeim.
- Bobl, Rarl Chuard, Pfarrer in Untborf.
- Reubauer. Georg, Stabtpfarrer und Rapitel . Rammerer in Beilbeim. Bereinsmanbatar fur bas Landgericht.
- Paur, Balthafar, f. Lanbgerichte-Abpotat in Beilbeim.
- Schmang, Beter, f. Pfarrer unb Diftrifts - Schulinfpettor in Bol-

#### Landgericht Werbenfels

#### Die Derren

- in Oberammergau.
- \*Safenberger, Anton, t. Rentbeamter in Barmifch.
- Regler, Martin Egib, Dechant u. Pfarrer in Barmifd.
- Mahr, Lubwig, f. I. Landgerichte-Uffeffor in Berbenfele.
- Daifenberger, 3of. ML, Pfarrer | \*Beter, Abolph v., f. Banbrichter in Garmifch.
  - \*Biner, Dar, t. Forftmeifter in Bartenfirden.
  - Brechtl, 3ob. Bapt., Pfarrer in Unterammergau. Bereinsmanbatar für bas Lanbgericht.
  - Ballner, Bibel, Pfarrer in Dhiflabt.

## Landgericht Wolfratshaufen.

#### Die herren

- fer, Butsbefiger auf Gurasburg.
- Beder, Job. Baptift, Pfarrer in Dietramegell.
- Gros, Bartholomaus, Pfarrer in Cheftlarn.
- Barth, Unton v., f. Rammerjun- | "Gelfeterieber, Benebift, Pfarrer in Micholbing.
  - Sepber, Johann, & Lanbrichter in Wolfratehaufen. Bereinemanbatar für bas Lanbgericht.
  - Solamann, Sigmund, Lehrer in Scheftlarn.

- Lehner, Jof., Bfarrer in Deining.
- \*Beter, Ernft v., f. Rentbeamter in Bolfratebaufen.
- Reifchl, August, Pfarrer in Otterfing.
- Schnell, Joh. Georg, Pfarrer in Araet.
- \*Stodl, Georg Terbinand, Pfarrer in Thanning.
- "Bagner, Leonhard, Pfarrer in Ronigeborf.
- Ballner, Joseph, Pfarrer in Endlhaufen.
- Beninger, Beter, Pfarrer in Sauerlach.

## b) In ben übrigen Regierungsbezirken.

- Allweher, Joseph v., f. Appellationsgerichtspraffbent in Amberg.
- Bottiger, Dr. Wilhelm, t. Sofrath und Brofeffor in Erlangen.
- Buchner, Sebafitan, Cooperator in Bilbbiburg.
- Chriftoph, Frang, f. Lanbrichter in Pfarrfirchen.
- Daufend, Michael, f. Somnaftal. Professor in Dillingen.
- Feigele, Clement, t. Gifenbahnbetriebe-Ingenieur in Nurnberg.
- Fomm, Lubwig, Geftione Ingenieur in Regenftauf.
- Frenberg, Clem. Wenz. Frhr. v., Reicherath, in Saltenwang.
- Gemming, R. v., f. Blagoberft-
- Sitfchger, Dr., f. Abvofat in Regensburg.
- Gumppenberg, Lubwig Albert Frhr. v., f. Rammerer und Reglerungerath in Burgburg.
- Bartl, Michael, Pfarrer in Mieberhaufen.
- herrmannsborfer, Fr. Xaver, Beneficiat in Oberfolnbach bei Landsbut.

- Sundt, Theobor Graf v., f. Regierungerath in Landshut.
- Rapfenberger, Anbreas, Rammerer und Pfarrer in Eggenfelben.
- \*Luxburg, Briedrich Graf v., f. Rammerjunter und Landrichter in Riffingen.
- Dugl, f. Symnafialreftor in Cich-
- Dettl, Georg von, Bifchof von Gichftatt und Reicherath.
- Schilder, A. August v., Prafibent ber f. Regierung von Nieberbabern in Landshut.
- Schlagintweit, Dr. Dichael, t. Gerichteargt in Bilehofen.
- Seblmater, Chriftoph, q. f. Regierunge-Registrater in Norbenborf.
- Seelos, Fr. Sales, Stabtpfarrer in Landshut.
- Stabler, Dr. Joh. Evang., Dom- tapitular in Augsburg.
- \*Balberborf, Sugo Graf von, f. f. öfterr. Rannnerer und Gutsbefiger auf Sauzenftein, Landgerichts Regenstauf.

Biebemann, Dr. Theobor, Cooperator in Eching bei Landshut. Barbl, Joh. Bapt., Domprobft in Regensburg. Bu-Rhein, Friedt., Brir. v., f. Rammerer, Reichs- und Staatbrath und Regierungeprafibent f. Unterfranten und Afchaffenburg in Burgburg.

## c) Im Auflande.

- Berger, Abolph Franz, fürstlich | Schwarzenbergischer Archivar in Wien.
- Birt, Ernft, f. f. Cofbibliothet. Cuftos in Bien.
- Chmel, Joseph, regulirter Chorberr von St. Florian, f. t. Regierungsrath und Bicebireftor bes f. t. Saus, Sof. und Staatsarchives in Wien, zugleich Ehrenmitglieb bes Bereines.
- Dubit, Beba, Dr., f. f. Professor ber Geschichte und Capitular bes Benebiftiner - Stiftes Rangern in Mabren.
- Beil, Joseph, f. f. Minifterial-Concipift im Departement bes Unterrichts in Bien.
- Birnhaber, Friedr, f. f. Archivar bes Saus-, Sof- und Staats-Archives in Bien.
- Flor, Dr. Karlmann, Conventual ber Abtei St. Paul in Karnthen.

- Rlun, Dr. Binceng Ferrer, Geichafteleiter bes hiftorifchen Bereines fur Rrain.
- Marichall, Graf, f. f. öfterreich. Rammerer, Archivar ber f. f. geologifchen Reichs - Anftalt.
- Mnicget, Graf Alfred v., in Bien. Muller, Joseph, f. f. Univerfitats-
- Drutter, Jojeph, f. f. Univerfitatsprofeffor in Bavia
- Schmib, Anton, Cuftos ber f. f. Sofbibliothef in Bien.
- Seibl, Joh. Gab., Cuftos ber f. f. Wüng. und Antifen. Kabinets in Bien.
- Bogl, Dr. Johann Nep., Official bes nieberofterreichifch : ftanbifchen Collegiums in Blen.
- Bolfarth, Dr. Ferbinand Ebler v., Chrenburger von Landshut und Commiffar bes f. f. Dberfihofmarichallamtes in Bien, Bereinsmanbatar für ben öfterreichlichen Raiferflaat.

## B. Chrenmitglieder.

Se. tonigl. Sobeit Maximiltan, Bergog in Babern.

Se. Erlaucht Bilbelm, Graf von Burttemberg.

- Alberti, Friedr., Baftor ju Soben-
- Untertehofen, Gottlieb Frhr. v., Direktor bes historifchen Bereins in Rarnten.
- Aretin, Rarl Frhr. v., f. Rammerer, Geheimer Rath und Borfland bes fyl. Staatsarchivs in Munchen.
- Arneth, Joseph, Direktor bes t. f. Dung- und Untikenkabinets und ber Umbrafersammlung gu Bien.
- Auffeg, Sanns Brhr. v., I. Borftanb bes germanifden Mufeums gu Rurnberg.
- Bechftein, Ludwig, Oberbibliothefar und Archivar zu Meiningen.
- Beng, Rob. Frhr. v., Biceprafident bes f. f. Guberniums in Innebrud.
- Bergmann, Jofeph, Cuftos bes t. t. Mung- u. Antiquitaten-Rabinets und ber Ambraferfammlung in Bien.
- Bernhardi, Dr., Bibliothefar ber Lanbesbibliothef gu Raffel.
- Bidell, Dr., Staaterath und Borftand bes Ministeriums ber Juftig in Kaffel.

- Bohmer, Dr. Johann Friedrich, Bibliothefar ju Frankfurt a. D.
- Bobmbarb, Dr. Martin Chriftian Friebr., f. Schulrath und Gymnafialprofeffor zu Anebach.
- Bonin, v., wirfl. geh. Rath und Oberpräfibent ber Broving Bofen.
- Bonnhorft, v., Rheinzoll-Befeber in Caub.
- Bronnenberg, Dr. Abolf, Steuers Direttor ju Berben.
- Chmel, Joseph, regulirter Chorberr von St. Florian, f. f. Regierungerath und Bicebireftor bes f. f. haus ., hof und Staats-Archives in Wien, zugleich orbentliches Bereinsmitglieb.
- Congen, Dr. Martin Theodor, f. Universitätes Professor in Burgs burg.
- Cofta, f. f. Oberbireftor gu Lals bach.
- Denginger, Dr. Ignag, orbentlicher Brofeffor ber Gefchichte und Statistif an ber tgl. Univerfitat Burgburg.
- Dungern, Frhr. v., Bunbestage-Befanbter in Frantfurt a./DR.

- Conversationelerifone in Leivia
- Fallmeraper, Dr. Johann, q. f. Universitätsprofessor und Atabemifer zu Diunden.
- Buche, Joh. Michael, t. Ghmnaffal-Profeffor ju Unebach.
- Bereborf, Dr. Ernft Gotthelf, Gofrath u. Dberbibliothefar gu Leipzig.
- Giech, Frang Friedr. Rari Graf v., Reicherath von Babern, ju Turnau, Erlaucht.
- Gobin, Bernharb Frhr. v., fgl. Rammerer und q. Regierungsprafibent in Munchen, zugleich orbentliches Bereinsmitglieb.
- Grote, Jul. Brhr. v., ju Schauen. Sabel, Archivar in Schierftein.
- Saberlin, Dr &. 3. S. 3., Brofeffor ber Rechte an ber Univerfitat zu Greifemalbe.
- Sagen von Sagenfele, Erhard Chriftian, rechtstundiger Burgermeifter zu Baireuth.
- Befner-Altened, Dr. Jak. heinr. v., f. Brofeffor und Confervator ber vereinigten Sammlungen in Munchen.
- Bering, Professor am Somnaffum gu Stettin.
- Riebm, Architeft gu Biesbaben.
- Rlunginger, Rarl, Dottor ber Philosophie in Stuttgart.
- Roch, Matth., q. Rabinets-Sefretar Sr. f. f. Gobeit des Erzherzogs Maximilian zu Frankfurt a./M. Landau, Dr., Archivar in Kaffel. Möller, Dr., Präfibent in Wies
  - baben.

- Mooher, E. 3., Raufmann in Minben.
- Munchhaufen, von, Droft gu Fallereleben.
- Namur, Dr. Anton, Brofeffor und Bibliothefar am Athenaum ju Luremburg.
- Pofern-Riett, Rarl Friedrich v., Stadtrath gu Leipzig.
- Buttrich, Dr. Ludwig, Abvokat in Leipzig.
- Rafn, Karl Chriftian, wirfl. Etatsrath gu Ropenhagen.
- Refc, Georg Mois, qu. t. Regierungerath in Bamberg.
- Reug, Dr. Friedrich Anton, t. q. Brofeffor ju Burgburg.
- Roggi, Mlois, Abt gu Biltau.
- Rommel, Dr. Dietr. Chriftian v., Staatsarchivs. und Landesbibliothet. Direftor ju Raffel.
- Rubhart, Dr. G. Thomas, Borftand bes f. Reichsarchips und f. Universitätsprofessor zu Munchen.
- Schmibt, Dr. Julius, ju Goben-
- Schubart, Dr. Friedrich Bilbeim, Professor gu Ronigeberg.
- Schweiter, Friedrich, Mitglieb ber faiferl. privil. archaol. Gefellichaft gu St. Betereburg, in Trieft.
- Steiner, Dr. G. W. Chr., Gofrath und historiograph zu Reinfrogenburg.
- Stengel, Karl Frhr. von, qu. f. Appellations-Gerichts-Prafitent in Munchen,
- Stillfrieb, Grbr. b., f. prengis

- fcher Rammerer und Dberceremonienmeifter in Berlin.
- Streder, Archiv-Rath a. D. gu Darmitabt.
- Strobel, Dber-Appell. Gerichis. rath gu Wiesbaben.
- Balberborff, Grafv., ju Moleberg.
- Bangenheim, v., Rlofter = Rammer - Direttor ju Sannover.
- Berlauff, Erif Chriftian, Ronferengrath und Oberbibliothefar gu Ropenhagen.
- Bigand, Dr. Paul, qu. Stabtgerichtebireftor in Beglar.
- Bollmann, Mungmeifter gu Bies. baben.

II.

## Summarische Mebersicht

# der revidirten Rechnung des historischen Bereins von und fur Oberbayern

für bag Jahr 1856.

| Titel.     | Vortrag.  Ginnahmen.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Partial: |     | Total: |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-----|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Summe.   |     |        |     |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ft.      | fr. | fL.    | fr  |
| I.<br>II.  | A. Aus bem Bestande ber Dorjahre Aftivreit ber vorjährigen Rechnung. Uftivaus ftande:  1) Beiträge von Mitgliedern: Durch bie in §. 4 bes vorigjahrigen Nechenschaftsberichtes bereits                                                                                                      |          | -   | 156    | 44  |
|            | angefündigte Recherche bes ältern Ausflandsmeiens ergaben fich von früheren Jahren bis einschlüftigt 1855 an ausfländigen Beiträgen 383 hievon waren zur Abschreibung geeignet 207 Bezahlt wurden 127 in Nückland sind verblieben 49 2) Der Juschuß aus oberbayerischen Kreissoubs pro 1855 |          | _   | 342    | 54  |
|            | Summa A.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _        | _   | 799    | 38  |
| I.         | B. Dom laufenben Tagre.<br>Un Sahresbeitragen ber Mit-<br>glieber:                                                                                                                                                                                                                          |          |     |        |     |
|            | 1) von Seiner Majestät bem Konige Marimilian II.                                                                                                                                                                                                                                            | 25       | _   | -      | -   |
|            | 2) von Gr. Königl, Soh, bem Herzoge Marimilian in Bayern 3) von 490 zahlungspflichtigen Mitgliedern haben 3 bereits in vor-                                                                                                                                                                 | 32       | 24  | -      |     |
|            | hergehenden Jahren vorausbezahlt,<br>von 446 kommen die Beiträge<br>pro 1856 zur Berrechnung mit<br>41 geben als Ruckftände auf<br>1857 über                                                                                                                                                | 1204     | 12  | -      |     |
|            | 103/ HDEE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | _   | 1,261  | 36  |
| V.<br>VII. | An Ertos aus veräußerten Gegenftanben<br>Der Buschuf aus oberbagertichen Kreis-<br>fonds pro 1856 p. 300 fl. ift noch<br>im Ruchtanbe.                                                                                                                                                      | -        |     |        | 30  |
|            | Gumma B.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -        | _   | 1,280  | 6   |
|            | Befammtfumma ber Ginnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        | -   | 2,079  | 441 |

| Titel. | Vortrag.<br>Außgaben.                      | Par    | tial:    | Tot   | al=  |
|--------|--------------------------------------------|--------|----------|-------|------|
|        |                                            | Summe. |          |       |      |
|        |                                            | ft.    | fr.      | ft.   | fr.  |
|        | A. Auf ben Beftanb ber Dorjagre            | -      | -        | -     | _    |
|        | B. Für bag laufende Jahr.                  |        |          |       |      |
| I.     | Auf bie Bermaltung, Remunerationen         |        | -        |       |      |
| III.   | u. f. w                                    | -      | -        | 244   | 18   |
|        | 1) Literarische Werte, Lanbfarten,         | 0.0    |          | 1     |      |
|        | 2) Mungen und Anticaglien                  | 92     | 51<br>30 | -     | -    |
|        | 3) Geräthichaften                          | 18     | 39       | =     | =    |
|        | 0) 011111/14111111111111111111111111111111 |        | 0.0      | 112   |      |
| IV.    | Bur bie Bereinefdriften und Jabres-        |        |          | 112   | -    |
|        | berichte                                   |        | 1        | 606   | 18   |
| V.     | Abbilbungen von Bappen, Dent.              |        | _        | 050   | 10   |
|        | malern 2c                                  |        | _        | 65    | 30   |
| VII.   | " Abichrift bes Urfunden-Inber und         |        |          |       | 00   |
|        | Beihülfe bei ben Redaftiones und           |        |          |       |      |
| 77.55  | Bibliothefariategeschäften                 | -      | -        | 98    | -    |
| VIII.  | " Bebeigung und Beleuchtung bes            |        |          | 0.0   |      |
| IX.    | Bereines Lotale                            | -      | -        | 22    | 30   |
| ın.    | bruder und Inferationsgebubren .           |        |          | 142   | 20   |
| X.     | Buchbinderlöhne                            |        |          | 115   |      |
| XI.    | " Boftporto und Botenlohne                 |        |          |       | 121/ |
| XII.   | Beitrage an andere Bereine                 |        |          |       | 36   |
| XIII.  | Beitrage an andere Bereine                 | -      |          | -     | -    |
|        | Summa aller Ausgaben                       | -      | -        | 1,561 | 397  |
|        | Abgleichung.                               |        |          |       |      |
|        | Einnabmen                                  | 2079   | 441/     |       |      |
|        | Einnahmen                                  | 1561   | 391/     |       |      |
|        | Afrivrest                                  |        | - 7      | -     | -    |

München ben 2. Mat 1857.

3. G. Brand, Meichearchive-Sefretar, ale Raffier.

## 111.

## Meberficht

ber

## im Jahre 1856 eingetommenen Glaborate

unb

in ben Blenarversammlungen gehaltenen Bortrage.

- I. Bon bem Berrn Bebeimrath Rarl Frorn. v. Aretin:
  - 1) Ueber einen auf bem Speicher bes f. General-Bollabminiftrations-Gebäubes zu Munchen gemachten Bund von Gppeformen baberifcher Mungen und Medaillen. (2. Jan.)
  - 2) Ueber bas Einschreibbuch eines Ruchenmeifters bes Riofters Tegernsee aus bem XV. XVI. Jahrhundert. (1. Aug.)
- II. Bon herrn Reichsarchiverath, hofrath Dr. Buchinger: Erinnerungen an bie Grunbung und erfte Berbreitung bee Inflituts ber englischen Fraulein in Babern. (2. Juni.)
- III. Bon herrn Stabtpfarrer Dannhaufer ju Aichach: Gefchichte ber Stabt Aichach. (2. Juni.)
- IV. Bon herrn Brofeffor Frz. M. Bercht:
  Uebersicht ber einzig bestehenben, vollständigen Incunabeln. Sammlung ber Lithographie und ber ubrigen Senefelber'schen Erfindungen.
  Bur sechzigiährigen Gedächniffeier ber Munchener Erfindung der Lithographie. (1. Juli; abgebr. Oberb. Arch. Bb. 16 Seft 2.)
- V. Bon Berrn Bibliothefar Foringer:
  - 1) Berichterstattung über bie hervorragenbsten Erwerbungen ber Bereinsbibliothet aus bem Gebiete ber neuesten vaterlanbischen Gefchichtsliteratur. (2. Juni, 1. Juli, 1. Aug., 1. Oft., 3. Nov., 1. Dec.)

- 2) Ueber bie hoben Berbienfte bes ant 10. November verftorbenen t. Lebealprofeffore Dr. Beug um beutiche Gefchichte- und Sprachforfchung. (1. Deg.)
- VI. Bon herrn Erneft Geif, Benefiziaten bei St. Beter und Raplan im f. Militar-Rrantenhaufe zu Munchen:
  - 1) Ueber Rubolph Bolkart von Geringen, ber Theologie und Arznei Doctor, Dechant bei St. Beter in Munchen, und beffen Berblenfte um die Gründung ber noch in klor bestehenden Priefterbruberschaft baselbst. (2. April; abgebr. Oberb. Arch. Bb. 16 Seft 2.)
  - 2) Ergangungen und Berichtigungen gur Reihenfolge ber Aebte bes Riofters Rott, nebft ber Reihenfolge ber Prioren biefes Riofters. (Abgebr. Oberb. Arch. Bb. 16 G. 2.)

## VII. Bon Berrn Profeffor Dr. Joseph v. Gefner:

- 1) Ueber mehrere Gegenstände aus bem bet Westerhofen entbedten, ber Romerzeit angehörigen Mosait-Sußboben, unter Borlage von Beldnungen. (1. Sept.)
- 2) Ueber eine von herrn Raufmann Pruner zu Ingolftabt gefertigte handzelchnung bes Mosaitbobens zu Besterhofen, sowie über bie von bem f. Lieutenant Bbt. Rogelmahr über benjelben Gegenstand veröffentlichte Drudschrift. (1. Oft.)
- 3) Drei romifche Denfmaler im f. Lbg. Ingolftabt. (Abgebr. Oberb. Arch. 29b. 16 G. 1.)

## VIII. Bon Berrn Dr. Otto Titan b. Befner:

- 1) Ueber ben Entwicklungsgang ber heralbit in Babern, unter gleichs zeitiger Borlage einer Reihe von ihm felbft nach Originalen gefertigter und gemalter Bappenbilber. (1. Febr.)
- 2) Ueber eine auf ber Stabtbibliothet in Burich befindliche Bappenrolle aus bem Anfange bes XV. Jahrhunderts, als zweitältefte Bappenmatrifel diefer Gattung, fowle über die Bappenrolle ber abeligen Gefellichaft "zur Rabe" in Conftanz aus bem Jahre 1547, unter Borlage einer Copie ber erstern. (1. Oft.)
- IX. Bon herrn Brofeffor und Confervator Dr. Jafob Beinrich v. Sefner-Altened:
  - 1) Ueber bie Grabbenkmale ber Familien Gochenberg und Bidenbach in Goffenheim bei Gemunden. (2. Jan.)
  - 2) Ueber bie von Beren hofrath &r. Sanfftangel photographirten Abbilbungen vorzuglicher Sculpturen bes Mittelalters. (1. Marg.)
  - 8) Ueber bie Munchener Patrigierfamilie Botichner, unter Borlage

- einer Abbilbung bes Potfchner'ichen Altargemalbes bom Jahre 1477. (2. Mai.)
- 4) Ueber einige Buntte, welche bei ber ju Silbesheim ftattfindenben Berfammlung bes Gefammtvereines ber beutschen Geschichts- und Alterthumsvereine zur Sprache kommen burften, und über bie fogenannte Arnftall-Lampe ber heil. Runigunde im Dome zu Bamberg, sowie über einen in Holz geschnitten, für bas baber. National-Museum erworbenen Altar aus bem XV. Jahrhundert. (1. Aug.)
- 5) Ueber Stoffe und Stidereien bes driftliden Rirdenornates aus bem frühern und fpatern Mittelalter, und insbesonbere über ben Einflug ber Bergoge von Babern auf blefen Runftzweig. (3. Nov.)
- X. Bon Berrn Ministerlalrathe Fr. Beftor Grafen v. Bunbt:
  - 1) Nachruf und Mefrolog auf Joseph v. Stichaner, t. b. Staatsrath, ersten Borstand bes Bereines zc. zc. (2. Mai u. 1. Oft.; abgebr. XVIII. Zahresbericht Beil. V Nr. 1.)
  - 2) Bericht über bie Thatigfeit bes Bereines mahrent b. 38. 1855. (1. Jult.)
  - 3) Ueber eine Begehung ber Teufelsmauer (bes Vollum Hadriani) von ber Donau bis jur Wornity. (1. Sept.; abgebr. Oberb. Arch. Bb. 17 G. 1.)
- XI. Bon Gerrn Universitate-Brofessor De. Friedr. Runftmann: Iteber die Boltegablung im Amte Wilbenwart, nach einer in ber Registratur bes frühern grafilch preifinglichen Gerrichaftsgerichtes Hobenaschau, jegigen Landgerichtes Brien, befindlichen Beschreibung vom 27. Nov. 1679. (3. Nov. Abgebr. Dberb. Arch. Bb. XVI. S. 3.)
- XII. Bon Berrn Profeffor Dr. Marggraff:
  - 1) lleber einzelne romifche und mittelalterliche Gegenstanbe im Maximitians-Museum ju Augeburg. (1. Marg.)
  - Ueber bie merfwurbige, in ihrer gegenwärtigen Geftalt mahrfcheinlich bem erften Sahrzehent bes XVI. Sahrhunberts angehörenbe Rirche zu Milbertehofen (Georgenschwaige) bei Munchen.
    (1. Dt.)
- XIII. Bon Berrn E. 3. Mooher, Mitter bes f. preug. Ablerorbens, Raufmann in Minben:

Motigen zur Berichtigung und Bervollftanbigung ber Reihenfolge ber Aebte und Prioren bes Klofters Rott am Inn. (Bgl. Oberb. Urch. Bb. 16 G. 2.)

- XIV. Bon Beren Dr. G. R. Ragler:
  - Ueber bas auf bem Rinbermartte ju Munchen befindliche Botichner'iche haus und bie Stiftung ber Sauscapelle dieser Familie, fowie über ben Reliquien-Schrein bes beiligen Arsacius in U. L. Frauenfirche und über einige andere Runflwerke alterer Beit zu Munchen. (2. Mai.)
  - XV. Bon herrn Rammerer und Stabtpfarrer Neubauer zu Beilheim: Ueber einen in Beilheim aus ber Beit bes großen Branbes vorhandenen Grabftein bes Jorg Salber vom Jahre 1410. (2. Juni.)
- XVI. Bon herrn Marchese Fabio Pallavicini: leber bie Spuren eines celtischen Cultus in ber Gegend von Brannenburg. (1. Aug.)
- XVII. Bon Geren Bfarrer Brechtl in Unterammergau: Gefchichte bes Marttes Murnau, mit Urfunben-Beilagen. (2. Jan.)
- XVIII. Bon Berrn Gofcaplan Rarl Riebt in Fürftenfelb:
  - 1) Ueber ben Gingug ber Rurfurften von Roln, Maing und Arier in's Riofter Furftenfelb im Sabre 1653.
  - 2) Bur Genealogie bes Gg. Betenbet, Pflegers ju Saag und Baters ber Gemablin bes Gergogs Ferbinanb.
  - 3) Ueber bie Romerbugel-Musbeute im Bruderholge.
  - 4) Ueber bas verschollene Schloß Sobenloiren.
  - 5) Das Wichtigste aus ber Stiftungs Urfunde ber f. b. Militar-Invallben-Anftalt zu Furstenfeld, fammt Beschreibung ber bei Eröffnung bieser Anstalt am 28. Mai 1818 stattgefundenen Felerlichfelten, von Ph. Brben. v. Reichlin v. Melbegg, Oberften bes f. 3. Linien-Infanterie-Regiments. (2. Mai und 2. Juni.)
  - XIX. Bon Beren Sauptmann v. Rogifter ju Dunchen:
  - . 1) Ueber einige gebrudte baberifche Gefaibe- ober Jagbmanbate aus ben Jahren 1580-1705. (2. April.)
    - 2) Neber ein zu Roging, Logchts. Erbing, aufgefundenes antites bronzenes Meffer, vorgelegt im Namen bes Schenkers, Grn. Baron Ebw. v. Grainger zu Nohing. (1. Detbr.)
  - XX. Bon herrn Pfarrer Schnell in Arget: Geschichte ber Pfarrel Arget, (2. Jan.) Abgebruckt Oberb. Arch. Bb. XVI. H. 3.
- XXI. Bon Geren Obersteutenant Frorn. v. Schonbueb: Refrolog auf Joseph Maillinger, penf. Generalmajor, Commenthur

- bes f. b. Berbienfl-Orbens vom hl. Michael ac. (3. Rovbr.; abgebr. im XVIII. Jahresberichte Bell. V Nr. 2.)
- XXII Son herrn hausarchivar und Brofeffor Dr. Solti: Ueber ben Tob ber herzogin Maria von Brabant, Gemablin herzog Lubwig's bes Strengen, zu Donauworth. (1. Marz.)
- XXIII Bon herrn Dr. Walentin Ulrich: Ueber Erziehung und Unterricht unter ben Agliolfingern. (2. Jan, und 1. Febr.)
- XXIV. Bon herrn Dr. D. A. Bogel, qu. Pfarrer ju Grabenftatt: lleber bie Entbedung von Grundmauern eines romifchen Gebaubes bei holzhaufen in ber Pfarrei Bachenborf. (Abgebr. Oberb. Arch. Bb. 16 G. 2.)
- XXV. Bon Geren Dr. Theobor Biebemann:
  - 1) Gefchichte ber Pfarrei Schnattfee, inebefonbere uber bie Eriminaljuftipflege im ehemaligen Pfleggerichte Kling. (2. April.)
  - 2) Die Marirainer. Giftorifch genealogifche Abhanblung. (Abgebr. Oberb. Arch. Bb. 16 G. 1. 3.)
- xxvI. Bon herrn Lehrer Bopf zu Oberborfen : neber bas Segment einer romifchen Berbindungeftrage von Ebersberg nach Erbing und an bie Ifar nach Moosburg. (1. Aug.)

## IV.

## Derzeichniß

bes

## Buwachfes ber Cammlungen bes Bereines

im Jahre 1856.

## A. Bücher. #)

- 1. Abhanblungen ber baberifchen Atademte über Gegenftanbe ber iconem Biffenichaften. Bb. 1. Munchen 1781. 8. (1.)
- 2. ber hiftorifchen Claffe ber f. b. Atabemie ber Biffenichaften. Bb. 8 Abth. 1. Reihe ber Dentfchriften Bb. 32.
  Munchen 1856. 4. (I.)
- 2a. ber philosoph. philologifchen Claffe ber f. b. Afabemie ber Biffenfchaften. Bb. 8 Abth. 1. Reihe ber Denffchriften Bb. 33. Munchen 1856. 4. (1.)
- 3. Abf chied für bie Stände-Berfammlung bes Königreichs Babern. Munchen 1825. 4. (XXII.)
- 4. Alten ftude, Einige, jur Gefchichte bes Sachfichen Pringenraubes. (Abgebr. aus ber "Beitung fur Stadt und Lanb.") Altenburg 1855. 8. (LIX.)
- 5. Almanach ber faiferiichen Atabemie ber Biffenschaften, 3g. 6. 1856. Wien. 8. (11.)

<sup>\*)</sup> Die in Rlammern beigefügten Bablen beziehen fich auf bie nachfolgenbe Acquifitions-Radweisung.

- Alphabeta varia ex antiquis Diplomatis et Codicibus Mss. diversorum saeculorum excerpta, et ad facilem eorum lectionem conducentis. I. B. Gutwein sc. Herbipol. 8. (XX.)
- Alterthumer, Die, ber Stabt Luneburg und bes Riofters Lune.
   Gerausgegeben vom Alterthumsverein in Luneburg. 2f. 3. Luneburg 1856. 4. (LVI.)
- 8. Anbenten an Jof. Ritter v. Sturger. Bamberg 1837. 8. (XXII.)
- 9. Unterebofen, G. Brbr. v., Sanbbuch ber Gefchichte bes hergogibums Rarnten. Bb. 2 S. 4. Riagenfurt 1856. 8. (III.)
- Annuaire historique pour l'année 1857, publié par la Société de l'histoire de France. 21. année. Paris 1856. 8. (K.)
- (Antoninus Augustus), Vetera Romanorum Itineraria, cum integris Jos. Simleri, Suritae et Schotti notis etc. Curante P. Wesselingio. Amstelod. 1735. 4. (K.)
- 12. Angeigen, Gelehrte. Rr. 66. 67. 1850. Die Rebe bes Gofrathe v. Thierich gur Borfeier bes 91. Stiftungstages ber f. Afabemie enthaltenb. Munchen. 4. (I.)
- 13. Anzeiger für Kunde bes beutschen Mittelalters und ber Borzeit, herausgegeben von S. Frhrn. v. u. g. Auffeg und Mone. 1832-38. Quartalh. 1. 3g. 1-7. 4. (XXX.)
- 130. Drgan bes germanischen Museums. Reue Folge. 3g. 4. 1856 Nr. 4-12. 3g. 5 1857 Nr. 1. Nurnberg. 4. (K.)
- 14. Apel, Aug., Das Beltgericht. Oratorium. Munchen 1823. 8. (XXII.)
- 15. Archiv fur Geffliche Geschichte und Alterthumsfunde. 28b. 8 6. 3. Darmftabt 1856. 8. (XLVIII.)
- 16. für vaterlanbifche Geschichte und Topographie. Gerausgegeben von bem historischen Bereine für Karnten. 3g. 3. Rlagenfurt 1856. 8. (L.)
- 17. fur Gefchichte und Alterthumetunde von Oberfranten. Bb. 6 ф. 3. Bahreuth 1856. 8. (XLIII.)
- 18. fur Runbe öfterreichifder Gefchichts-Quellen. 28b. 15 Salfte 2. Bb. 16 Salfte 1. Bien 1856. 8. (II.)
- 19. für Schweizerische Geschichte. Bb. 11. Burich 1856. 8. (LXVI.)
- 20. Artidel, fo Magifter Arfacius fehoffer von Munchen wiberruffen unnb verworffen bat. Ingelftat 1523. 4. (XX.)
- 21. Aufruf an Menichlichfeit und Bernunft zur Abwendung bes ichrecklichften Tobes nach bem Tobe. Munchen 1822. 8. (XXII.)

- 22. Auszug ber allgemeinen Weltgeschichte für bie durbaierischen Symnafien. Ih. 1—3. Munchen 1793 8. (XXII.)
- 23. Ahmolb, 3. B., Ueber bas Wesen und die Form der Philosophie; nebst einem Grundrisse des Spstemes berselben als Naturund Idealphilosophie. Inaugural-Abhandlung. Burzburg 1822.

  8. (XXII.)
- 24. Baaber, Ferb. M., Bas hat bie Stiftung ber Akabemie gur Aufflärung bes Vaterlandes beigetragen? Abgelesen am Stiftungstage ber hiefigen Akabemie ben 28. März 1783. Munchen 1783. 4. (I.)
- 25. Baben ftuber, L., Stiffterin von Ettal. Das ift: Die Gnabenreiche Bilbnuß ber Jungfrau Maria. In bas Teutsche versett von Rom. Saimlinger. Munchen 1696. 8. (XX.)
- 26. Bachmann, Joh. hnr., Betrachtungen über die Grundfeste bes Saufes Pfalzbaiern, nämlich bas allgemeine Familienstbeicommiß in Verbindung mit bem Rechte ber Erftzeburt, dem Andenken bes ben 29. Junius 1780 zu Ende gehenden Sechsten Jahrhunderts ber Uebereinkunft Balerns an bas haus Wittelsbach gewiedmet. Mannheim 1780. 4. (1.)
- Baptiste, O. J., Poème en vers français, Louis I. et Sa Bavaria, composé et dédié à Sa Majesté Louis Napoléon III. l'Empereur des Français. Munic 1855.
   (XL.)
- 28. Bauer, Albert, Reujahr = Billet überreicht am 31. Dec. 1834 Gr. Königl. Majeftat 2c. 2c. (Munchen.) Lith. 2. (XXII.)
- 29. Baumgartner, A., Retrolog auf Baurath Geinr. R. v. Fifcher. Munchen 1820. 4. (XXII.)
- 30. Bed, For., Die Beibe bes Tages. Veftspiel mit lebenben Bilbern zur Feier bes hundertjährigen Bestehens bes R. Cabetten-Corps am 1. Juli 1856. Munchen. 8. (IV.)
- 31. Bef, Carl Ih., Ernft, Gefühl und Laune. Munchen 1784. 8. (XXII.)
- 32. Benfen, S. B., Rurge Beschreibung und Geschichte ber Stadt Rotenburg ober ber Tauber. Erlangen 1856. 8. (K.)
- 33. Bericht über bie Arbeiten ber f. b. Afabemie ber Biffenschaften in Munchen vom November 1823 bis Sanuar und vom April bis Junius 1824, vom April bis December 1825 und vom Januar bis Marg 1826. Munchen. 4. (1.)
- 34. Amtlidjer, über bie allgemeine Ausftellung beutscher Indufities und Gewerbs - Erzeugniffe zu Munchen im Jahre 1854, von

- ber jur Einleitung und Durchführung bestellten Commiffion veröffentlicht. Mit 16 lithographirten Tafeln in einem befonderen Befte. Munchen 1855. 8. (XII.)
- 35. Bericht über bas allgemeine Krankenhaus in München am Schluffe bes erften Jahres ber magistratischen Verwaltung besselben, bes Etats-Jahres 1814/19. Mit XII lithograph, Aabellen. Munchen 1820. 4. (XXII.)
- 36. Gechzehnter, über bas Mufeum Francisco-Carolinum. Nebst ber eliften Lieferung ber Beltrage zur Landeskunde von Defterreich ob ber Enns. Ling 1856. 8. (LII.)
- 37. Reunter bis eilfter, über bie Berrichtungen ber antiquariichen Gefellichaft in Burich. Bom 1. Juli 1852 bis 1. Rovember 1855. Burich 1853-55. 4. (LXXV.)
- 38. Beichreibung ber prachtigen Feftins, welche von Er. furfurfil. Durchl. zu Pfalge Balern wegen erfolgter glüdlichen Burudfunft nach München, baselbst veranstaltet wurden, in Briefen von A. F. B-r. Augsburg 1789. 8. (XXII.)
- 39. ber jenigen Geiligthimer, fo Lubovicus Barbatus, Gerhog zu Babern, Graf zu Mortanh 2c., zu ber Schönen Unfer Lieben Frauen Pfarr-Kirch in Ingolftatt überreichet hat. Um bas Jahr 1430. (Berf. A. Cochenecker.) Ingolftabt 1749. 4. (XX.)
- 40. Rurhe, von bem Briprung 2c. beß Gfund Babs Maria-Brunn, in bem Chur - Bill. Land - Gericht Dachaw. (Berf. Sz. Ign. Thiermair.) Munchen 1674. 8. (XX.)
- 41. Betrachtungen über bie fünf Briebenefchluffe. 1802. 8. (XXVI a.)
- 42. Bibliotheca historico-geographica ober Uebersicht ber in Deutschland und bem Auslande auf bem Gebiete ber gesammten Geschichte und Geographie neu erschlenenen Bucher, herausgegeben von G. Schmidt. Jahrg. 3 heft 1, 2 1855. Jahrg. 4 heft 1 1856. Göttingen. 8. (XXIV.)
- 43. Bibliothet bes Litterarischen Bereins in Stuttgart. Public. XXXVII. Spiegel bes Regiments von Johann von Mordzheim. Herausg. von K. Göbeke. XXXVIII. Martina von Sugo von Langenstein. Serausg. von Abalbert v. Keller. XXXIX. Denkmäler ber provenzallschen Litteratur, herausg. von Bartich. Stuttgart 1856. 8. (K.)
- 44. Bilbungsanftalt, Die, bes Erziehervereins ju Rurnberg. Erfangen 1820. 8. (XXII.)

- 45. Bisgraphie bes Ricol. Michael Oppel, R. B. Profeffors ber Naturgeschichte an dem Lyceum und Abjuncten an der Atademie ber Wiffenschaften in Munchen. 1820. 8. (XXII)
- 46. Blatter, Beriodische, ber Geschichts und Alterthums Bereine zu Kaffel, Darmftadt, Mainz, Wiesbaben und Frankfurt a. M. Ro. 7. 8. 1855—1856. Wiesbaben. 8. (XLVIII.)
- 47. Bod, Fr., Geschichte ber liturgischen Gemanber bes Mittelalters ober Entstehung und Entwidlung ber firchlichen Ornate und Parramente in Rudficht auf Stoff 2c., nachgewiesen und burch 110 Abbildungen in Farbendruck erläutert. Mit einem Vorwort von Dr. Gg. Muller. Bo. 1 Lief. 1. Bonn 1856. 8. (K.)
- 48. Bofe, D. B., Nachricht über bie Lehr- und Erziehungsanftalt ju Sonbershaufen. Sonbersh. u. Norbh. 1820. 8. (XXII.)
- 49. Bredom, G. G., Sauptbegebenheiten ber Beligeschichte in brei Tabellen fur ben ersten Unterricht in ber Geschichte. Dritte Ausgabe. Altona 1812. 2. (XXII.)
- 50. Brenner, Jof. Ant., Chronit bes Pfarrfprengels Bahl. Mit zwei Abbilbungen von Bahl und bem Bildniffe bes Berfaffers. (Oberb. Arch. für vaterlandifche Geschichte Bb. IX. G. 2.) Munchen 1847. 8. (XXXI.)
- 51. Brindmeter, Eb., Glosserium diplomaticum Bb. 2 &. 1-3. Samburg und Gotha 1856. 4. (K.)
- 52. Brudner, G., Lanbestunde bes Bergogihums Meiningen. Ih. 2. Weiningen 1853. 8. (LIV.)
- 53. Buech ber gemeinen Landpot (Canbesgebote), Lanbsorbnung, Satung vnnb Gebreuch bes Fürstenthumbs in Obern vnnb Mibern Bairn, 3m 1516. Jar aufgericht. Munchen 1520. 2. (XV.)
- 54. Bud, Jos., Sanbbuch für Reisenbe im Algau, Lechthal und Bregenzerwalb. Mit einer Karte, einem Soben-Profile und einem Arachten-Bilbe. Rempten. S. (K.)
- 55. Buonaparte und Londonberrt. Ein Gefprach im Reiche ber Aobten. Munchen 1822. S. (XXII.)
- 56. Buttmann, Al., Die beutschen Ortsnamen mit besonberer Berudfichtigung ber ursprunglich wenblichen in ber Mittelmart und Rieberlaufis. Berlin 1856. 8. (K.)
- 57. Cappont, Marchefe, Gebanken über Erziehung; mit Erlauterungen und Bemerkungen von Dr. Balentin Ulrich. Freifing 1857. 8. (XL.)
- Catalogue de la collection de lettres autographes de feu C.
   Ch. Falkenstein. Partie 1, 2. Leipzig 1856, 8. (XI.)

- 59. Charwoche, Die, in ber Allerheiligen-Softapelle 1856. Dunden. 4. (XXII.)
- 60. Chronif, Burgburger, von Magifter Loreng Fries. Bb. 1. 2. Burgburg 1848-49. 8. (K.)
- 61. Codex Laureshamensis Abbatiae diplomaticus ex aevo maxime Carolingico diu multumque desideratus. Edidit recensuit et praefata est Academia elect. scient. et elegant. lit. Theodoro-Palatina. Tom. 1-3. Mannh. 1768-70. 4. (1.)
- 62. Coler, 3., Der Sechste und lette Theil Oeconomine: Pharmacopaeus, ober Saus Apoted genant. Wittemb. 1607. 4. (XXII.)
- 63. Collini, M., Les vicissitudes de l'Académie des sciences de Mannheim. Discours lu dans une séance de cet institut littéraire le 16 Avril 1799 à l'occasion de la mort de Charles-Théodore, Electeur Palatin, fondateur de cette Académie. Mannh. 4. (I.)
- 64. Commentarius diplomatico-criticus super duplex privilegium austriacum Friderici I. et II. imperatorum, utrumque brevius et longius; occasione notae, numero CVII. codicis Pataviensis vol. XXVIII. Mon. boic. sect. II. additae, (ab Jos. Moritz) conscriptus; consentiente Academia scientiarum boica vulgatus. Monachii 1831. 4. (I.)
- 65. Correspondeng. Blatt bes Gefammt-Bereines ber beutschen Geschichtes und Alterthums. Bereine. 3g. 4 Rr. 5-14. 3g. 5 Rr. 1-3. hannover 1856. 8. (K.)
- 66. Crammer, Ant., Sechstes helliges Jubel-Jahr bes beutschen Roms, bas ift: furggefaßter Bericht von ben geheiligten Orten ze. ber Churbair. Sauptstadt Munchen. Munchen 1776. 8. (XX.)
- 67. (Dall'Armi, v.), Stige ber Geschichte bes vom Jahre 1795 bis 1800 in Munchen bestandenen Getreib-Magazins, als Beplage zum Wochenblatte bes landwirtsichaftlichen Bereins in Baiern. Aufl. 2. Munchen 1816. 8. (XXII.)
- 68. Darftellung, Gefchichtliche, bes Berbrechens megen beffen Berubung Joh. Wimmbauer und Jos. Reifinger jur Tobes-Strafe verurtheilt murben, Munchen 1820. 4. (XXII.)
- 69. Darenberger, S., Pipche und ber Gentus, Festibiel. Ausgeführt in ber Gesellschaft bes Frohfinns. Munchen 1831. 4. (XXII.)
- 70. Denkmunge gu Ehren bes letten FurftAbtes von St. Emeran gu Regensburg, Coleftin Steiglebner. Rebft Biographie besfelben, Munchen 1820. 8. (XXII.)
- 71. Dentichriften ber t. Atabemie ber Biffenfchaften ju Munchen f. b. 3. 1808 Bb. 1, 1809-10 Bb. 2, 1811-12 Bb. 3,

- 1813 Bb. 4, 1814—15 Bb. 5, 1816—17 Bb. 6, 1818—20 Bb. 7, 1823—24 Bb. 9. München 1809. 1811—21. 1825. 4. (1.)
- 72. Dentichriften bes germanischen National Museums. 28b. 1 Abth. 1 Organismus und literarische Sammlungen. Abth. 2 Kunft- und Alterthums-Sammlungen. Mit Holzschnitten. Nurnberg 1856. 8. (XXX.)
- 73. Diet, F., Viribus unitis! Aufruf an bie Kunftler Munchens. Munchen 1856. 8. (XL.)
- Disputationes publ. a Fr. Koch, Petr. Mueller, A. Progel,
   J. Rau et T. L. Stroschneider. Monachii 1855-56. 4. (XL.)
- 75. Dollinger, Sans, ber Regensburger und Rrafo ber Sunne. Gine Balabe. Regensburg 1817. 8. (XXII.)
- 76. Dolg, Joh. Chn., Leitfaben jum Unterrichte in ber allgemeinen Menschengeschichte. Dritte verbefferte Aufl. Leipzig 1803. 8. (XXII)
- 77. Cherl, 3. 2B., Geschichte ber Stadt Dingolfing und ihrer Unigebung. Breifing 1856. 8. (X.)
- 78. Effchlager, Mug., Cafar in Teutschland. Dramatifche Dichtung. Baben 1814. 8. (XXII.)
- Ginlabung gur Geburtsfeier Gr. Mai. bes Ronigs, welche bie f. Stubien-Anftalt gu Lanbshut am 26. Mai 1825 mit Borträgen ber Stubirenben begehen wirb.
  - gur Preisevertheilung an ber R. Stubien-Anftalt gu Landshut 1825. Landshut. 4. (XXII)
- 80. Eifenmann, Joj. A., Befdreibung ber Saupt- und Refibengftabt Munchen und ihrer Umgebungen. Munchen 1812 8. (XXII.)
- 81. Cos, Beitichrift aus Baiern 1823. 3g. 6. Munchen. 4. (K.)
- 82. Erclarung, Die New, ber Lanbifrenheit bes Fürftenthumbs Dbern unnb Ribern Bairn. Anno 1516 gu Ingelftat aufgericht.
  2. (XV)
- 83. Felb-Manoeuvre für ben 13., 15. und 17. Septbr. 1824. Bom königlichen Armee-Commando gegebene 3bee. (Nürnberg.) Lith. 2. (XXII.)
- 84. Ferbinanbeum. Sechsundzwanzigster Sahres-Bericht bes Berwaltungs-Ausschuffes über die Jahre 1853-54. Innsbrud 1856. 8. (XLIX.)
- 85. Feftlied am 17. Novbr. 1853, bargebracht ben geliebten Lanbes. Batern Maximitian II. und Ludwig I. von ber bantbaren Burgerichaft Speber's. Speber. 2. (XXII.)

- 86. Feuerbach, Ritter v., Die hohe Burbe bes Richterantes. Antritts-Rebe ben Gelegenheit feiner Einführung als erster Prafibent bes Appellations-Gerichts für ben Rehat-Areis. Ansbach am 21. April 1817. Nürnberg. 4. (XXII.)
- 87. Fluri, D., Rebe von bem Einfluße ber Wiffenschaften, inebefondere ber Naturtunbe auf bie Ruttur einer Nation. Munchen
  1799. 4. (1.)
- 88. Fontes rerum austriscarum. Abth. 2 Bb. XII. Urfunden gur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Benedig. Sg. v. Tafel u. Thomas. Th. 1. Wien 1856. 8. (II.)
- 89. Freuben fprung, Seb., Die im I. Tomus ber Meichelbed'ichen Historia Frisingensis aufgeführten, im Ronigreiche Babern gelegenen Dertlichkeiten. Freifing 1856. 4. (XVa.)
- 90. Fribrich, Carl Jul., Die Friedensfeper. Wien 1798. 8. (XXII.)
- 91. Fruhlings-Gebanten eines Munchener Rinbes. Muncher 1856. 8. (K.)
- 92. Gebenkblatt jur Erinnerung an bie Uebergabe bes Gebenkfteines für ben k. geiftl. Rath. Dr. Anbr. Buchner 2c. an bie Gemeinbe Alibeim ben 18. Mai 1856. Landsbut. 4. (1.)
- 93. Generale an fammtliche Bau-Direttionen und Bau-Infpettionen. (Die Berwaltung bes Baffer ., Bruden . und Strafenbaues, und bie Detonomie beffelben betreffenb.) Munchen 1817. (XXII.)
- 94. Gerichtzordnung im Furftenthumb Oberns und Ribern Baben, Anno 1520 aufgericht. Munden 1520. 2. (XV.)
- 95. Germania. Bierteljahrsschrift für beutsche Alterthumskunde. Hig. von Fz. Pfeiffer. Ig. 1 S. 2-4. Stuttgart 1856. 8. (K.)
- 96. Gefchaftsorbnung der f. Atabemie ber Wiffenschaften, von Gr. DR, bem Konige unterm 4. Aug. 1829 genehmigt. Munchen.
  4. (1.)
- 97. Gefchichte ber Lanbeshoheits-Streitigfeiten, und Grundiage, nach welchen bieselbe beurtheilt werben muffen. Ulm 1795. 8. (XXVIa.)
- 98. Gefchichte-Calenber, Curleufer, barinnen bie Thaten ber Chur-Burften gu Babern vom Sabre 1601-98 verfaffet fint. Leipzig 1698. 4. (XX.)
- 99. Geschichtschreiber ber beutschen Borzeit, hgg. von Berg, Grimm, Lachmann 2c. Lf. 25. Jahrh. X Bb. 8. Kalferin Abalheib. Lf. 26. Jahrh. IX Bb. 3. Ermolvus Nigellus. Lf. 27. Jahrh. VIII Bb. 3. Anstar, Leben Willehad's. Lf. 28.

- Jahrh. IX Bb. S. Leben der Erzbischöfe Anskar und Rimbert. Lf. 29. Jahrh. IX Bb. 7. Uebertragung des h. Alexander. Lf. 30. Jahrh. VIII Bb. 1. Leben der Aebte Gallus und Otmar. Lf. 31. Jahrh. IX Bb. 14. Regino's Chronik. Berlin 1856—57. 8. (K.)
- 100. Gefchichtsfreund, Der. Mitthellungen bes biftor. Bereins ber funf Orte Lucern, Urt 2c. Bb. 12. Ginflebein 1856. 8. (XLVI.)
- 101. Gefprach zwischen zwei Bauern, bem Wirthe und einem Reisenben, in ber Schenke zu Rullborf am 1. Jan. 1821 über ben neuen Sat bes Winterbiers. 8. (XXII.)
- 102. Sigl, Go. Gobb., Renntniß bes Landgerichte-Begirtes Altotting, nebft einem geschichtlichen Abriffe ber Stadt Reudtting. Aufl. 2. Straubing 1843. 8. (K.)
- 103. Giftel, Joh., Reuefte Geographie und Statiftit bes Konigreichs Bapern. Fur Gomnafien, Bollsichulen ac. ausgearbeitet. Mit einem hiftorisch-antiquarisch-biographischen ac. Anhange. Straubing 1856. 8. (K.)
- 104. Gleich, Das Grundwesen ber Naturheilfunde ben ichiefen Anfichten bes Kongresses beutscher Wasserärzte in Dresben gegenüber. Munchen 1851. 8. (XX.)
- Gloria bellica... Maximiliani, Com. Pal. Rhen. vtrivsque Bav. ducis, S. R. I. Electoris. Ingolst. 1623. 2. (XX.)
- 106. Grabes fener beb ber Beerdigung Bor. Gnr. Jacobi's, R. B. Geheimenrathes, Brafibenten ber Atab. ber Wiffenfch. ac. Den 12. Marg 1819. Munchen. 8. (XXII.)
- 107. Graf, Der höfliche Schuler auf bem Summelftein, Auft. 6. Rurnberg. 4. (XXII.)
- 108. Grunbftein legung ju einer Gefchaftelofalitat fur bie f. Rreisregierung von Oberbabern. Mund. 1856. Roth ser. 2. Lith. (XXIII.)
- 109. Gunthner, Gebaft., Biographie bes Gregor Rottenfolbers, Abt's bes ehemaligen Benebiftinerflifts Tegernfee und Primas in Baiern. (Mit bem Bildnige bes Berewigten.) Munchen 1811. 4. (XXII.)
- 110. Gumppenberg, Low. A. Shr. v., Gefchichte ber Familie von Gumppenberg. Burgburg 1856. 8. (XVI.)
- 111. Gutermann, For., Die alte Rauenspurc (Ravensburg), bas Stammschloß ber Welsen, seine Umgebung und sein Geschlecht. Geschichtliche Nachrichten aus handschriftlichen Urkunden ac. Nebst einer Ansicht der Welsenburg und Stadt, und drei Abbildungen. Stuttgart 1856. 8. (K.)

- 112. Sanemann, Bill., Englifcher Bahrfager, ober Brognofticon auf 1802. Augsburg. 8. (XXII.)
- 113. Sader, Germ., Prolog zu Gothes hundertjahrigem Jubilaum. Den 28. Mug. 1849 gesprochen im Memminger Ctabt-Theater. Memmingen, 8. (XXII.)
- 114. Sanbl, &. G., Oratorium ble Prophezeihung Jeremia bis zu ber Geburt Chrifti nach B. A. Mozarts Bearbeltung. In Munchen aufgeführt von ber Mufit-Gefellichaft ber R. Damenflifts-Rirche zu St. Anna 1810. 8. (XXII.)
- 115. Handelingen der jaarlijksche algemeene Vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 19. Juny 1856 te Leiden. 8. (LV.)
- 116. Hassler, C. D., Sacra Natalitia Guilielmi Württembergise Regis, ad Exam. publ. in Gymnasio Regio Ulmano. Inest Collatio Codicis Vergiliani Minoraugiensis. Cum imagine pictoris Sueviae antiquissimi. Ulmae 1855. 4. (XXVII.)
- 117. Saggi, v., Ueber bas 25jahrige Birfen bes landwirthicaftilden Bereins in Babern und bes Central-Landwirthicafts- ober Oftoberfeftes zc. Gine Rebe. Munchen 1835. 4. (XXVIs.)
- 118. Segefippus (al. Jofippus), Funff Bucher: Bom Jubifden Rrieg und zerftorung ber Statt Zerufalem. Strafburg 1591. 2. (IX.)
- 119. Beiß, Bg., Gebichte in oberbaperifcher Munbart. (Befondrer 216brud aus Frommann's Beitschrift bie beutschen Munbarten" 1856.) 8. (XIX.)
- 120. Herman, Wolffg. Ottingen., Descriptio Fundationis Monasterii diue Marie virginis in Eetal a Ludouico quarto Rom. Imperatore conditi. Eetal 1548. 4. (A.A.)
- 121. Sirtenbrief bes Domftifte Augeburg, 8. Dezbr. 1855. Augeburg. 4. (XIX.)
- 122. Siftoria Georgen vnnd Cafparn von Frundsberg, bebber Beren gu Munbelheym, Repf. Oberfter Felbtherrn, Ritterlicher und Lobs- licher Rrieggihaten. Francf. a. M. 1568. 2. (XX.)
- 123. Historia horti botanici et exercitiorum publicorum philosophicomedicorum, quae in Electorali Universitate Ingolstadiensi errecta sunt à Facultate Academico-Medico anno 1723. Ingolst. 4. (XX.)
- 124. Siftoria von einer Jundframen, wolche mit breifig und etlichen bojen Geiftern bejeffen, und in ber Schlogeapein zu Starnberg, nit weit von ber Neuftat, (1574) bauon erlobiget worden. (Berf. Seb. Rhueller.) S. l. s. a. 4. (XX.)

- 125. Historiola Montis Sancti Andecensis, bas ift: Rurhe Geschichts-Beschreibung von bem Geil. Berg Andex 2c. Augsburg 1755. 4. (XX.)
- 126. Sof= und Staatshanbbuch bes Ronigreichs Babern. Munchen 1856. 8. (K.)
- 127. Sofreiter, Joseph, Die Babern in Rugiand. Commentar bes Obeliecus auf bem Karolinenplat in Munchen. Landshut 1833. 8. (XX.)
- 128. Sobenichwangau, Das igi. Luftichlog, und feine Umgebungen. Buffen 1854. 8. (K.)
- 129. Soragier und Curiagier, heroische Oper in 3 Aften. Munchen 1806. 8. (XXII).
- 130. Sormahr zu Gortenburg, Joseph Shr. v. (Bum gelehrten Deutschland XVIII.) 8. (K.)
- 131. Gerzog Luitpold. Gedachtnifrebe jum 72. Stiftungetage ber R. babr. Atabemte ber Biffenschaften zu Munchen, gelesen am 28. Marg 1831. Munchen 1831. 4. (1.)
- 132. Tafchenbuch fur bie vaterlandische Geschichte. Fortgeseit von Gg. Ab. Rubbart. Ihg. XLII ber gesammten, XXIV ber neuen, IV ber neuesten Folge. 1856—1857. München 1856. 8. (XIV.)
- 133. — Sammtliche Werfe, Bb. 1—3. Stuttgart und Tubingen 1820—1822. 8. (K.)
- 134. Jahrbucher und Jahresbericht bes Bereins fur metlenburgifche Geschichte zc. Ig. 21, fammt Register über ben eiften bis zwangigften Jahrgang. Schwerin 1856. 8. (LVII.)
- 135. bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. XXII. Giffter Sahrgang 2. XXIII. Zwölfter Sahrgang 1. Bonn 1855 bis 1856. 8. (LXII.)
- 136. Jahre & ber icht ber f. Atabemle ber Wiffenschaften 1808, 1810 bis 1813, 1825-1826. Munchen. 4. (1.)
- 137. uber ben Beftanb und bas Birten bet Runftvereins in Munchen, mabrenb bes 3abres 1827. Dunchen 1828. 4. (XXII.)
- 138. Dritter, bes germanischen Nationalmuseums zu Rurnberg von Anfang September 1855 bis 1. Oftober 1856. Leipzig 1856. 4. (XXX.)
- 139. uber bie eine Sanbeis unb Realfdule umfaffenbe bobere Privatlebranftalt am Schiuffe bes Schuljahres 1851/62, veröffents

- licht von bem Inhaber berfelben, Dr. Abolph Gutbier, Director. Munchen 1852. 8. (XL.)
- 140. Jahre bericht, III., bee fatholifchen Bereins gu: Erglehung ber verwahrlosten Jugend pro 1855. Munchen. 4. (XL.)
- 141, Bierundzwanzigster, bes hiftorifchen Bereins in Mittelfranten 1855. Ansbach. 4. (XLI.)
- 142. bes vaterländlichen Mufeums Carolino-Augusteum ber Landes-Hauptstadt Salzburg für bas Jahr 1855. Salzburg. 8, (LXIV.)
- 143. Drei und breißigster, ber Schlefifchen Gefellichaft fur vaterlanbifche Rultur, 1855. Brediau. 4. (LXVa.)
- 144. Bierzehnter, an bie Mitglieber ber Sinsheimer Gefellichaft zur Erforschung ber vaterlandischen Denkmale ber Borzeit von R. Wilhelmi: Geschichte ber Großherzoglich Bablichen Amtsftadt Sinsheim. Sinsheim 185 6. 8. (LXVIII.)
- 145. ber Gefellichaft fur nubliche Vorschungen zu Trier vom Jahre 1855. Ogg. von Schneemann. Dit 2 Safein Abbilbungen. Trier 1856. 4. (LXXI.)
- 146. Jahreshefte bes Burtembergifchen Alterthumsvereins. S. 8. Stuttgart (1856.) 2. (LXXIII.)
- 147. Intelligengblatt bes Rheinfreifes. Gingelne Blatter von 1818-1830, romifche Alterthumer betr. Speber. 4. (K.)
- 148. 3orban, Gilv., Sabe bei Erlangung ber philosophifchen Dottormurbe. Landobut 1815. 8. (XXII.)
- 149. 3 o fep bus, Blavius, Siftorien und Bucher: Bon alten Jubifchen Geichichten is. Strafburg 1581. 2. (IX.)
- 150. Jubel Feber am funfundzwanzigsten Sabrestage bes Regierungs-Antrittes unfers Konigs Maximilian Joseph in bem R. Erziehungs-Inflitute fur Stubierenbe in Munchen. Munchen 1824. 8. (XXII.)
- 151. Ralender für tatholifche Chriften auf bas Jahr 1857. Sulzbach. 8. (K.)
- 152. Ratalog ber Runftausftellung ber R. Afabemie ber bilbenben Runfte. Um 12. Oftober 1817 und 1820. Munchen. 8. (XXII.)
- 153. Klebe, Alb., Die Welbe. Festspiel in' 1 Act gur Eröffnung bes neuerbauten R. Goftheaters zu Munchen. Munchen 1818. 8. (XXII.)
- 154. Klunginger, R., Artiftifche Beschreibung ber vormaligen Ciftergienser-Abtei Maulbronn. Mit Grundrig. Auflage 3. Stuttgart. 1856. 8. (XXV.)

- 155. Roch, Dt., 3weiter Bericht über Alterthumsfunde im Alfolsburger Begirf. 8. (XXVIa.)
- 156. - Ueber bie altefte Beoblferung Defterreichs und Baberns. Leipzig 1856. 8. (XXVIa.)
- 157. Chronologifche Gefchichte Defterreichs von ber Urzelt bis gum Tobe Raifer Raris VI. Innebrud 1846. 4. (K.)
- 158. Roch-Sternfelb, Mitter 3. E. v., hiftorifch-ftaats-beonomische Anfichten von ben Elementen bes teutschen Staatsorganismus sc. Munchen 1822. 8. (XXII.)
- 159. Ropebue, v., Die fleinfte Luge ift gefährlich. Rachfpiel in 2 Aften. Frankfurt 1796. 8. (XXII.)
- 160. Kremer, Chrb. Jak., Gefchichte bes Rheinischen Franziens unter ben Merovingischen und Karolingischen Königen bis in bas Jahr 843, als eine Grundlage jur Pfalzischen Staate-Geschichte. herausgegeben von Anbr. Lameh. Mannheim 1778. 4. (1.)
- 161. Rreut, Joh., Das 3beal bes driftlichen Kirchenbaues. Mit 2 architeftonischen Sfiggen. Munchen 1857. 4. (XXVII.)
- 162. Rrinninger, U., Blatter ber Erinnerung an Bellas. De Freundschaft geweiht. Burgburg 1850. 8. (XL.)
- 163. Rrufe, C., Tabellen zur Ueberficht ber Geschichte aller europäischen Länber und Staaten. Lief. 1—3. Olbenburg 1802—1810. 2.
  (K.)
- 164. Ruhn, Rafp., Gefcichts-Ralenber ober tägliche Erinnerungen aus ber Welt- und Rirchen ., Runft- und Literatur- Geschichte. Lief. 1-7. Augeburg 1856-1857. 8. (K.)
- 165. Runftbarftellung, befonders in der Mufit. Rebft einem Borte über Dab. Catalani. Auft. 2. Letpzig 1818. 8. (XXII.)
- 166. Runftmann, Aufftanb ber Bavares im Cafarifchen Mauretanten. (Gel. Anzeigen 1856 Rr. 15.) 4. (XXVIa.)
- 167. Rurg, 3. v., Ueber bas Bestehen, ben Zwed und Rugen ber technischen Unterrichts und Beschäftigungsanstalt für arme, früppelhafte Kinber ber Baberischen Monarchie in München. 1835.
  2. (lithogr.) (XXII.)
- 168. Land . Tag, Der Alt-Neu eröffnete und burch Rapferlich ertheilstes Diploma bestättigte Ober-Bfaigifche. Das ift: Entwurff, welcher gestalten ber auff ben 25. Jenner 1707 angesetzt allgemeine Land- Tag in Amberg gehalten worben. Amberg. 2. (XXVIa.)
- 169. Leben, Loubons, und Gelbenthaten. Neue Auflage. Bien 1789. 8. (XXII.)

- 170. Leuthner auf Maria-Brunn, Ant. Jof. Rep. Reiche-Ritter und Edier v., Chrenrettung ber Mineralquelle zu Maria-Brunn. Dunden. 4. (K.)
- 171. Liechtenstern, Jos. Marx Frhr. v., Statistische Ueberficht bes öfterreichischen Kaiserstaates. Nach bessen Bustande in dem Anfange bes Jahres 1809 bargestellt. Aust. 2. Mit einer Charte bieser Monarchie. Wien 1809. 2. (K.)
- 172. Lindner, B., Munchens Umgebungen ober Beschreibung ber nachsten Orte und Plage mit ihren Merkwurdigkeiten. Munchen 1841. 8. (XVII.)
- 173. Lipoweth, F. 3., Gefcichte bes baberifchen Rriminalrechtes. Münden 1803. 8. (K.)
- 174. Ant. 306., Afabemifche Rebe, von bem Ruten ber Gefchichte, und Renntnig ber Geschichtsschreiber. Munchen 1775.
  4. (I.)
- 175. Luca, Bbr., Die Namen unferer Borfahren und threr Stammgotter. Unmaggebliche Bebenten gegen bie gur Beit herrschende Lebre. Schaffhausen 1856. 8. (K.)
- 176. Lubwig I., Gr. Majefiat, Konig von Babern, und 33. DD. ben regterenden Koniginnen Therefe von Babern und Amalie von Griechensand. Augsburg 1841. 4. (XL.)
- 177. Luther, M., Auslegung bes Magnificat ober Lobgefang Maria. Rurnberg 1815. 8. (XXII.)
- 178. Mahner, Ernft (Dr. Schlemmer), Urbygieine. Burgburg 1847. (Mit beffen gemaltem Bilbniffe.) 2. Lith. (XXII.)
- 179. Mair, Beba, Bermuthungen, bag Staffelfee in Oberbabern am Throlergebirge ehemals ein bifchofilcher Sig gewesen. (Intelligenge Blatt gur fath. Literaturgeltung 1827 Rr. V.) Munchen. 8. (XXII.)
- 180. Maber, G. Ritter v., heralbifches ABCBuch. Das ift: Befen und Begriff ber wiffenschaftlichen Beralbif, ihre Geschichte, Literatur, Theorie und Braxis. Mit 66 in Farbendruck ausgeführten Tafeln, und 100 holgschnitten. Munchen 1857. 8. (XXVIII.)
- 181. Mahr, Gg., Befdreibung bes Wilbbabes Abelholzen nebft feinen Umgebungen. Munchen 1849. 8. (XX.)
- 182. Martini, C. D. A., lieber bie Einführung ber driftlichen Religion als Staatsreligion im romifchen Reiche burch ben Kaifer Conftantin. Gine Abbanblung gur Feber ber 54. Wieberfehr bes Stiftungstages ber f. b. Afabemie b. B. in ber öffentlichen Berfammlung berfelben am 29. Marg 1813 vorgelesen. Munchen. 4. (I.)

- 183. Martius, C. &. Ph v., Ueber bie botanische Erforschung bes Konigreiche Bapern. 1850. 8. (I.)
- 184. Begweiser fur bie Besucher bes tgl. botanischen Gartens in Munchen, nebft einem Berzeichniffe ber in bemfelben worhandenen Pflanzengattungen. Munchen 1852. 8. (I.)
- 185. Maffon, Dich., Das Königshaus Babern genealogifch bearbeitet und mit historisch biographischen Rotigen erläutert. Munchen 1854. Fol. (K.)
- 185. a. Stanunbaum bes Konigehaufes Babern. Munchen 1856. Bol. (K.)
- 186. Maximiliansfeft, Das, und die Glodenweiße in Speher, am 12. Oft. 1823. Speher. 4. (XXII.)
- 187. Defim er, G., Kritif bes Deutsch-Ratholigism. Munchen 1849.
- 188. Dichelfen, A. L. J., Urfunblicher Ausgang ber Graffchaft Orlamunbe. Sauptfachlich nach Urfunden ber Sofmann Gebbenreichlichen Sandschrift. Brogramm zu ber vierten in Weimar zu
  haltenben Generalversammlung bes Bereins für thuring, Gesch, u.
  Alterthumstunde. Bena 1856. 4. (LXX.)
- 189. Mittermuller, Rup., Das Rlofter Metten und feine Aebte. Gin Ueberblick über bie Geschichte bieses alten Benebiktinerstiftes. Wit einer Anficht bes Rioftere. Straubing 1856. 8. (K.)
- 190. Mittheilungen ber f. f. Centralfommiffion gur Erforfchung und Erhaltung ber Baubentmale unter ber Leitung bes f. f. Settionschefs Rari Frhrn. v. Czörnig. 3g. 1. Wien 1856. 4. (V.)
- 191. bes hiftorischen Bereines fur Krain und Diplomatarium Carniolicum Bb. I. Sgg. von Dr. B. F. Klun. 3g. 10. Laibach 1855. 4. (LL)
- 192. aus bem Gebiete ber Geschichte Liv-, Ehst- und Autlands, herausgegeben von ber Gesellichaft für Geschichte und Alterthums- Runde ber rufflichen Ofifee-Provingen. Bb. 7 S. 2. 3. Bb. 8. S. 1. 2. Riga 1854—56. 8. (LX.)
- 193. ber Geschichts- und Alterthumsforschenben Gefellicaft bes Ofterlandes. 2b. 4 f. 2. Altenb. 1855, 8 (LIX)
- 194. bes R. Sacffifchen Bereines fur Erforfchung und Erhaltung vaterlanbifcher Alterthumer. G. 9. Deb. 1856, 8. (LXIII.)
- 195. bes hiftorifden Bereines fur Stelermart. G. 6. Grab 1855. 8. (LXIX.)
- 196. ber antiquartichen Befellichaft (ber Befellichaft fur bater-

- lanbifche Alterthumer) in Burich. Bb. XI. S. 1. Einfall ber Sarazenen in die Schweiz um die Mitte bes X. Jahrhunderts. Burich 1856. 4. (LXXV.)
- 197. Monumenta habsburgica 216th. 1 Bb. 2. Bien 1855. 8. (VI.)
- 198. Zollerans. Urfunbenbuch zur Geschichte bes Saufes Sobenzollern. Sgg. von Rubolph Frhrn. v. Stillfrieb und Traugott Marter. Bb. 2. Urfunden ber franklischen Linte 1235—1332. Berlin 1856. 4. (XXXIX.)
- 199. Muller, herm , Das nordische Griechenthum und die urgeichtchtliche Bebeutung bes nordwestlichen Europas. Mainz 1844.

  8. (XXVIa.)
- 200. Michel Fg. 3of., Das Denkmal ber Diana im Ranton Echternach, Departement ber Balbungen. Erier. 4. (XXVIa.)
- 201. — lleber bas von Kaifer Mar bem I. ben Ausfertigung ber Urkunden zu beren Beglaubigung gebrauchte Monogramma einige bipsomatische Bemerkungen. Trier. 8. (XXVIa.)
- 202. Muller von Königswinter, Bolfg., Munchener Stiggenbuch. Lpg. 1856. 8. (K.)
- 203. Mungen und Mebaillen, Samburgifche. Gerausgegeben von einem Ausschuffe bes Bereines für Samburg. Geschichte, und redigirt von D. C. Gaebechens. Abth. 1 Stud 1—7. Abth. 2 S. 1—4. Samb. 1843—50. 1852—54. 4. (XLVII.)
- 204. Mundarten, Die beutschen. Gine Monatsschrift hgg. von G. R. Frommann. 3g. 3 Febr. Septbr. Nurnberg 1856. 8. (K.)
- 205. Munter, Jobst Bilb., Merkwürdige Alterthumer burch Anmerkungen und vermittels bienlicher Rupfertafeln erlautert von Bg. B. Nusbiegel. Rurnberg 1767. 4. (XXII.)
- 206. Muffin an, Jos. A. v., Dentrebe auf Gg. R. v. Sutner. Gelefen in ber öffentlichen Sitzung ber f. b. Atabemte ber B. am 28. Marg 1837. Munchen 1837. 4. (XXII.)
- 207. Rachricht, Reunzehnte, über ben biftorischen Berein fur Rieber- fachsen. Sannover 1856. 8. (LVIII.)
- 208. Namur, A., Le camp romain de Dalheim. Fouilles continuées en 1854 et 1855 par les soins de l'administration des travaux publics du Grand-Duché de Luxembourg. Rapport 13.
- 208a. Rapport sur les travaux de la Société (pour la recherche et la conservation des monuments historiques dans le Grand-Duché) pendant 1855. Luxembourg 1856. 4. (XXIX.)

209. Retrolog auf Dompropft D. v. Deutinger. (Beliage Rr. 284 jur Augeb. Boftztg. vom 13. Decbr. 1754.) 8. (K.)

41

2

g

1

- 3of. Gerfiner's. (Beil. ju Rr. 263 ber Reuen Munchener Big, vom 4. Rovbr. 1854.) 8. (K.)
- auf Professor Dr. 306. Barth. Gosmann. (Aus bem Munchener Zugenbfreund 1854 Bb. VI Nr. 16) 8. (K.)
- auf Kari Ritter v. Meng, f. Appellationsgerichts-Direktor. (Beil. ju Dr. 11 ber R. D. Btg. vom 13. Jan. 1855.) 8. (K.)
- 210. bes Begrunders ber Beitschrift: "Repertorium ber pabagog. Journaliftif u. Literatur" Franz X. Geindl, 8. (XL.)
- 211. auf 30f. Bieheu, geifil. Rath 2c. S. l. s. a. 8. (XXII.)
- 212. Notizenblatt. Beliage zum Archiv für Runte offerreichlicher Gefchichtsquellen. Gerauszegeben von ber hiftorischen Commission ber faif. Atabemte ber Biffenschaften in Wien, Fünfter Jahrgang 1855 Nr. 22—24. 1856 Nr. 1—14. Wien 1855—56. 8. (II.)
- 213. Nomphenburg, Königliches Luftichlog bei Munchen. Bermehre ter Extra-Abbruck aus bem Kalenber für kathol. Chriften auf bas Jahr 1855. Mit einem Plane und 8 Abbilbungen. Sulgbach 1856. 8. (K.)
- 214. Defterreicher, B., Geschichte bes Dorfes und Rittergutes Streitau. Bamberg 1836. 8. (XXII.)
- 215. Orbnung vber gemainer Lannbifchafft inn Babrn auffgerichte Sannbtuefft. 1516 ju Ingolftat befchloffen. 2. (XV.)
- 216. Paulus, Eb., die Romerftragen mit besonberer Rudficht auf bas romifche Bebentland, nebft einer Anleitung jur Erforschung ber alten Romerwege. Stuttgart 1857. 8. (K.)
- 217. Berner, Ign., Streit-Cape gur Erlangung ber philosophischen Doftormurbe. Landohut 1817. 8. (XXII.)
- 218. Phiraos, D. 3., Abschiedsworte an bas Munchen Stubenten-Freicorps, gesprochen im Dai 1848 zu Munchen. (Munchen.) 8. (XL.)
- De maniae hydrophobicae historia antiquissima, aetiologia et therapia. Dissertatio inauguralis. Herbipoli 1849. 8. (XL.)
- 220. Bilatus Bontius. Bur Beleuchtung ber Colner Angelegenheiten. Regensburg 1838. 8. (XXII.)
- 221. Bocci, F3., u. Rebing v. Biberegg, Altes und Neues. Bbc.
  1. 2. Stuttgart 1855—56. 8. (XXVIb u. XXXIII.)
- 222. Bratobevera, Eb., Die feltifchen und romifchen Antiten in

- Stelermart. (Abbrud aus bem "Aufmerkfamen" 3g. 1856 ) Gras. 8. (LXIX.)
- 223. Pringing er, Aug., Die altefte Geschichte bes baierifch-öfterreidifchen Boltefiammes. Ib. 1. Salzburg 1856. 8. (XIII.)
- 224. Brogramm, Das, bes Biefen-Feftes zc. Munchen 1820. 4.
- Pütter, Jo. Steph., Memoriam Georgii Christiani Gebaueri Academiae Georgiae Augustae civibus commendat. Gottingae 1764.
   (XXII.)
- 226. Quartalbericht bes Bereins für medlenburgliche Geschichte XXI. 2. 3. XXII. 1. Schwerin 1856. 8. (LVII.)
- 227. Quellen und Erörterungen gur baberifchen und beutschen Gefchichte. herausgegeben auf Befehl und Roften Seiner Majeftat
  bes Ronigs Maximilian II. Bb. 1, Quellen 1. Bb. Munchen
  1856. 8. (VII.)
- 228. Rabentholmal, Das, ber Tiroler. (Das Rabenth-Album nebst Anhang.) [Verf. Ritter Mahlsched von Alpenburg.] Innsbruck. 8. (XXII.)
- 229. Raila, B., Ethmologie und geschichtliche Erörterung ber Ortenamen "Altötting" und "Burghausen". (Altöttinger Bochenblatt
  1856, Nrv. 11—14. 16—18. 20—23.) Burghausen, 4. (XXXV.)
- 230, Rante, B., Die Berirrungen ber chriftlichen Runft. Auft. 2. Breslau 1855. 8. (XXVII.)
- Rascius, Valent., Rigensis tumultus initia et progressus, mit gleichzeitigen Urkunden. Herausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte etc. der Ostsee-Provinzen, Riga 1855. 8. (LX.)
- 232. Rau, Julius, Die Stellung ber einzelnen Beweismittel in ben verschiebenen Entwicklungsperioden bes Civilprocesses. Mit einer Beilage: Ueber die Litiscontestation bes Justinianischen Processes. Munchen 1856. 8. (XL.)
- 233. Rechenschaftsbericht, Erster und zweiter, bes katholischen Bereines in München zur Rettung verwahrloster Zugend f. b. 3. 1853-54. München, f. a. Jahresbericht. 4. (XL.)
- 234. Gecheter, bes Baifen-Bereins fur bie mittleren Stanbe fur 1853-54. Munchen 1854. 8. (XL.)
- 235. Glebenter, bes wurttembergifchen Alterthums Bereins vom 1. Juli 1854 bis 31. December 1855. Stuttgart. 4. (LXII.)
- 236. Recueil de cartes géographiques, plans, vues et médailles de

- l'ancienne Grèce, relatifs au voyage du jeune Anacharsis, précédé d'une analyse critique des cartes. Herve 1789. 4. (XXII.)
- 237. Rebe Seiner Majeftat bes Ronigs, gehalten von Allerhochstbenenfeiben bei Eröffnung ber Stante-Bersammlung am 4. Februar 1819. Munchen. 4. (XXII.)
- 238. Reformacion ber baberifchen Lannbrecht nach Crifft geburde im 1518. Sar aufgericht. Munchen. 2. (XV.)
- 239. Reger, Rarl, Der Abend nach bem hinschelben bes Welterlofers. Oratorium. Mufit von Rapelmeifter Binter. Aufgeführt in ber evangelischen hoffirche am Charfreitage 1813. Munchen. 8. (XXII.)
- 240. Riebel, A. For., Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung ber Urfunden, Chronifen und fonftigen Geschichtsquellen für bie Geschichte ber Mart Brandenburg und ihrer Regenten. Fortgefest auf Beranstaltung bes Bereines für Geschichte ber Mart Branbenburg. Sauptifell I ober Urfunden. Sammlung für die Ortsund fpecielle Landesgeschichte. Bb. 10. 11. Berlin 1856, 4. (XLV.)
- 241. Ring Beis, J. Rep. v., leber bie Rothwenbigfeit ber Autorität in ben hochften Gebieten ber Biffenichaft. Rebe an die Studirenben ber f. Lubwig-Maximilians-Universität in Munchen, gehalten am 11. Dabr. 1855. Aufl. 2. Munchen 1856. 4. (XL.)
- 242. Ritgen, Berd. Aug., Ueber bas Wefen und bie Entstehung bes Erfennens und über bas hemmende Naturpringip. 3wei Bortrage in ber Gesellschaft fur Wiffenschaft und Kunft zu Giegen gehalten. Leipzig und Stuttgart 1835. 8. (XXII.)
- 243. Rixner, Thabba Unf. (Refrolog auf benfelben.) S. I. s. a. 8. (XXII.)
- 244. Robert, A., hiftorie ber Neusgefundenen Bolder Severambes, welche einen Theil des Dritten feften Landes, fo man fonften bas Sud-Land nennet, bewohnen; beme behgefügt die Seltzamen Begebenheiten T. S. eines Englischen Kauff-herrens, fambt einer Beforeibung bes Königreichs Algier. Nurnberg 1717. 4. (XXII.)
- Roth, Fridericus eques, In natalem Academiae regiae Monacensis Carmen. Monaci 1823.
   (I.)
- 246. Roth, Rarl, Dertlichkeiten bes Bigithumes Breifing, aus Rogrob's hanbichrift in gangen Saben ausgehoben. I. Drittel. 724-810. Munchen 1856. 8. (K.)
- 247. Sailer, 3. M., Rebe jum Anbenten an Bitus Ant. Winter, Brojeffor und Stadtpfarrer ju St. Jobot in Landshut zc., gehalten am 23. Marg 1814. Landshut 1814. 4. (XXII.)

- 248. Savioli Corbelli, Alex. Gf. v., Ehrenbentmal bes verftorbenen Gufebius Amort, regulirten Chorherrn zu Bolling, in einer öffentlichen Berfammlung ber durfurfil. Atademie b. B. zu Dunden ben 17. April 1777 vorgelesen. Munchen. 4. (1.)
- 249. Ueber ben Einfluß ber Thpographie auf ble Biffenschaften. Als bie baier. Atabemie bas Andenken ihres Stifters Maximilian bes britten und ben Tag ihrer Stiftung feberte. In einer öffentlichen Berfammlung gelesen ben 25. Marg 1779. Munchen.
  4. (I.)
- 250. Afabemische Rebe von bem Einfluse bes Felbbaues auf bas Bohl ber Bolter, und ben Saupthinderniffen, die beffen Aufnahme hemmen, welche an bem Namensfeste Sr. Churst. Durchl. in Baiern 2c. ist abgelesen worden. Munchen 1776. 4. (I.)
- 251. Scharff von Scharffenftein, herrm., Gebichte. Maing 1847. 8. (XXII.)
- 252. Geinrich V. Stige. Schaffhausen 1850. 8. (XXII.)
- 253. Das lette Opfer Robespierre's. Trauerspiel in brei Aufgügen. Mit freier Benutung eines Dramas von Jul. Dalliere. Frankfurt a. M. 1845. 8. (XXII.)
- 254. Schau-Blag Baberischer Gelben. Das ift Entwurff aller Baber. Gerzoge, von Teut an beschriben von 3. U. M. Detting 1681. 8. (XXI.)
- 255. Scheibmaier, Ant., Aurn-Regeln nebft Ordnunge. Cinthellung und furze Andeutungen über den Rugen und Einfluß der Uebungen auf die Gefundhelt. Munchen 1849. 8. (XXII.)
- 256. Scheifele, Bavaria. Ein Prolog auf bas Jahr 1814. Paffau. 4. (XXII.)
- 257. Schiller's erfte bis jest unbekannte Jugenbichrift. Aufl. 3. Amberg. 1839. 8. (XXII.)
- 258. Schleißheim, Ronigliches Lufticolog bei Munchen, mit einer Gemalbe-Gallerie und einer Acterbauschule. (Ralenber für katholifiche Chriften 1856.) Mit 6 Abbilb. Sulzbach 1856. 8. (K.)
- 259. Schmid, Bon ben bisherigen Versuchen eine allgemeine Schrifts Sprace einzuführen, und wissenschaftliches Gebankenverzeichniß in einem vollständigen Auszuge. Dillingen 1807. 8. (XXII.)
- 260. Fz. Al., Beschreibung bes über hundert fünfzig Sahre berühmten Churbaterischen Rosenheimer Geilbabes. Munchen. 8. (XX.)
- 261. 3. K., 's Kinifchieß'n vo Toly 1855. Gebicht in oberbaberischer Mundart. Freifing 1856. 8. (XXXVI.)

- 262. Schonhueb, Ant. 3. 3. Frb. v., Geschichte bes t. baber. Cabetten-Corps. Aus Original-Duellen versaßt jur 100jabrigen
  Jubel-Feier. Munchen 1856. 8. (XXXVII.)
- 263. A. Shr. v., Nefrolog Georgs von Segnenberg, genannt Dur, bahr. Statthalters von Ingolftabt. (Archiv f. Offiziere Ig. 1850 Bb. 3.) Munchen 1850. 8. (XXXVII.)
- 264. Biographifche Sfizze bes churbaber. General-Felbmarfchalls Johann Joachim Grafen v. Bahl. Munchen 1850. 8. (XXXVII.)
- 265. Schonhuth, Ottmar & G., Creut-Buchlin ober Ermahnung bes Sigmunden, Grauen von Sobenlohe, Dombechan ber hoben Stifft zu Strafburg, nach altem Gerkommen beschehen an die Bicarien und Chorsverwandten baselbit, im Jahr 1525. Bum Andenken an ben Paffauer Bertrag v. 3. 1152 aufs Reue herausgegeben. Shringen. 8. (XXVII.)
- 266. Schriften bes murttemb. Alterthums-Bereins. S. 4. Stuttgart 1856. 4. (LXXIII.)
- 267. ber historisch-statistischen Sektion ber k. k. mahr. schles. Gesellschaft bes Ackerbaues 2c. Rebigirt v. Christian b'Elvert. Bb. 9. Brunn 1856. 8. (LIII.)
- 268. Schuler von Libsoh, For., Siebenburgliche Rechtsgeschichte compenbiarisch bargestellt. Bb. 1 Außere Rechtsgeschichte und öffentliches Recht. Bb. 2 Lf. 1 Das Privatrecht ber Siebenburger,
  Ungarn und Sekler. Hermannstadt 1855—56. 8. (LXVII.)
- 269. Schuller, Joh. Karl, Bur Frage über bie Berfunft ber Sachfen in Siebenburgen. Germannstabt 1856. 8. (LXVII.)
- 270. Schultes, 3oh. Abph., hiftorifche Schriften und Sammlungen ungebruckter Urkunden, zur Erläuterung ber beutschen Geschichte und Geographie bes mittlern Zeitalters. Abih. 1. hilbburg- hausen 1798. 4. (K.)
- 271. Schwab, R. L., Andeutungen einer Gunde-Ordnung, jur Berhuthung ber hundswuth und ihrer Folgen. Ein Brogramm. (Cinlabungsschrift ju ber Jahres-Brufung 2c. ber f. b. Central-Beterinär-Schule.) Munchen 1819. 8. (XXII.)
- 272. Schweißer, G., Mittheilungen aus bem Gebiete ber Rumismatif und Archaologie. Dritte Decade. Arieft 1856. 8. (XXXVIII.)
- 273. Seel, hnr., Die Mithrageheimnisse mahrend ber vor= und urdriftlichen Belt; historisch, kritisch, exegetisch bargestellt in der Geschichte ber antiken Religionen zc. Mit 30 Abbilbungen. Aarau 1823. 8. (K.)

- 274. Sendtner, Grablieb beh ber Begrabnig-Feber ber R. Rapellund hoftheaterfangerin Clara Befpermann, geb. Megger. Munchen 1827. 4. (XXII.)
- 275. Seon in Oberbahern, einst Schloß, bann Kloster, nun Curort mit Minerals, Soolens und Seebabern, unter Rücksicht auf seine Umgegenb geschichtlich und beschreibend bargestellt. München 1846.

  8. (XXXII.)
- 276. Siber, Thabb., Gebachtnifrebe auf ben verftorbenen t. Oberbergrath Jos. v. Baaber, gelesen in ber öffentlichen Sigung ber t. b. Atabemie ber Biffenschaften am 28. Marg 1836. Munchen 1836. 4. (1.)
- 277. Gebachtnigrebe auf Dr. Anbr. Florian Deilinger. 1837. 8. (XXII.)
- 278. Rebe an bie Stubirenben ber Lubwig-Maximilians-Univerfitat in Munchen. Munchen 1838. 4. (XXII.)
- 279. Sibney, Bh. Gf. v., Arcadia ber Graffin von Pembrod. Teutsch gegeben burch Balent. Theocrit von hirschberg, hernach von M. Opth. Lepben 1642. 8. (XXII.)
- 280. Siebert, M., Abrefibuch von Munchen fur bas Jahr 1857. Munchen 8. (K.)
- 281. Sigung, Erfte öffentliche, ber t. Atabemie ber Biffenschaften zu Munchen nach ihrer Erneuung. Gehalten ben 28. Septbr. 1807. (Enthaltenb Schlichtegrolls und Brebers Reben über Pfeffel und Aventin.) Munchen. 8. (XXII.)
- 282. Öffentliche, ber R. Afabemie ber Wiffenschaften gur Veher bes 76. Jahrestages ihrer Silftung am 28. Marg 1835. München. 8. (K.)
- 283. Öffentliche, ber f. Afabemie b. B. zu Munchen zur Feier bes allerhöchften Namenstages Gr. M. bes Königs ben 12. Octbr. 1811. Munchen. 4. (1.)
- 283s. bei Enthulung bes Denkmals von Loren; v. Weftenrieber am 1. Aug. 1854. (Reben von Thierich und Rubhart.) Muchen 1854. 4. (1.)
- 284. Stungsberichte ber faif. Afabemie ber Biffenschaften. Bhilosophisch-historische Classe. Bb. XVII S. 3. Bb. XVIII S. 1. 2.
  Bb. XIX S. 1. 2. Bb. XX S. 1. Bien 1855—56. 8. (11.)
- 285. Solti, Munchen. Erinnerung an bie Commermonate bes 3abres 1854. Rurnberg 1855. 8. (K.)
- 286. Spalbing, G. L., Ueber bie beutsche Sprache. Borgelefen am 6. Mug. 1807 in ber öffentlichen Sigung ber Atabemie ber Wiffenschaften. Berlin 1807. 8. (XXII.)

- 287. Spaun, Ba. v., Ueber bie gefestichen und gefestofen Regierungs-Formen, mit Bemerkungen über bes hofrath Schlegels Concorbia. Munchen 1820. 8. (XXI.)
- 288. Spengel, Leonh., Denfrebe auf Johann v. Gott Frohlich, Rector bes alten Symnafiums in Munchen. Gelefen in ber öffentlichen Sigung ber f. b. Atabemte ber Wiffenschaften am 28. Marg 1849. Munchen 1849. 4. (1.)
- 289. Statuten für bas Erzbischöfliche Seminar in Bamberg. Bamberg 1826. 8. (XXVIa.)
- 290. Steigenberger, Gerhoh, hiftorifd-literartider Berfuch von Entftehung und Aufnahme ber furffil. Bibliothet in Dunchen, Munchen (1784.) 4. (1.)
- 290a. Steub, Reuestes aus ber baberifchen Urgefchichte. Fortsetzung bes Nachrufs an die heurige Sommerfrische im baberischen hoch-land. (Beilage zu Nr. 11 u. 12 ber Allg. Big. 1857.) 4. (XXVIa.)
- 291. Straß, Fbr., Aurze Erlauterungen zur allgemeinen Weltgeschichte, bargeftellt in einem biiblichen Strome ber Belten. Augeburg 1818. 8. (XXI.)
- 292. Stubten, Baltische. Gerausgeg. von ber Gefellschaft fur Pommersche Gefchichte und Alterthumskunde. Ig. 16 S. 1. Stettin 1856. 8. (LXI.)
- 293. Tabeilen jum Gebrauche beb ber Analytit griechischer Stellen fur Anfanger. Munchen 1786. 4. (XXII.)
- 294. Tauber, &, Das Lieb von ber Rette. S. I. s. a. 4. (XXII.)
- 295. Teftament, Das new, fo burch Sieron. Emfer verteuticht ift. Brebfigam 1551. 8. (XVIII.)
- Testimonium publicum profectus eorum, qui in electorali Lyceo, et Gymnasio Monacensi scientiis praestantem navarunt operam 1775—76. Monachii. 4. (VIII.)
- 297. Thierich, Bbr. v., "Begriff und Stellung bes Gelehrten." Rebe. Munchen 1856. 4. (1.)
- 298. Heber bie Epochen ber bilbenben Runft unter ben Griechen. Abhblg. 2. 3. Munchen 1819. 1825. 4. (1.)
- 299. Borläufige Nachricht von bem in ber f. Resideng ju Munchen befindlichen Antiquarium, als Attribut ber f. Atabemie ber Wiffenschaften. München 1825. 4. (1.)
- 300. Rebe gur Borfeper bes hoben Geburtefeftes Gr. Maj bes Ronigs Maximilian II. von Babern am 27, Nov. 1849, gehalten

- in einer öffentilden Sigung ber f. Atabemie ber Biffenschaften. Munchen. 4. (I.)
- 301. Thierfch, Bbr. v., Rebe am 26. November 1853. Munchen 1853. 4. (1.)
- 302. Rebe über bas hohe Geburtsfest Gr. Maj. bes Königs Maximilian II. und die Beränderung im Personasstande der t. Afademie b. B. München 1855. 4. (I.)
- 303. Rebe zur vierundneunzigsten Stiftungsfever ber f. Afabemie ber Biffenschaften am 29. Marg 1853. Munchen 1853. 4. (I.)
- 304. Ueber bie praftifche Seite miffenschaftlicher Thatigfeit. Gine Rebe. Munchen 1850. 4. (I.)
- 305. Ueber bie miffenschaftliche Seite ber praftischen Thatigkeit nebft biographischen Nachrichten über bie Atademiter v. Reichenbach, v. Frauenhofer und v. Noth. Eine Rebe. Munchen 1852.
  4. (I.)
- 306. Ueber Stiftung und Bestimmung ber f. Afabemie b. B. ju Dunchen, Gine Rebe. Munchen 1849. 4. (1.)
- 307. Ueber ble miffenschaftliche Thatigkeit ber f. Atabemie ber Wiffenschaften mahrend ber Berlobe von 1848 bis 1851. Rede. Munchen 1851. 4. (1.)
- 308. Ueber bas Berhaltnig ber Biffenschaften bes Geiftes unb ber Natur mit Nachweisungen über bie Arbeiten ber Afademie. Eine Rebe. München 1854. 4. (I.)
- 309. Thronrebe Gr. Majeftat bes Ronigs bei Eröffnung bes Landtages am 15. Sept. 1855. (Munchen.) 4. (XL.)
- 310. Torring zu Seefelb, Anton Gf. v., Der Berlurft eines weisen Mannes bei bem hintritt bes Frhrn. v. 3dftabt. Munchen 1777.
  4. (I.)
- 311. Trautmann, Fg., Das Blauberftublein. Munchen 1855. 8. (K.)
- 312. Munchner Stabt-Buchlein. Drin frobe und ernfte Runbe aus langft vergangenen Jahren 2c. Munchen 1857. 8. (K.)
- 313. Trojaner, Die, am Rheine. Beft-Brogramm zu Windelmann's Geburtstage am 9. Decbr. 1856. Gerausgezeben vom Borftande bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinsande (Brof. Dr. Braun). Bonn 1856. 4. (LXII.)
- 314. Baccchiery, Rarl Alfr. Ebler v., Rebe jum Anbenken zweier akademifcher Mitglieber, Benno Ganfers, Benediftiners zu Obernaltaich, und Michael Steins, regulirten Korherrn zu Reebborf.

- Den 28. Marg in bem atabemischen Saale öffentlich abgelesen. Munchen 1780. 4. (I.)
- Valentinelli, Giuseppe, Bibliografia della Dalmazia e del Montenegro. Zagabria 1855. S. (XLIV.)
- 316. Ueber ficht, Spftematifche, ber Runft = und Alterthums = Sammlungen bes germanischen Nationalmuseums zu Rurnberg nebst Borwort und alphabetischem Register aus ben Denkschriften besselben. Bb. 1. Abth. 2. Nurnberg 1856. 8. (XXX.)
- 317. Ueberficht ber mit ber f Antifen-Sammlung in Dresben vereinigten Breuster'ichen Sammlung vaterlanbifcher Alterthumer. Mit 1 lithogr. Safel, Leipzig 1856. 8. (XXXIV.)
- 318. Berhandlungen bes historischen Bereines fur Nieberbabern. Bb. 4 G. 4. Bb. 5. G. 1. Landshut 1856. 8. (XLII.)
- 318a. Berordnung Gerzoge Maximilians I. von Babern vom 23. April 1614, bie bamalige große Theurung betr. 8. (K.)
- 319. Bergeichnig, Alphabetifches, ber Bibliothet bes biftorifchen Bereins fur Rieberfachfen. Sannover 1856. 8. (LVIII.)
- 320. ber in bem f. Schloffe ju Lubwigsburg aufgestellten altbeutschen Gemalbe bes Obertribunal-Procurators Abel zu Stuttgart. Stuttgart 1855. 8. (XXVII.)
- 321. bes Lehrerpersonals und ber fammtlichen Stubirenben an ber f. Lubwig. Marimilians Universität Munchen in ben beiben Semeftern bes Stubienjahres 1836/37. Munchen 1837. 4. (XXII.)
- 322. Amtliches, bes Berfonals und ber Studirenben an ber Ludwig-Marimilians-Universität zu Munchen 1849/50 und 1851/52. Munchen 1850. 1852. S. (XL.)
- 323. einer Sammlung von Manuf fripten, Buchern zc., welchezu Nurnberg in bem Saufe 5 Rr. 1546 ber hintern Bedichlagergaffe burch ben Auftionator 3. A. Borner verfleigert werben. Nurnberg. 8. (XXII.)
- 324. ber wiffenschaftlichen Sammlungen bes Staates, mit Ungabe ihrer Borfleber und ber Art ihrer Benützung. Munchen 1848. 4. (I.)
- 325. berjenigen Studierenben, welche in bem furfurfil. Schulhaufe gu Dunchen 1779 Breife erhalten haben. Munchen. 4. (VIII.)
- 326. aller Stubierenten, welche an ber f. b. Ghunafialanftalt gu Augeburg von 1809 auf 1810 Breife erhalten haben. Augeburg 1809.
  4. (XXI.)
- 327. ber an ber t. Lubwig-Maximilians-Universität zu Munchen zu haltenben Borlesungen: Sommer-Semester 1849, Winter-Semester 1849/50, SS. 1850, SS. 1856. Munchen. 4. (XL.)

- 328. Bergeichniß ber Werte lebenber Künftler, welche in bem neuen f. Runft- und Induftrie-Ausstellungs-Gebaube ausgestellt find. 1845. 1848. Munchen. 8. (XXII.)
- 329. ber Berfe hiefiger und auswärtiger Runfter auf ber Runfte Ausftellung 1851 (erfte und britte Aufl.) 1853. Dunchen. 8. (XXII.)
- 330. ber bei ber erften allgemein beutschen Runft Ausftellung in Munchen befindlichen Runftwerke. 1854. Munchen, 8. (XXII.)
- 331. Bergeichniffe von Bucher- und Manuscripten. Sammilungen.

  8. (XXII.)
- 332. Besper, Die fiellianische. Grofe beroische Oper in vier Abtheisingen von heribert Rau, in Mufit gesett von Beter Lindpaintener. Munchen. 8. (XXII.)
- 333. Bifcher, Fr., Atabemifche Rebe gum Untritte bee Orbinariate am 21. Nov. 1844 ju Tubingen gehalten. Tubingen 1845. 8. (XXII.)
- 334. Bogt, Carl B., Bfalterion. Munchen 1853. 8. (XXII.)
- Wal, J. de., Accijnsbrief van Hearlem, in 1274 door Floris V. verleend of Ontworpen. Met inleiding en aanteekeningen. Leyden 1856.
   (LV.)
- 336. Balbhaufer, Dich., Ueber Baterlandeliebe, ale Borrebe gefprochen bei ber Breisevertheilung am f. Ghmnafium gu Baffau
  1816. Baffau. 8. (XXII.)
- 337. Mappenbuch, 3. Siehmacher's großes und allgemeines, in einer neuen vollftändig geordneten und reich vermehrten Auflage berausgegeben und mit beralbischen und hiftorisch-genealogischen Erlauterungen begleitet von Dr. Otto Titan v. Gefner. 2f. 23-31. Nürnberg 1856-57. 4. (K.)
- 338. Beichfelbaumer, Carl, Siftorifche Novellen. Bb. 1 3. Rurnberg 1856. 8. (K.)
- 339. Weiller, R. v., Jum Anbenfen an Abolph S. Fbr. v. Schlichtegroll, t. b. Direktor ber Akabemie ber Wiffenschaften. Munchen 1823. 8. (XXII.)
- 340. - Bas ift Chriftenthum? Dunchen. 8. (XXII.)
- 341. - Ueber ben Unglauben, welcher in unfern Schulen gelehrt wirb. Gine Rebe. Munchen 1802. 8. (XXII.)
- 342. Beftenrieber, &, Betrachtungen über ben XVI. Band Monum. boic. Munchen 1795. 4. (I.)
- 343. Bibmer, D. 3 v., Domus Wittelsbachensis numismatica. Dber Sammlung aller Mungen und Mebaillen bes wittelsbachischen

- Stammhaufes. Bb. 1 G. 1, Munchen und Ingolftabt 1784. 8 (XXII.)
- 344. Bilbichus, Gin. Gine Ergahlung. Innebrud 1855. 8. (XXI.)
- 845. Binter, Die Auferstehung. Ofter-Kantate. Munchen 1813.
- 346. Jefus Chriftus. Ein Dratorium. Ausgeführt in ber protestantischen hoffarelle 1811. Munchen. 8. (XXII.)
- 347. Oratorium. Ausgeführt in ber protestantischen hoffirche 1816. Munchen. 8. (XXII.)
- 348. Bifer, Thom., Aufruf zur Unterflugung ber burch ben Donau-Giegang verungludten neun Borfer in ben Amtebezirten Stadtambof und Borth. Munchen 1841. 8. (XXII.)
- 349. Wis matr, Jos., Bluthen und Früchte. Bur Aufmunterung und Beredlung jugenblicher Talente. Mit Melobicen von Emmert und hader. Salzburg 1798. 8. (XXI.)
- 350. Boden fdrift, Baterifche, fur 1821/22. Sgg. von Roth, Barth, Rubbart. Munden. 4. (K.)
- 351. Bolter, Joh. Ant. Ebler v., Atabemische Rebe von verschiebenen Lanbichablichen Borurtheilen, welche am Namenofeste Er. Churffil. Doll. in Baiern ze. in bem akademischen Saale zu Munchen abgelesen worben. Munchen 1768. 4. (XXVII.)
- 352. Burm, Beleuchtung ber Anzeige ber fünften Lieferung bes beutschen Borterbuches von Sat. und Wilh. Grimm. Munchen 1853.
  8. (XL.)
- 353. Beitichrift bes Bereines fur Samburgifche Gefchichte. Reue Folge Bb. 1 G. 2. Samburg 1855. 8. (XLVII.)
- 354. bes hiftorischen Bereins für Niebersachsen. 3g. 1853. Doppelheft 1. 2. Sannover 1856. 8. (LVIII.)
- 355. für die Geschichte des Oberrheins. Herausgegeben von F. 3. Mone. Bb. 7 G. 1—4. Bb. 8 G. 1. Karlsruhe 1856—57, 8. (K.)
- 356. bes Bereines fur Gefchichte und Alterthum Schleffens. Berausgegeben von R. Ropell. S. 1. 2. Breslau 1855-56. 8. (LXV.)
- 357. bes Ferdinandeums für Tirol und Borarlberg. Gerausgegeben von bem Berwaltungs-Ausschusse besselben. Folge 3 S. 5.

  · Innsbruck 1856. 8. (XLIX.)
- 358. bes Bereines für thuringifche Geschichte und Alterthums. Runde. Bb. 2 S. 3. 4. Jena 1856. S. (LXX.)

- 359. Beitichrift fur vaterlanbische Geschichte und Alterthumskunde. Berausgegeben von bem Berein fur Geschichte und Alterthumskunde Bestfalens. 28b. 12. 17. Munfter 1851, 1856. 8. (LXXII.)
- 360. bes hifter, Bereins fur bas wirtembergische Franken, Bb. 4 S. 1. 3g. 1856. Mergentheim. 8. (LXXIV.)
- 361. Beitung, Meue Munchener, 3g. 1856. Munchen. 4. (K.)
- 362. Bopf, Bernh., Siflorifd-topographifche Befchreibung bes t. Land-Gerichts Erbing. Dit einer Karte bes alten Erbinggaues. Freifing 1856. 8. (K.)

## Acquifitione: Nachweifung.

Bon vorstehenben Buchern murben biejenigen, welchen ein (K.) beigefügt ift, burch Rauf acquirirt, bie übrigen erhielt ber Berein gum Gefchente, und gwar:

- Bon ber f. Afabemie ber Wiffenschaften in München: Nr. 1.
   2. 2a. 12. 24. 26. 33. 61. 63. 64. 71. 87. 92. 96. 131.
   136. 160. 174. 182. 183. 184. 245. 248. 249. 250. 276.
   283. 283a. 288. 290. 297—308. 310. 314. 324. 342.
- II. Bon ber faif. Afabemie ber Biffenschaften gu Bien: Rr. 5. 18. 68. 212. 284.
- III. Bon bem Freiherrn Gottl. v. Anterehofen in Rlagenfurt:
- IV. Bon frn. Chunafial-Profeffor Dr. Bed ju Munchen: Dr. 30.
- V. Bon ber f. f. Centralcommiffion gur Erforichung und Erhaltung ber Baubenfmale: Rr. 190.
- VI. Bon Geren f. t. Archive-Birector und Regierungerathe Comel ju Bien: Rr. 197.
- VII. Bon ber Commiffion gur Gerausgabe baber, und beuticher Quellen-Schriften: Dr. 227.
- VIII. Bon Berrn Ministerialrath v. Dillis: Mr. 296. 325.
  - IX. Bon Gerrn Landgerichts-Affeffor Dufter in Friedberg: Dr. 118. 149.
  - X. Bon Grn. Profeffor Dr. 3of. 2B. Cherl in Freifing: Dr. 77.
  - XI. Bon ber Sof. 21. Finfterlin'fchen Buchhandlung in Munchen: Rr. 58.
- XII. Bon Beren Staaterath & ifcher: Dr. 34.
- XIII. Bon Grn. Gof- und Staatebibliothefar Boringer: Dr. 223.

- XIV. Bon frn. Buchhanbler Frang in Munchen: Dr. 132.
- XV. Bon frn. Faktor Gilg in Munchen: Nr. 53. 82. 94. 215. 238.
- XVa. Bon frn. Polizeifunktionar Eugen Gilg: Dr. 89.
- XVI. Bon Grn, Regierungerath 2. A. Erhrn. v. Gumppenberg in Burgburg: Dr. 110.
- XVII. Bon frn. Gymnafial-Brofeffor Dr. 3of. b. Befner: Dr. 172.
- XVIII. Bon frn. Reichsarchivs-Braktifanten Seinrich zu Munchen: Rr. 295.
  - XIX. Bon frn. Georg Seif gu Tolg; Dr. 119.
  - XX. Bon Grn. Rath Ger in Munchen: Nr. 6. 20. 25. 39. 40. 66. 98. 104. 105. 120. 122. 123. 124. 125. 128. 181. 254. 260.
  - XXI. u. XXII. Bon Stn. Dr. Spazinth Solland in München: Nr. 3.

    8. 14. 21. 22. 23. 28. 29. 31. 35. 38. 44. 45. 48. 49. 55. 59. 62. 67. 68. 69. 70. 75. 76. 78. 79. 80. 83. 85. 86. 90. 93. 101. 106. 107. 109. 112. 113. 114. 129. 137. 148. 150. 152. 153. 158. 159. 165. 167. 169. 177. 178. 179. 186. 187. 205. 206. 211. 214. 217. 220. 224. 225. 228. 236. 237. 239. 242. 243. 244. 247. 251. 252. 253. 255. 256. 257. 259. 271. 274. 277. 278. 279. 281. 286. 287. 291. 293. 294. 321. 323. 326. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 336. 339. 340. 341. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349.
- XXIII. Bon frn. Minifterialrath Grafen v. Sunbt: Dr. 108.
- XXIV. Bon Grn. Buchhanbler Raifer in Munchen: Mr. 42.
- XXV. Bon frn. Dr. R. Rlunginger in Stuttgart: Dr. 154.
- XXVI. Bon orn. Matth. Roch, qu. Rabinets-Sefretar Sr. f. f. f. Dob. bes Ergbergogs Maximilian: Rr. 156.
- XXVIa. Bon frn. Universitäts-Professor Dr. Runstmann zu Munchen: Nr. 41. 97. 117. 155, 166, 168, 199, 200, 201, 289, 290a, 351.
- XXVIb. Bon frn. Baron v. Leoprechting: Dr. 221.
- XXVII. Bon Grn. Brofessor Dr. Rubolph Marggraf: Rr. 116. 161. 230. 265. 320.
- XXVIII. Bon Grn. C. Ritter v. Mager in Munchen: Dr. 180.
  - XXIX. Bon frn. A. v. Mamur gu Luremburg: Dr. 208. 208a.
  - XXX. Bom germanifchen National-Mufeum zu Rurnberg: Dr. 13. 72. 138. 316.

- XXXI. Bon frn. Stabtpfarrer und Rammerer Gg. Reubauer in Beitbeim; Rr. 50, 121.
- XXXII. Bon frn. Abminiftrationerath v. Otto: Dr. 275.
- XXXIII. Bon Grn. Sofmufit-Intenbanten Grafen v. Pocci: Dr. 221.
- XXXIV. Bon Grn. Rentamtmann Breusfer gu Dresben: Dr. 317.
- XXXV. Bon Grn. Rapian und Studlenfehrer 2B. Raila zu Burgbaufen; Rr. 229,
- XXXVI. Bon frn. Landgerichte-Affeffor v. Schab in Tolg: Dr. 261.
- XXXVII. Bon Grn. Oberlieutenant und Infpettions -Offizier im ?. CabetteneCorps zu Munchen, Unt. 3. 3. Frhrn. v. Schon- bueb: Dr. 262, 263. 264.
- XXXVIII. Bon Geren &. Schweiger, Inhaber ber t. f. großen goldnen Gelehrten = Mebaille, Mitglieb mehrer gelehrten Gefellicaften 2c.: Dr. 272.
  - XXXIX. Bon bem t. preufifchen Rammerer und Ceremonienmeifter grorn. v. Stillfrieb in Berlin: Dr. 198.
    - XL. Bon herrn Lehrants-Canbibaten Dr. Bal. Ulrich in Munchen: Mr. 27. 57. 73. 74. 139. 140. 162. 176. 210. 218. 219. 232. 233. 234. 241. 309. 322. 327. 352.

Bon ben in Babern bestehenben hiftorifchen Bereinen:

- XLI. Bon bem biftorifden Bereine in Dittelfranten: Dr. 141.
- XLII. Bon bem historifchen Bereine fur Nieberbayern zu Lanbebut: Nr. 318.
- XLIII. Bon bem biftorifchen Bereine fur Geschichte und Alterthume-Runde in Oberfranken: Dr. 17.

Bon ausmartigen bifforifchen Bereinen :

- XLIV. Bon ber Gefellichaft fur fubflavische Geschichte und Alterthumer ju Agram: Rr. 315.
- XLV. Bom Bereine fur Gefchichte ber Mart Branbenburg: Dr. 240.
- XLVI. Bom Bereine ber funf Orte Lugern, Urt 2c. gu Ginfiebeln: Rr. 100.
- XLVII. Bom Bereine für Samburgifche Geschichte: Rr. 203. 353.
- XLVIII. Bon bem hiftor, Bereine fur bas Großherzogthum Geffen gu Darmftabt; Rr. 15, 46,
  - XLIX. Bon bem Ferbinanbeum ju Innebrud: Rr. 84. 357.
    - L. Bon bem biftorifchen Bereine fur Rarnten: Dr. 16.
    - Ll. Bon bem hiftorifchen Bereine fur Rrain: Dr. 191.

- LII. Bon bem Mufeum Frangisco Carolinum gu Bing: Dr. 36.
- IIII. Bon ber hiftorifcheftatiftifchen Seftion ber f. f. mabr. fchlefifchen Gefellicaft bes Aderbaues zc.: Rr. 267.
- LIV. Bom Bereine ju Meiningen: Dr. 52.
- LV. Bon ber nieberlanbifden Gefellichaft fur Literatur gu Leiben: Dr. 115. 335.
- LVI. Bom Alterthumevereine in Luneburg: Dr. 7.
- LVII, Bom Bereine fur medlenburgifche Gefchichte: Rr. 134. 226.
- LVIII. Bom biftorifchen Bereine fur Rieber fach fen: Rr. 207. 319. 354.
  - LIX. Bon ber Gefchichts- und Alterthumsforichenben Gefellichaft bes Ofterianbes: Rr. 4. 193.
  - LX. Bon ber Gefellichaft fur Geschichte und Alterthumskunde ber rufflichen Oftfeeprovingen: Dr. 192. 231.
  - LXI. Bon ber Gefellicaft fur Rommeriche Gefcichte und Alterthumefunde: Dr. 292.
- LXII. Bon bem Bereine von Alterthumefreunden im Rheinlande: Rr. 135. 313.
- LXIII. Bon bem R. Cachfifchen Bereine fur Erforichung und Erhaltung vaterlanbifcher Alterthumer: Rr. 194.
- LXIV. Bon bem Dufeum Carolino-Augusteum ju Calgburg: Dr. 142.
- LXV. Bon bem Bereine fur Gefchichte und Alterthum Schlefien &: Rr. 356.
- LXVa. Bon ber Schlefifchen Gefellichaft fur vaterlanbliche Rultur: Rr. 143.
- LXVI. Bon ber allg. geschichtforicenben Gefellichaft ber Schweig: Rr. 19.
- LXVII. Bon bem Bereine fur fieben burgifche Lanbestunde: Dr. 268, 269.
- LXVIII. Bon ber Sineheimer Gefellichaft zur Erforschung ber vaterlandischen Denkmale ber Borzeit: Rr. 144.
- LXVIX. Bon bem hiftorifchen Bereine für Stetermart: Nr. 195. 222.
  - LXX. Bon bem Bereine fur thuringifche Gefchichte und Alterthumstunde: Nr. 188. 358.
- LXXI. Bon ber Gefellichaft f. nubliche Forfchungen gu Erter : Rr. 145.
- LXXII. Bon bem Bereine fur Geschichte und Alterthumefunde Beftfalen 6: Nr. 359.

- LXXIII. Bon bem wirtem bergifchen Alterthumbvereine : Rr. 146. 235, 266.
- LXXIV. Bon bem biftorifchen Bereine fur bas wirtembergifche Franten: Dr. 360.
- LXXV. Bon ber antiquarifchen Gefellichaft in Burich: Dr. 37. 196.

### B. Manufcripte und Urfunden.

## 1) Bermifchten Betreffes:

#### a) Gefdente.

- I. Bon Berrn Bebeimrath v. Begolb:
  - Erlag bes Bijchofs Albrecht Sigmund von Freifing an feinen Pfleger in Werbenfels vom 4. April 1663, Aufenthalt und Berbeitathung frember junger und unvermöglicher Leute betr. 2.
- II. Bon Beren Dr. G. Colland:

Cuvillies, F. de, Journal commencé le 6, May 1768. Il contient des esquisses et un detail succinct de ce qui pourra se presenter de plus interessant dans les travaux de S. A. S. E. (Munich.) 48 280. 8.

- III. Bon ber Frau Canbrichteremittme Dartin babier:
  - Materialien zu einer Geschichte ber Burg, bes Marktes und Landgerichte-Bezirfes Wolfratshaufen. Gefammelt und angefertigt von bem i. 3. 1855 verstorbenen quiesc. f. Landrichter Karl Martin von Bolfratshaufen.
- IV. Bon herrn Rammerer und Stadtpfarrer Neubauer in Beilheim: Sagn, Alexander, Bergaichnuß bifes Lateinischen Calenders, mas für Gottsbienft Järtägen, Biglin, Befper zc., bet der Bfarr Chiffing, auch in annbern Gottsbeufern im Jar gefungen, verricht vnnd gehalten follen werben, wie bann bie Patrocinia in bijem Buechlein begalchnet geschriben seinbt. 1595. 45 BA. Pap. 4.

#### b) Untauf.

1) Schreiben ber Gerzogin Jacobaa von Babern an ben Pralaten Augustin von Tegernsee wegen Erwerbung zweier Gutlein auf bem Buchberg bei Tolg zum Behuse ber Erbanung eines Babhauses am Geisbrunnen. dd. Munchen 17. Marz 1545. (Abschrift.) 2) Antwort und Bugeftandniß bes genannten Brataten auf obiges Schreiben. dd. Tegernfee ben 24. Marg 1545. (Abfchrift.)

# 2) Autographen: Cammlung #)

mod

Bibliathe kar harter begriinbet, junachft mittelft Berwendung ber von verschiedenen Gelehrten an ihn gelangten Briefe.

1) Phiraus, D. 3., Dr. med. 2) Schmeller, 3. A., f. Cof-Bibliothefar.

#### C. Landfarten und Plane.

Anfauf

aus bem Rudlaffe bes f. Staaterathes 3of. v. Stichaner:

Weltfarte in Merfatore-Brojektion von Reicharb. Nurnberg. Binnenmeere und Seen ber Erbe von Grasmuller. Runchen 1835.

Maturliche Claffification aller Deere. 2 Bl.

Gebirge.

Afrika

von Reinede. Musg. 3. Welmar 1812.

Blan ber Stadt Algier und eines Theils ber Umgebungen. — Algier und bas Mittelmeer von Michaelis. Munchen 1830.

Province de Constantine. Paris 1837. — Croquis de la ville de Constantine par St. Hypolite 1836. Bell. gut allg. Atg. Augéburg.

Marotto. Glogau.

Meroe. (Eigentlich bie Umgebung bes Rifftromes. Brudftud. Ausland 1836. Rr 245-247.)

Amerifa. Mugeb. 1805.

Mfien. Guffefelb. Rurnberg 1793.

Auftralien (Gubland.) Augeburg 1818.

Guropa, Theile bavon.

Britisches Meich. Großbritanten und Irland von Strett. Nurnberg 1817.

<sup>\*)</sup> Rumer 1 ift Gefdent vom herrn De, Bal. Ulrich und Rr. 2 (gacfimile) bom herrn Dofrach von Deffauer.

England. Mannert. Murnberg 1819.

Docks at Liverpool. 1810. (Bruchftud.)

London zwolf Meilen in ber Runbe. Weimar. 1805.

- Reuce Parlamentegebaube, fammt Grundrig. (Aus-

Danemark. Murnberg.

Pentschland. Germania magna. Reichardi Orbis terrarum antiquus a Campio editus Norimb. 1824. Tab. XII.

Allemagne 1803, par Brion et Maire.

Morbbeutschland von Reicharb. 216g.

Subweftlicher Theil Deutschlands von Aplander.

Baierifche Monarchie nebft Burttemberg, Baaben, Sobengollern, Lichtenftein ic. aus Sohmanns Charte von Deutschland. Abg. 1816.

Der Rhein von feinem Cinflug in ben Bobenfee bis Befel, nebft ber Mofel von Erier bis Cobieng von hoffmeifter. Beibelberg.

Baben. Theil bavon. Geligmann Redenborf.

Delineatio Brisgoviae cum civitatibus silvestribus etc. Seutter Aug. V.

Mefarfreis von Chrmann. Mannheim 1819.

25 afjern. Electoratus Bavariae tabula chorographica. Gg. Ph. Finckh.

- compendiosa delineatio. Finckh 1684.

Bavariae superioris et inferioris descriptio. S. I. s. a. Geographifche Mauthtatte von Babern 1764.

Der Baprifche Rreis. Mugeburg 1796.

Ronigreich Babern 1806 von Berbegen.

Babern 1808.

Baier. Monarchie von Mannert. Murnberg 1808.

Boftfarte von Baiern. A. v. Coulon 1810.

Theile von Bayern, 11 Bfl. Beimar.

34 Grundfteuer-Ratafterfarten.

Ueberfichtstarte ber Antrage bei ber Rammer ber Mbg. 1842/43 auf Uebernahme ber Diftritteftragen ac.

Mineralische Quellen bes herzogthums Baterns und ber obern Bfale.

Landgerichte Altborf, hersbruck und Lauf 1835.
Descriptio topograph. dioecesis Augustanae. —

Umgegend von Augeburg. 2 Stadn. - Umgegend bes Uebungelagere bei Augeburg. 1838.

Tabula geograph. Episcopatus Bambergensis. Lotter Aug. V. — Surftenthumer Bamberg und Bahreuth von Sammer.

Umgebung bes Bartholoma = ober Ronigfees von Aulitiched 1819.

Landgericht Brud 1852.

- " Cham von Bort. Sogon.
- \_ Dadau 1809.
- " Dintelebuhl, Feuchtwang, Baffertrubingen und herrieben 1834.

Landgericht und Stadt Eichftabt 1839.

Plan ber Armen-, Rranten- und Irren - Anftalt gu Frantenthal.

Landgericht Freifing 1841.

- Friedberg 1812.
- " Griesbach und Rotthalmunfter 1838. Silpolitftein und Grebing 1833.

Sphrographische Karte bes 31lerfluffes. 8 Bl. Wettenleitner. Munchen. — Gaue bes Mittelalters in bem 31lerfreife 1815. Munchen. — Guter- Urronbirungen in ben Gemeinden bes 31lerfreifes 1814.

3farfreis von A. v. Coulon.

Landgericht Relbeim von Lort. Sbichn.

Deularplan ber Alt- und Reuftabt Rempten. Sogon.

- Blan bes hochfill. Stiffes und ber Reichs-Statt Rempten. Bobenehr Aug. V., besgl. Thanner 1737.

Leg. Rösting. Sbichn.

" Landsberg 1811. (Gefchent vom Grn. Rath Ser.) Pfarret Leibelfing im f. b. Lbg. Straubing, Lori 1810. Sbgchn.

Abrig ber Statt Linbam, und berfelben Oberfeit, von 3. A. Rauben.

Lauf bee Danns von Schweinfurt bie Bertheim. Lochner Nor.

Delineatio Tractvvm Memmingensis. Rupff. -

Grundrif ber Stadt Memmingen von Ruprecht. 1737. Augeburg.

Stadt Mindelheim mit Umgebung. Bachmair. Bbichn.

Landgericht Munchen 1810. — Munchen nach Green von Boffelt. — Plan ber Restdenzstadt Munchen mit faumtlichen kurfürstl. Brunnhäusern von Baaber. Gem. Stochn. — Stadtplan von Munchen 1814. — Umgebung bes Schwabinger Thores zu Munchen. Gem. Stochn. — Munich 1824.

Ober Theil ber ehem. f. b. Proving Neuburg von Reber,

Kandgericht Neuftabt a. b. Walbnaab und Beiben 1840.

Das Rorbgau ber f. b. Proving Neuburg von Reber 1808.

Die Landgerichte Nurnberg und Erlangen, bann bie Städte Erlangen, Fürth und Nurnberg 1835.

— Nurnberg trigonometrifch aufgenommen von Spath. Nurnberg.

Dberbonau-Rreis von Fembo. Murnberg 1824. Stenographia monasterii Ottoburani 1676. — Kerritorial-Bestigungen best ehem. Reichsftifts Dbtenbeuren, Rach Schlegg von Gabelsberger. (Munchen.)

Fürftenthum Baffau. Diewald. 1805—6. — Landsgericht Baffau, Wegicheib und Wolfstein. Anfchluß an die Finkliche Karte. — Plan der Stadt und Gegend von Baffau. A. v. Coulon aufgen., 3. v. Stubenrauch gez. Sozchn. — Situations-Plan der Stadt Paffau von Unruhe 1809.

Brofpette-Charte von Sochen - Beiffenberg von Schwaiger. Munchen. Desgleichen eine Sohn. Landgericht Bfaffenberg zu Mallersborf von Lori 1810. Stadn.

Landgericht Rain 1835.

Denfmurbigfeiten bes Regentreifes von Rubharb und v. Sutor.

Grundrif ber fill. Primatischen Restenzstadt Regen 8burg 1808. Mahr Rgebg. — Geometrischer Plan von bem RSt. Regensburgischen Burgfrib von Lori 1810. Sogen. — Grundriffe von bem Regensburger Theater. Phychn.

Regatfreis. Murnberg 1836.

Palatinatus ad Rhenum. Homann Nurnberg. —
Palatinatus inserior. Seutter Aug. — Synopsis
circuli Rhenani inserioris. Seutter Aug. V. —
Mheinbahern 2c. Carisruhe 1817. — Rheinfreis. Augsburg Walch. — Uebersichtstarte
vom R. B. Rheintreise 1823. — HöhenProsile (im Rheintreise). — Rheinlauf längs
ber Baher. und Babischen Gränze 1817 und
1825. Speher.

Romerstraße (von Baterbrunn bis Gelfenborf in DB). Sogon.

Lanbgericht Roggenburg unb Guggeriches Deblatgerichisbezirt Weiffenhorn von Sauter 1813 - 14 Bbichn.

Landgericht Schongau 1817. — Grundrig ber Stadt Schongau von Fribl 1815. Sogon.

Landgericht Schwabach 1833.

Schwaben und Neuburg von Frhin. von Rifiler. Munchen 1838.

Rreishauptftadt Speher 1821 von Rochel.

Lanbgericht Stadtamhof 1839. — Situationsplan ber großen Strafe zu Stadtamhof von Bieg- Ier. Sogon.

Situationsplan über bie Bicinal-Strafe von Stallwang gegen Röpting und Biechtach. Sobicon.

Landgericht Starnberg 1810. 1852.

" Straubing. — Stadt Straubing in ihren Ruinen 1780 von hiersteiter. Spacen. — Grundriß ber Stadt Straubing 1810. Sogen. Teufele-Mauer 1808. Staden.

Landgericht Traunftein 1816.

Troft berg 1814.

Alterthumliche Buntte im Ebg. Zurfheim.

Landgericht Bafferburg 1813.

Städtchen Weiffen horn im Alerkreis 1816. Sozchn. Landgericht Werbenfels. Anschluß an die Fin-

fische Karte 1808.

Landgericht Bolfratehaufen 1812.

Episcopatus Würceburgensis. Lotter Aug. V. 1791.

Dberamt Bwebbruden von Britich 1794.

Chfitl. Waldungen Forftmeifter-Amte 3mifel von Sagit 1801. Sbachn.

- Braunschmeig Die Fürstenthumer Grubenhagen , Catenberg, Bolfenbutel und Blantenburg. Guffefelb Rurnberg 1786.
- Deffen Caffel. Mappa circuli Rhenani superioris, in quo oculis sistuntur Landgraviatus Hasso-Cassellanus, Darmstadiensis, Rhenofeldensis, Abb. Fuldensis etc. Seutter Aug. V.
- Beffen-Darmstadt Situations-Charte von haus. Dft.
  Archiepiscopatus Moguntini und cum adjacentibus repraesentatio. Person. Plan von Mahng von hoffmelfter. helbelberg 1822.
- Hohenzallern : Bechingifche Forft Carte 1733 von Freueberg.
- Preußen. Preuß. Staat 1816. Schmibt Berlin.

Bergogthum Berg von Biebefing 1789-90.

RSt. Berlin 1786. Sogmann Berlin und Stettin. Ducatus Juliacensis, Cliviensis et Montensis etc. Seutter.

Plane von Robleng und Roln von Soffmeifter. Gelbeiberg 1822.

Sachfen, Ronigreich. Fembo Murnberg 1819.

Mürtemberg. Geograph. Sueviae descriptio. Kolleffel Aug. V. — Totius circuli Suevici Tabula chorographic. Aug.

Comitatus Limpurgensis. Norimb. 1749.

Landvogtei Rothenburg v. Gelbte. Stuttgart und Tübingen.

Schlachtlinien um Biberach 1796. (Rufflich)

France divisée en ses Departements. Paris 1791. Frankreich von Streit. Weimar 1811.

von Mannert. Murnberg 1811.

" in Departements eingetheilt. Augsburg. 1820.

Alsatia Landgraviatus. Seutter Aug. V.

Lotharingiae tabula generalis.' Homanu. Nürnberg. Département du Bas Rhin. Paris 1790.

Plan routier de la ville et (des) fauxbourgs de Paris 1815. Rochefort.

Militarifche Rarte von ber Veftung Strafburg, ber Befte Rehl ac. Darmftabt.

Manoeuvres des Pontonniers exécutées devant S. M. Louis-Philippe. Strasbourg.

Griechenland. Plan ber Geeschlacht im Safen von Navarin 1827. Frankfurt a/M.

Italien. Augeburg 1820.

Morbliches Stalten von Mannert. Murnberg.

Sarbinien. Regine celsitudinis Sabaudicae status. Homann Nürnberg. — Ducatus Saubaudiae, Princip. Pedemontinm ut et Ducatus Montisferrati. Walch A. V. 1793.

Siciliae Regnum, cum insula Sardinia et max. parte Regni Neapolitani. Seutter A. V. — Golfo di Napoli.

Mieberlande.

Holland: Ducatus Luxemburg a Seutter. Aug. V. Beigien: Belgique par Hérisson. Paris 1815.

Umgebung von Antwerpen mit ben Forts 1832. — Plan ber Stabt Antwerpen. (Beil. zur neuen Spehrer Ztg.) — Plan des operations du siège de la Citadelle d'Anvers. — Pont militaire sur l'escaut près d'Anvers 1585.

Gefterreid. Boftfarte von Defterreid. Munchen. Gleifiner und Genefelber.

Boft- und Strafentarte von bem öfterreichischen Raiferftaate, nach Liechtenftein von Bartich. Wien 1811.

Ralferthum Defterreich von Reicharb. Murnberg. Ergbergogthum Defterreich von Jaillot. Ling.

Delineatio marchionatus Burgoviae sceptro austriaco subditae, de Michal. Scutter Aug. V.

Dalmatten. Mugeburg 1807.

Inn-Biertel in bem Ergherzogthum Defterreich. Mugeburg, Lotter.

Umgebungen von Rarisbab und Eger. Brag.

Ducatus Mediolani per Homann.

Lagunen von Pabua, Benebig zc.

Salzburg und Berchtesgaben. — Principat. et Archiepiscopatus Salisburgensis mappa geogr. delineatus. Lotter Aug. V.

Bill. Schwarzenberg. Schwemm. Ranal in Bohmen, v. Allweber. 1816. Souchn.

Tirolis. Seutter. — Gefürstete Graffchaft Eprol 1820. — Augeburg. — Eirol. Tevini. Innebrud 1820. — Via Claudia Augusta Tridente-Veldid.

Die Ungarifden Erbftaaten. Beimar 1836. - Dfen und Beft. Refcauer 1808. Sbiden.

Provincia Arlborgica a Bl. Hueber 1783. — Boratiberg 1806.

Garten-Anlagen von Beltrus (in Bohmen). 3. Schmibt. Bien.

Ben fammt anftogenber Gegenb. Seutter in Augsburg.

— Chorographia VI milliarium Regionis circa vrbem Viennam, ex mappa Vischeriana accommodata per Homannianos heredes 1748. — Gegenben um Wien von L. Schmibt. Wien 1808.

Portugal. Murnberg 1799.

Mußland, Theile bavon. — Imperium russicum a Mannert. Tab. 1 westlicher Theil. — Ruffliche Provinzen nörblich und füblich vom Raukafus. München.

> Blane von Mostau von Gög und Dietrich. Munchen 1812. Königreich Bolen 1831. Bruchftud.

Someden mit Mormegen von Streit. Murnberg 1818.

Schweiz. Mappa geogr. Helvetiorum Reipublicae Bernensis à Soutter. Aug. V. — Cantone St. Gallen und Appenzell. Scheurmann. — Stadt St. Gallen 1809. — Rheinthal von Feer.

Spanien und Portugal. Augeburg 1823.

Curkei. Magni Turcarum dominatoris Imperium per Europam,

Asiam et Africam. Lotter Aug. — Bosphorus thracicus. Nürnberg 1764.

Montenegro par le Comte de Karacsay.

Rriegstarten. Rriegetheater ber teutschen und französischen Granzlanden zwischen bem Rhein und ber Mosel.

Bl. 2, 4 — 6. Rheinwald Mannh. 1794. 1797—99.

Theatrum Belli sive Tabula qua maxima pars
Danubii et praesertim Hungaria cum aliis regnis
delineantur ... à Seutter, Aug. V.

Rriegs-Schauplat zwischen Rufland, Desterreich 2c.
gegen die Türket. — Rriegsschauplat zwischen Rufland und Persten. Weimar 1826.

# D. Sandzeichnungen, Aupferstiche und Lithographien.

A. Darftellungen vermischter Gegenftanbe.

a) Befchente.

- I. Bon Geren Runstmaler U. Godi in Munchen: Unficht bes Ungerthores in Munchen. (Color. Sandzeichnung bes Geren Geschentgebers.)
- II, Bon Beren Dr. Spacinth Sollanb:
  - 1. Ein Portrait bes am 18. Juni 1853 verftorbenen Oberftubien-Ratbes Benebift von Gollanb. (Delgemalbe,)
  - 2. Anficht bes ehemaligen Reichsstiftes Neresheim. (Rupferflich von Beremlas Rilian.)
- III. Bon herrn Ministerialrath Grafen hunbt in Munchen: Bleistiftzetchnung eines zu Dachau befindlichen zweihandigen Schwertes (Flammberg genannt) aus bem Ende bes 16. Jahrhunderts.
- IV. Bon herrn Staatsraths-Lithographie-Inspektor Zach bahier:
  Bier lithographische Tafeln mit Abbildungen von Grabmonumenten
  aus babenischen Kirchen und Klöstern (Pfalzgraf Otto zu Neumarkt, St. Aurella bei St. Entmeram, St. Emmeram, heinrich
  ber Bogler, Warmund Graf von Wasserung, Konrad von hepbeck,
  Wilhelm von Bopfingen, hemma Gemahlin Kaiser Lubwigs bes
  Deutschen).
  - b) Antauf.
  - I. Bier Anfichter: Rirche von Siefing, Landstrage nach Sendling, bas Karlsthor und ber alte Thurm in ber Frauenstraße zu Munchen. (Lithograph, von Suftav Weng.)

- II. Funf Ansichten von Rhobus, Gallipoli, Smyrna, Constantinopel und bem Serail. (Kupferst.)
- III. Sechs Mach felrain's che Familien-Porträts: a) Georg v. Machelrain, Freiherr zu Walbed, AET. 31. A. 1596. b) Derfelbe
  v. 3. 1626. c) Maria v. Mächstrain, Freifrau zu Walbed, geb.
  Frehin zum Degenberg. d) Christina Sibonia v. Mächstrain rc.,
  geb. Frehin zu Auersberg und herrin zu Schönberg, 1626.
  e) und f) Ein mannliches und ein weibliches Portrait ohne Betschriften. (Colorite Copien nach ben im Schloße Wallenburg
  verwahrten Originalien.)
- IV. Que bem Rudlaffe bes t. Staaterathe v. Stichaner:
  - 1. Bwei Anfichten bes Reichsstlifts Ottobeuern und ber Cartaufe Maria Saal zu Buxheim. (Rupferft, von Klauber in Augsburg.)
  - 2. Große Anficht bes Marktes Rofenheim. (Rupferft, von Raag in Munchen 1799.)
  - 3. Drei Anfichten von Memmingen, Linbau und Augeburg; lettere Stabt, wie fie i. 3. 1521 mar, und Rupferft. von Gabr. Bobenobr.
  - 4. Großer Grundplan ber Stadt Raufbeuern. (Color. Sandzeichnung.)
  - 5. Grofe Abbilbung eines uralten Muttergottes-Bilbes in ber Pfarr-Rirche zu Donaumorth. (Geg. von Baur 1822, Lithographle.)
  - 6. Zwei Tafeln mit Abbilbungen romischer Denksteine. (Gez. von Otto v. Gefner.)
  - 7. Eine lithogr. Tafel mit Schriftproben alter Taufbeden und eine Tafel mit Abbilbung ber bei bem Schlofe zu Cabolzburg eingehauenen Schriftzeichen.
  - 8. Gine Tafel mit Abbilbung von Alterthumern von Meroe.
  - 9. Eine handzeichnung mit ber Anficht bes Denfmals fur Konig Otto bei Aibling.
- V. Aus ber Alterthumer Sammlung bes Geren Professors Berch I ju Dunchen:
  - 1. Alter f. g. Manbl- Ralenber mit holgichnittfigurden. 12° (Titel und Schluß fehlt.)
  - 2. Abbilbung ber Frangisfanerfirche in Munchen vor beren Abbruch. (Lith.)
  - 3. Baberifche Gerzoge, Stifter und Gutthater ber Frauenkirche in Munchen. Mit einem Rupferfliche von Jungvirth (1781), eine Abbilbung ber Frauenkirche und bie Portrate ber fraglichen (feche) Gerzoge barftellenb.
  - 4. Ueber 60 Grab-Infdriften aus ber Frauenfirche babier. (Sofdrift.)

- 5. Abbilbung bes Monuments bes Munchner Patrigiers Cuftach Ligfalg in Munchen bom Jahr 1576. '(Gbg.)
- 6. Abbilbung bes Monuments bes berühmten Dufifere und Patrigiers Pamman an ber Frauentirche. (Gog.)
- 7. Abbilbung bes Architeften ber Frauenfirche 3org Gangtoffen + 1488. (Apfil.)
- 8. Abbilbung bes alten großen Bredcogemalbes an ber Bleifchsbant im Thal von 1400?) (Bbi.)
- 9. Abbilbung ber Inichrift auf bem fupfernen Wetterboben bes Raththurmes in Munchen. (Sandzelchnung.)
- 10. Gine Anficht von Munchen vor Erbauung ber alten fteinernen Sfarbrude. (Golgidnitt.)
- 11. Genaue Abzeichnung ber Infdrift von 1533 auf einer hollgernen Tafel, vermauert gewesen bis 1833; gefertigt beim Sausbau bes baier. harnafch - Meifters Sans Schent im Gruftgaßden. (handzeichnung.)
- 12. Anficht bee rothen Thurms ju Munden. Bufammengefcoffen 1796. (Apfil.)
- 13. 2 Blätter: Plan bes antiten Grabhügels zu Schleißheim und Abbitbung ber im Jahr 1838 gefundenen Gefäge und Detailltrung eines römtichen Grabhügels. (Bgl. Oberb. Archiv Bb. I. S. 427.) (Hbg.)
- 14. Copie bes Bilbniffes bes infulirten Bropftes Bolfgang Reiffenftuel zu Webarn von 1626. (Sbz.)
- 15. 3 Blatter febr feltner Beilagen und Nachtrage ju Belfer's romifchen Infdriften u. a. Sammlungen. (Golgidn.)
- 16. Copie ber aghptifchen Infchrift auf einer Canope, gefunden in Burgen bei Landsberg 1805. (Bbg.)
- 17. Abgeichnung mit Bilb und Infdrift eines griechischen Steines in Munden, ausgegraben im Jahre 1825. (Bbg.)
- 18. 2 Blatter Inschriften auf 2 romischen Steinen, ausgegraben beim Beftungsbau zu Ingolftabt. 1836. (Bbg.)
- 19. 2 Blatter Abbilbungen einer romifchen Bronge-Statuette (Bictoria), gefunden im Breitmoos bei Bafferburg. (Febergchg.)
- 20. 2 Blatter Abbitbungen eines Bacchus-Torfo aus rothem aghpttichen Grantt, gefunden in Oberbabern. (Gbg.)
- 21. 2 Biatter Abbilbungen einer Bacchus-Statuette von Bronge, gefunben bei Auging. (Litb.)
- 22. Abzeichnung ber Umfchrift auf einem gemalten Genfter in

- Welshelm von 1499. (Margret hunderpfundin sein hausfraw der got genedig sei 1499.) (Bleiftliftgchg.)
- 23. 7 Blatter Abbilbungen ber Schniharbeiten an ben Beiftubien in ber uralten Rirche in Steinkirchen bei Dachau, ber Sage nach 1000 Jahre alt. (Bieiftiftachg.)
- 24. Dreifache Abbilbung bes romifchen Tempels am Fuße bes Rarleberges im Mubithal. (Febergcha.)
- 25. 2 Plane ber vielen Romerhugel bei Poding und bei Deifing nachft Starnberg, mit Notigen über ben großen Opferhugel. (Bb3.)
- 26. Plan ber Romerhügel im Traubinger-Felb bei Poding. (Bb3.)
- 27. 3 Blatter Sanbgeich nungen ber großen Dofaitboben bei Salgburg, entbedt 1814; burd, Grn. v. Thierfch ex offic, befichtigt. (Dog.)
- 28. Rupferflich bes Sauptblattes obiger Beichnung; aber von einem Frangofen nicht rein aufgenommen, wie ber Bergleich mit ber vortrefflichen Sandzeichnung zeigt. (Kpfft.)
- 29. Gebentblatt, großes, an bie Inbuftrie-Ausftellung in Munchen. (Lith.)
- 30. Große Detailfarte, alte, eines großen Theiles von Dberbabern von Freifing bis Ingolftabt mit bem noch untultivirten Don au mooe.
- 31. Großer Plan bes kultivirten Donaumoofes vom 3. 1791, von 306. Dich. Mettenleiter. (Rpfft.)

## B. Bayerifche Bappenfammlung.

Die Vermehrung ber Sammlung für bas Jahr 1856 umfaßt nachstehend verzeichnete, 143 colorirte Familien-Bappen aus 3. M. v. Prep's
baper. Abelsbeschreibung (Handschrift auf ber k. Hof- und Staatsbibliothek, Cod. bav. 2290 Bb. 27 — 30) und aus einem nürnbergischen
Bappenbuche (Cod. bav. 2055).

Auffeß, Kunz v.
Baumburg, Probst zu
Behaim (2 Wpp.)
Behaim, Paul
Berg, Hnr. v.
Canosta
Derrer, Balth.
Dornberg
Cib, Pilgram v. (3 Wpp.)
Cisenwanger

Elwanger
Erb von Waltsperg
Eschenloher
Esler, Konr., Schultheiß ao. 1226.
Verß
Vorbtenbach v. Reichelschwant
Kührer, Christoph, ao. 1603.
Geuschmibt, Har.
Grolandt
Groß
Vog, Konr., ao. 1343

Grundtherr, Ulr. so. 1653 Saller, Rupr., ao. 1478 Baretorffer, Baul, ao. 1610 Sobengollern, Menrath Graf v. Borbegen 3mhof, Andr., ao. 1570 Ingram Raltenthal Rammerftein, Geifr. v. Ratterbeden Reppper Roler, Erfebrecht, ao. 1313 Rollberg Rrautler Rreg, 30h. Wilh., ao. 1655 Ruborffer Rulebeim, Rapolt b., ao. 1327 Runberrn Lämmlein Lamprecht Lanaman Lauffenholt, Fribr. v., ao. 1389 Libmad, Bans v. Pinfen. Maurer ober Meurlin (3 Mpp.) Menbel Menbelein Milidling Morteifen Munger von Bamberg Duffel v. Efchenau Meuenmart, Die b. Mortwein Mütel, 30ach., so. 1602

Obernit, Sans v., so. 1505

Pfinging, Berth. ao. 1282

Bomer, Og. Albr. ao. 1654

Drbtlieb

Ballavicint

Buden Rebern, b. Reinfperger Rietber Riether von Bodeberg Rofenberg, Bans b. Rugen Schlewiger Schluffelfelber, Bilib. so. 1586 Schmugenhofer Schopper Schrater Schüten Schugen von Sadenbach Sigmein Sparned, Sans v., ao. 1416 Starf, 3af., ao. 1617 Steinfelb, Rung b. Streitberg Tebel Tebel, Ermreicher genannt Thilman v. Brembt ao. 1534 Thurbeim Trachten Trautling, Ulrich v. Tunz Bolthamer, Paul, so. 1503 Bordtel Babenftanneler. Bampel Magenbuech, v. Balbftromer, Graem. Balbftromer v. Reichelsborf Walffen Ballenftein Waltenftein Walwarth Wartenfteiner

Brünfterer

Weichsborf, hans v., so. 1500
Weigel von Weigelshof (2 Wpp.)
Wendelstein, v.
Wengenstetten
Wengthammer
Wernach
Wernauer
Werthbolzer, v.
Wesserburger, v.
Westernach
Westhausen, Joach, v., so. 1562
Wienhover
Wilbenwarter, v. (2 Wpp.)

Wirtemberg zu Mumelgard, herzog v.
Wisenborner
Wisdenstein
Widgenstein, v.
Wurmberger
Betigen
Bermeilnab
Billy, Graf v.
Bimmern, Krhr. v.
Bimpel
Birthenborf
Born v. Born

### C. Bayerifche Portrat-Sammlung.\*)

- Adolphus Joannes, Comes Palat. Rheni Bauariae, Juliaci, Cliviae et Montium Dux, Comes in Veldenz etc. Stpfft.
- 2. Albert's II., Gerzogs von Babern († 1397) Grabmal, fammt Stammtafel. Lith.
- 3. Albrecht (IV.), Bergog auf Bahrn. Bolgidn.
- 4. (V.), Comes Palat. Rheni, super. et infer. Bavar. Dux. Rpfft.
- 5. VI., Ernesti I. fil. Rpfft.
- 6. VI., Guliel. f., Alberti nepos, vtrivsque Bavarine dux. Rpfft.
- 7. Aretin, Chph. For. v., Appellationsgerichte-Brafibentgu Reuburg. Lith.
- 8. Bed, Chr. Low, Pfarrer im Clofter Wettenau, geb. 1736. Fifchet del. Nilson sc. A. V. Rpfft.
- 9. Clemens Franciscus, Dux Bavariae 1754. Rojch sc. Mon. Rpfft.
- 10. Dall'Armi, Andr. Painted by Edlinger, engrav'd by John. Rpfft.
- Fordinandus I., Alberti V. Boi. Ducis et Annae Archiduc. Aust.
   Filius, nat. 1550, † 1608. Van Achen pinx. Zimmermann sc. Spfit.
- 12: - Bergog in Babern, Pfalggraff am Rhein. Rpft.
- Comes Palat. Rheni, superioris ac infer. Bavariae Dux. Pet. de Jode exc. \$\mathcal{R}\$pfft.
- Maria, Comes Palat. ad Rhenum, utriusque Bavariae Dux,
   S. R. I. Elector. Aubry exc. Spfft.

<sup>&</sup>quot;) Rr. 1 ift Gefdent von herrn Rath Ber, und Rr. 40 von ben hinterlaffenen bes brn. Staatsrathe v. Sticaner. Die übrigen murben burd Rauf acquirirt.

- 15. Feuerbach, Paul Joh. Anf. Mitter v., R. b. Staaterath unb Braffbent. Litb.
- Grotta, Alexander L. Baro de, Maximiliano duci Bavariae etc.
   à consiliis, cvbicvlis, reique tormentariae praefectvs Ligae catholicae.
   L. Kilian sc. W. Kilian exc. Spft.
- 17. Haslang, Hoogencamer et Giebing, Gg. Christophorvs Bero de, vtriusque Bavariae Praefect. Haereditar. Praeses in Pfaffenhoffen, et Elect. Bavariae Consil. intimus, Cubicular. Aulacque eiusdem Mareschal. atque ad Pac. Univers. Legat. plenipotent. etc. P. Aubry excud. Rofft.
- 18. Bertel, Joh. Jac. jun., Rebacteur bes officiellen Intelligenzblattes, ber R. b. Stadt Augsburg 2c. und burgerl. Sauptmann, ehmals in Raiferl. Militair-Dienften behm 50. Linien-Infanterie-Regiment, geb. ju Augsburg 1778. Boderobt so. Apfit.
- 19. Suebpauer, Theoph., geb. 1749. Bod sc. et exc. 1800. Rpfft.
- 20. Joannes Casimirus, Bfalggraff am Rhein, Gergog in ober: und untern Babrn. Rpfft.
- Jean Theodore, Duc des deux Bavières etc., Evêque et Prince de Liege etc. Jos. et Jos. Klauber sc. A. V. Spift.
- Carolus Albertus, Dux superioris et inferioris Bavariae, et Palatinatus superioris, Comes Palatinus Rheni, S. R. I. Archi-Dapifer et Elector, Landgravius Leuchtenbergae etc. Spfit.
- Theodorus, Com. Pal. Rh. S. R. I. Archi-Thesaurarius, Elector etc. Ziesenis p. Jos. et Joa. Klauber sc. Aug. V. Rpfft.
- 24. Carl Theodor, in Ober- und Nieder-Bapern, auch der Ober-Pfalz Gerzog, Pfalzgraf bei Mein, des hell. Nom. Reichs Erz-Truchfeß und Churfurft. Brand pinx. Beer dol. 1790. Neubauer so. Frankfurt a/M. Kofft.
- 25. Churfurft gu Pfalg-Batern. 1795. B. Beng so. Apfit.
- 26. Bubwig Carl August, Rronpring von Pfalzbaiern zc. Boderobt sc. Apfft.
- 27. Rurpring. Rpfft.
- 28. - Schramm del. et sc. Mon. 1801. Rpfft.
- 29. Rronpring von Babern. C. Schule. sc. 1816. Apfft.
- 30. (Lubwig I., Ronig von Babern.) Bum Neuen Jahr 1826. Seinen Freunden von C. Gelbeloff. Apfit.
- Maximilianvs, Comes Paletinus Rheni vtriusque Bauarie Dux,
   S. R. I. Elector. P. Aubry exc. \$\mathcal{R}\$pfft.
- Maximilianus Ademus, Lendgravius Leuchtenbergensis, Comes ab Hals etc. Rpfft.
- 33. Meyr, Marcus Chrph. L. B. de, Electoris Bauariae etc. Consiliar.

- intimus, Consilij Castrensis Director, et Praefectus in Statt Am hoff. C. G. ab Amling del. et sc. 1694. Rpfft.
- Osterwald, Pierre d', Conseiller intime de S. A. S. Elect. de Bav. et Directeur du Cons. Eccles. Peint par G. Demarée. Gravé par J. A. Zimmermann. Spfft.
- Philippus Lvdovicus, Comes in Hanau et Rhinek, dom. in Minzenberg etc. Rpfft.
- 36. Comes Palat. ad Rhen., Electorat. Palat. tutor et administrat. Bavariae, Jul., Cliv. et Montium ducis, Veldentii, Sponh., March., Ravensp. et Moersae comes, dom. in Ravenstain etc. † 1614. (Auf bem Tobbette.) Rpfit.
- Pvchaim, Jos. Rnd. Comes a, S. C. P. Consiliarius intimus et supremus comerarius. Rpfit.
- 38. Rechberg, Max Em. Fhr. v. Rellerhofen pinx. Raufchmahr sc. Rpfit.
- 39. Schrettinger, Bilib., geb. 1772. Rach E. B. Bod's Zeichnung bon ibm felbft gestochen 1801. Rofft.
- 40. Stichaner, 3of. v., f. Staatsrath und erfter Borftand bee biftorifden Bereines fur Dberbabern. Bhotographifche Unftalt von Loderer.
- 41. Er öltich, Bolfr. Dan. Bor. v., R. b. Decan, Diftritts-Schuls-Inspector und Stabt-Bfarrer zu Nörblingen. Abam delip. 3. C. Bod sc. Norimb. Kpfft.
- Vnortl, Franc. Jos. L. Baro de, Elector. Bavariae Consiliarius etc. Spätt. sc. Spfft.
- 43. Belben, Carl Mug. 3of. For. v. Rpfft.
- 44. Berth, Joh. Bhr. v., Rom. Ran. Man. und Churffil. Dofi. in Babern General-Belbt-Marfchalt-Leutenant und Obrift. Rpfft.
- 45. Rriege-nath, Cammerer, General über bie Cavalleria unb Obrifter. Aubry exc. Rpfft.
- Gvilielm vs (Wilhelm) V., Alberti V. fil., Com. Pal. Rhe. vtr. Bav. dux. Rpfil.
- Wolfgangvs Wilhelmvs, Com. Pal. ad Rhenum, Dux Bavariae,
   Jvliaci, Cliviae et Mont., Com. Veldent., Spouheim, March. Ravens-pur. et Mörsae, Dom. in Ravenstein. M. et W. Kilian 1615. Spft.
- Comes Palat. Rheni, Dux Bavariae, Juliae, Cliviae et Montium etc. Aubry exc. \$pfft.
- Wolfgangus Wilhelmus, Comes Palat. Rheni, S. R. I. Princeps, Dux Neoburgicus. Ziesenis p. Jos. et Joa. Klauber sc. Aug. V. Καρήτ.
- 50. Birngibl, Roman, geb. 1740. Manfinger pinx. Bod s. 1796. Rpfft.

# E. Müngen, Medaillen und Giegel.

- a) Romifche Mungen.
  - 1) Befchente.
- 1. Bon Berrn Ritter von Grundner, f. Lanbrichter in Ingolftabt :
  - 1) L. AVREL. COMMOD. Caput laureatum.
    P. M. TR. P. XVI. IMP. VIII. COS . . . Mulier stans dextra
    temonem, sinistra cornucopiae. S. C. Aes.
    Gefunden bet Geroffing, 2dg. Ingolftadt.
  - 2) HADRIANVS . . . . Csp. laur.

    Dea Spes. S. C. Epigrapho detrita. Aes.

    Gefunden bet Pförtng.
- II. Bon Beren Rellner, Pfarrer in Sochborf, Lbg. Friebberg :
  - 1) Bier untenntliche rom. Brongmungen. Gefunden bei hochborf.
  - A. K. ATP ΠΡΟΒΟΣ ΣΕΒ. Cap. laur. Victoria gradieus cum corona, in area L. Aes. Ebenbasethi gefunden.
- III. Bon herrn hofpriefter Riebl in Fürftenfelbbrud:
  HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Cap. laur.
  Mulier stans d. spicas s. canistrum. S. C. Aes.
  Gefunden bei Schöngeifing.
- IV. Bon herrn Lycealprofeffor Dr. Sighart gu Freifing : Gine unkenntliche brongene Romermunge.
  - V. Bon Berrn f. Landgerichts-Affeffor Balbhor in Landsberg:
    - IMP. PROBVS P. F. AVG. Cap. radiatum.
       PAX AVGVSTI. Pax d. ramum, s. hastam, in area Q, in imo XXI. Aes.
    - IMP. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P. COS . . . Cap. laur.
       Figura stans d. clata. Epigraphe detrita. Acs.
    - IMP. CONSTAN . . . Cap. diadematum.
       Sol stans d. elata. s. globum, in area T. F, in imo P. TR.
       Epigraphe detrita. Aes.
       Gefunden bet Lanbeberg.
      - 2) Anfauf.

IMP. TRAIANO AYG. GER. DAC. P. M. TR. P. Cap. laur. COS. V. P. P. SPQR OPTIMO PRINCIPI. Tropaeum. Argent. Gefunden zu Bforing vom Sausbefiger Wenbler, eingesenbet burch bas igi. Landgericht Ingolftabt.

#### b) Mittelalterliche und neuere Dungen.

#### 1) Befchente.

- I. Bon Geren Jafob Reliner, Pfarrer in Bochborf:
  - 1) Ein Bamberger Beller von 1786.
  - 2) Ein Deutschorbene-Rortling von Joh. Caspar von Ampringen 1668.
  - 3) Gine Luttider Rupfermunge o. 3. von Max Beinrich.
  - 4) Ein Mainger Rreuger von Lothar Frang von Schonborn 1712.
- 5) Zwel Salzburger Silberpfennige 1740 und 44 von Leopold Anton v. Firmian und ein Kreuzer 1754 von Sigmund v. Schrattenbach.
- 6) Reun fleine Rupferpfennige ber Stadt Augsburg von 1621. 22. 51. 53. 59. 96 und ein Augsburger Schrannenzeichen von 1624.
- 7) Gine einseitige fleine Rupfermunge o. 3. von Buchborn.
- 8) Gin Frankfurter Beinzeichen von 1706.
- 9) Ein Silberpfennig 1798 von Schwäbifch-Sall.
- 10) Drei einseitige fleine Rupfermungen von 38nb.
- 11) Ein Ripperfreuger 1622 von Rempten.
- 12) Dret einseitige kleine Rupfermungen 1692 und 95 und o. 3. von Lindau.
- 13) Bier Gilberpfennige 1718. 63. 92. von Murnberg.
- 14) Ein Ripperfreuger 1622 und brei Beller 1765. 78. 94. von Regeneburg.
- 15) Ein Roftoder Pfennig 1797.
- 16) Eine fleine einfeitige Rupfermunge von Rothenburg.
- 17) Acht einfeitige fleine Rupfermungen von Ulm.
- 18) Bapern, fieben Rippertreuger o. 3. und ein Schwarzpfennig 1624 von herzog Max I., weiters zwei Gilberpfennige von 1661, 1744, ein halber Rreuger 1765 und ein heller von 1804.
- 19) Churpfalg, Carl Philipp, ein Rreuger von 1742.
- 20) Chursachsen, 306. Georg I., Gennebergische Rippermunge von (16)21 in ber Große eines Zwanzigers.
- 21) 3mei Rupferfreuzer 1622 von Georg Bugger, † 1625.
- 22) Ein halber Rreuger 1739 von Erneft Graf von Montfort.
- 23) Schweig, ein Rreuger 1813 von Appengell, eine Silbermunge 1642 von Chur, ein halber Rappen von Freiburg, ein halber Bagen 1818 von Baabt, ein Dreiheller von Burich.
- 24) Ein Rechenpfennig von 3of. 3af. Diegel.
- 25) Funf biverfe fleine Gilber- und eilf Rupfermungen.
- 26) Ein Brafteat von Bartmann Bifchof von Augeburg 1249-1286.

- (Beifchlag Tab. II. Nro. 35.), gefunden im Jahre 1843 mit mehreren hundert ahnlichen Studen bei Pfaffenzell, Pfarret Cbenrieb im Landgericht Aichach.
- II. Bon Geren Direftor und Brofeffor Dr. Anfelm Martin in Munchen: Ein bagerischer Silberpfennig von 1609 und ein öfterreichischer Kreuger von 1629 von Ferbinanb II.
- III. Bom Geren Grafen von Bocci, f. Sofmufit Intenbanten in Manden :

Ein verfilbertes Bronzemedaillon auf Bapft Blus IX. mit beffen Bruftbild und ber Unficht der Beterklirche mit Umgebung.

- IV. Bom herrn hauptmann von Rogister in Munchen:
  Ein schwäbischer Brakteat aus bem XIII. Jahrhundert, gefunden
  1841 bei Pobing im Landgerichte Schongau. Derselbe zeigt ben
  vorwärtssehenden Kopf eines Bischofs mit ber zweispitzigen Müte
  und langen haarlocken, innerhalb eines breiten, abwechselnd aus
  halbbogen und mit Lilien besetzten Spitzen gebildeten Randes.
  Auf bem schwach geprägten Revers erscheint deutlich ein von einem
  Thurm überragtes und mit zwei niedrigeren Seitenthurmen besetztes Bortal. (Nicht im Beischlag.)
- V. Bon einem Ungenannten: Ein Montforter Kreuger von 1718, von Graf Anton.
- VI. Bon Beren Landgerichte-Mffeffor Carl Balbbor in Lanbeberg :
  - 1) Ein Deutsch-Orbens Biertel-Thaler 1612 von Maximilian Ergbergog von Defterreich.
  - 2) Bmei Throler Grofchen von Leopold und Ferbinand Carl.
- 3) Ein breiter Eproler Grofchen von Sigismund (1439 96).
- 4) Eine Sterbemunge von Frang Ludwig, Bischof von Bamberg und Burgburg, von 1795.
- 5) Ein Rreuger ber Stabt Augsburg von 1695.
- 6) Eine alte groschenformige Silbermunge mit Moncheschrift, von ber Stadt Ravensburg. (Appel IV. 2719.)
- 7) Ein Banbelepfennig.
- 8) Eine Benetianer Gilbermunge in 12er Große von Andreas Gritti, 1523-39.
- 9) Ein bohmifcher Maleh-Grofchen von 1590 von Rubolph II.
- 10) Gin Schaffhaufer Grofchen von 1597.
- 11) Ein Gorger Rreuger o. 3. von Maximilian I., 1500-19.
- 12) Gin Montforter Rreuger von 1697 von Graf Unton.
- 13) Ein fachfifder Schwertgrofden von 1538.

#### c) Stegel.

#### Sammtlich Befchenfe.

- I. Bon frn. Dr. Spacinth Sollanb:
  - 1) Ein Original-Siegesstod bes "LYCEUM CAROLINUM ZU NERES-HEIM", mit bem fürstlich Thurn- und Taxis'schen Wappert. (1803-–1806.)
  - 2) Ein Bacheffegel bes Furftbijchofs von Freifing, Johann Frang, Freiberen von Eder.
  - 3) Ein Wacheffegel ber Stabt Munchen vom Jahre 1478.
- II. Bon Geren Direktor und Professor Dr. Anselm Martin in Munden: Ein Original - Siegeistod, "DER. BADER. VND WVNDARZ. IN DILLINGEN."

## F. Antiquarifde Gegenstände.

#### a) Aus ber romifchen Beit.

#### Cammtlich Gefchente.

- I. Bon Gerrn Minifterialrath Grafen Gunbt: Steinfragment und ein Mortelftud aus ber Romervefte bei Grunwalb.
- Il. Bon Geren Baron Comart v. Grainger: Ein abgebrochenes Bronge-Deffer, gefunden ju Dobing.
- III. Bon herrn Bfarrer Ralm zu Bartenberg:
  Gine abgebrochene eiferne Mefferflinge und Widderknochen. Gefunben auf bem Mitolaiberge bei Wartenberg beim Grundgraben zu bem im Jahre 1855 errichteten Gebentftein.
- IV. Bon herrn hoffaplan Riebl in Furftenfelbbrud: Eine fragmentarliche brongene Mantelfchließe. Gefunden in einem Romerbugel bei Brud.
- V. Bon Geren Landgerichte-Affeffor von Schab in Tolg: Bruchftud eines romifchen Pferbehufeifens, gef. bei Tolg.
- VI. Bon herrn Lycealprofeffor Sighart in Freifing: Eine bronzene Nabel.
  - b) Aus ber mittelalterlichen und fpatern Beit.

#### Sammtlich Befchente.

I. Bon Geren Borftrath D' Gerigopen in Dunden: Ein altes hufeifen, gefunden bei Felbmoching.

- II. Bon herrn Dr. Spaginth Sollanb in Munchen: Gin auf eine Solgtafel aufgezogenes gebrudtes Blatt von Albrecht Schmidt, Vormichneiber und Briefmaler in Augsburg, bas "Ganfefpiel" enthaltenb.
- III. Bon Berrn Ministerialrath Grafen Sundt in Munchen: Ein eiferner Degengriff mit einem Theil ber Rlinge.
- IV. Bon herrn Jatob Reliner, Pfarrer in Sochborf: Ein alter Sporn, gefunden auf bem Felbe zu Griesbederzell, Landgerichts Aichach.
- V. Bon herrn Direttor und Professor Dr. Anselm Martin in Munchen: Gin alter eiferner Schluffel.
- VI. Bon bem germanischen Mufeum in Nurnberg, burch orn. Grafen von Bocci:

Ein Gppeabguß eines Raftchens aus bem XIV. Jahrhunbert.

VII. Bon herrn hofmufit-Intendanten Grafen von Bocci in Munchen: Copie in gebranntem Thon einer halberhobenen weiblichen Figur aus bem 16. Jahrhundert.

#### V.

# Grlaff

bes foniglich bayerischen Staatsministeriums ber Finangen an ben

hiftorischen Berein von und für Oberbayern, bie Erhaltung ber Romermale, hier insbesonbere bes Pfahlrankens ober ber Teufelsmauer betreffenb.

Die unterm heutigen im untenbezeichneten Betreffe an die t. Regierung von Niederbabern, R. b. F., ergangene Entschließung folgt anruhend zur Wiffenschaft auf den Bericht vom 3. bs. mit dem Bemerten, bag diese Entschließung auch allen übrigen Regierungen, sowie der t. Generals Bergwert- und Salinen-Administration mitgetheilt worden ift.

Munchen , ben 9. September 1856.

Auf Seiner Majeftat bes Konigs allerhöchften Befehl. Dr. von Afchenbrenner.

> Durch ben Minifter ber General-Secretar Schonwerth.

#### Mbidrift.

# Staateminifterium ber Rindngen.

Dach einer Angeige bes biftorifchen Bereins von und fur Dberbabern vom 3. bs. D. murben in jungfter Beit mehrfache Bahrnehmungen von Befchabigungen an ber bas Ronigreich von ber Donau bis gur murtembergifchen Grenze burchziehenden Teufelemauer ober bem Pfabiranten gemacht, und es ift insbefondere bemerft worben, bag an mehreren Stellen Steine von biefem Balle, fogar innerhalb ber Staatsmalbungen, ausgebreden und zu verschiebenen Breden verwendet worben find. Nachbem bie Erhaltung biefes intereffanten und großartigen Romermales im Intereffe ber Biffenicaft gelegen ift, fo empfangt bie t. Regierung, R. b. &. , ben Auftrag, bas fammtliche Forftperfonale ju beauftragen, nicht nur jebe Befchabigung ober Berftorung auf ber gangen Linie biefes Romermales, fonbern auch fonftiger Alterthumer ober naturmertwurdigfeiten, als Ruinen, intereffante Felfenparthien ac. fowohl innerhalb ber Staatswalbungen nach Rraften ferne ju halten, ale auch außerhalb berfelben jebe etwaige Bahrnehmung von Beichabigungen alebalb gur Ungeige gu bringen.

Munchen, ben 9. September 1856.

Auf Seiner Majeftat bes Ronigs allerhochften Befehl.

Dr. v. Afdenbrenner.

Durch ben Minifter ber General Sefretar Schonwerth.

Oly waste Google

### VI.

# Grlaff

ber toniglichen Regierung von Dberbapern, Rammer bes Innern, an

fammtliche Diftrifte Polizei Behorben von Dberbayern, bas Auffinden von Mungen und gefchichtlich intereffanten Gegenftanben betreffenb.

# Im Ramen

Ceiner Majeftat bes Ronige von Bayern.

Nachstehend folgt Abbruck eines Aufrufes bes Ausschuffes bes biftorifchen Bereins von und fur Oberbabern rubr. Betreffe mit bem Auftrage, für beffen weitere Berbreitung in ben bestehenben Bochen- und Lotalblattern Sorge ju tragen und anzuordnen, bag bie Bekanntmachung in bie Bublifationsbucher ber Gemeindevorsteher eingetragen werbe.

Dunden, ben 5. Rovember 1855.

2

X

9

遊

3

1

1

盐

J. Barry

s https:

n Maint

Konigliche Regierung von Oberbayern, Rammer bes Innern.

Brhr. von Bu-Rhein, Braffbent.

Pruch.

Bom Ausschuß bee hiftorifden Bereine von und fur Oberbayern.

Es gehört zu ben vorzüglichften 3meden bes hiftorischen Bereines von und für Oberbabern, alles zu sammeln, was für bie Geschichte bes Resterungsbezirkes, welchem er seine Thatigkeit widmet, von Belang erscheint, und für die Erhaltung von Alterthumern und ber historischen Denkmater in seinem Bereiche nach Kraften Sorge zu tragen.

Ditt mahrem Bergnugen erkennt er es an, bag ihm hiebei und in gewichtigfter Weise die freundlichste und uneigennütigste Mitwirfung auch folder Bewohner Oberbaherns zu Theil wird, welche zu feinen Mitgliebern zu gabien er nicht die Ehre hat. Er hat dies auch in allen seinen Jahresberichten öffentlich mit gebührendem Danke anerkannt.

Leiber fehlt es aber auch nicht an gegentheiligen Bahrnehmungen. Gar manches bes biftorisch Merkwurdigen, Mungen, Baffen, Gerathe, was ber Bufall auffinden lägt ober vergeffen gelegen ift, geht, ohne bag ber Berein Kunde erhalt, zu Grunde, wird verschleubert, ober gelangt ins Ausland.

Der Ausschuß bes Bereins beklagt ben ber vaterlandifchen Gefcichte bieraus erwachsenden, oft unersentlichen Rachtheil auf's lebhaftefte, und ift ber Ueberzeugung, daß diese Berlufte zumeift nur aus Theilnahmelofigfeit und Untunde hervorgeben, und durch anzemeifene Belehrung bes hiebei faft immer betheiligten Landvolkes wesentlich gemindert werben konnen.

Die Gefege, welche die Gelligfeit bes Eigenthums festftellen, geben auch barüber Bestimmungen, wem werthvolle Gegenstände, welche seit unfurbenklichen Zelten verborgen lagen, gehören sollen. Diese Bestimmungen find nicht minder unwerbrüchlich und sittlich verpflichtend, als die übrigen über Mein und Dein sprechenden Gebote. Ihre llebertretung ift durch die Strafgeset gleich bem Diebstable als Fundbiebstabl verpont. Strafgesetoch Th. I. Art. 212.

Bufolge bes baberifchen Lanbrechtes — Th II. c. 3 §. 4 — gehoren gefundene Schape zu zwei Drittheilen bem Staate, ein Drittbeil
wird aber zwischen bem Eigenthumer bes Grundes und bem Finder getheilt. Der Finder hat binnen 8 Tagen ber Obrigfeit Anzeige zu erftatten, sonft verfallt er dem Strafzesebe, und fein Antheil geht auf ben
Anzeiger über.

Der Gefetgeber hat jeboch biefe Normen bezüglich alter Mungen und anderer Seltenheiten, fobin fur alle geschichtlich wichtigen Gegenstände, jum Besten ber Finber burch bie Berorbnung vom 23. Darg 1808 (Reggebl. 1808 S. 752) wesentlich umgestaltet.

Diefer königlichen Berordnung zusolge ift auf die Rechte bes Fistus in ber Art verzichtet, daß der Finder, welcher sogleich der Obrigkeit Anzeige macht, nicht nur den britten oder secheten Theil des Werthes, sondern ben vollen Geldwerth nach einer durch Sachverftändige, welche die k. Akademie der Wissenschaften bestimmt, vorzunehmenden Abschäung ausbezahlt erhält. Ja es ift benjenigen, welche sich durch Behutsumkeit bei Erhebung solcher Gegenstände auszeichnen, und für gute Erhaltung Sorge tragen, noch überdieß eine angewessen Belohnung in Aussicht gestellt.

Gemäß biefer in landesväterlicher Weisheit erlaffenen, feither mehrfach wiederholten Anordnungen ift es nunmehr zweifellos im eigenen Intereffe bes Binders hiftorifch=merkwurdiger Sachen, diefelben alsbald und
möglicht unbeschädigt ber Obrigteit anzuzeigen. Denn fo erfüllt er nicht
nur eine Pflicht, und sichert sich gegen Strafeinschreitung, fondern er gewinnt auch eine Entschädigung nach bem vollen wahren Werthe, welche ihm
bei Verwahrlofung ober bei geheimem Absahe an Sandler häusig durch
Uebervorthellung entgeht.

An bie herren Beamten, Pfarrer und hilfsgeiftlichen, und insbefondere an die herren Gemeinde-Borsteher richten wir baher ergebenft
biedringende Bitte, in Gemäßheit der Ausschreibung der hoben Kreisreglerung
von Oberbahern vom 22. und 28. März 1839 (Kreis-Intell.-Blatt 1839
6. 316 u. 346) und vom 10. September 1846 (Kreis-Intell.-Bl. 6. 1555)
zur Auftlärung der Kreisbewohner über die erörterten Berhältniffe möglichst
beitragen, und so geneigtest zur Reitung und Erhaltung des für die Geschichte
Bebeutungsvollen mitwirken zu wollen, dessen noch immer überraschend viel
in Feld, in Wald und Moor, sowie in alten, dem Abbruche versallenen
Bauwerfen und Wällen, insbesondere auch bei Ausführung von Culturen,
zu Tage gefördert wird.

Da auch ben hiftorifden Rreis-Bereinen bie Sammlung und Auftellung folder Gegenfiante aus ihrem Bereiche burch allerhochfte Berorbnung gnabigft gestattet ift, fo find wir gerne bereit, jur Erhaltung ber Alterthumer thatigft beizutragen, und erneuern unfer icon in bem III. Jahresberichte enthaltenes Anerbieten vom 19. Juni 1840, berartige Gegenkande für die Rreissammlung anzufaufen. Zebenfalls bitten wir, von
jedem historisch-merkwürdigen Funde und gefälligst baldige Runde zusommen zu lassen, und werden nicht versaumen, für folche Mittheilungen in
unseren Jahresberichten öffentilch gebührenden Dant wie bisher auszusprechen.

Die Mitwirfung ber Genoffen unferes Bereines hiebei zu erbitten, haben wir wohl nicht weiter nothig, ba fie ber Wichtigkeit bes Gegen-ftanbes sich wohl bewußt find. Aber wir glauben auch keine Fehlbitte zu thun, indem wir uns an alle Lefer biefer Bellen wenden, und von ihrem vaterländischen Gefühle freundliche Betheiligung für Verbreitung biefes Aufrufes und vorkommenden Falles wirkfames Einschreiten für beffen Beachtung gemärtigen.

Munchen, ben 26. Oftober 1855.

Fr. Graf Gunbt, II. Borftanb bes Bereine.

Branb.

#### Inbalt.

|                                                                        | Orite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jahreebericht                                                          | 3     |
| Beilagen                                                               |       |
| I. Bergeichniß ber Ditglieber                                          | 12    |
| II. Summarifde Ueberficht ber revibirten Rechnung bes Bereines fur     |       |
| bas Jahr 1856                                                          | 36    |
| III. Ueberficht ber im Jahre 1856 eingefommenen Glaborate und in       |       |
| ben Blenarverfammlungen gehaltenen Bortrage                            | 39    |
| IV. Bergeichniß bes Bumachfes ber Cammlungen bes Bereines im           |       |
| Jahre 1856                                                             |       |
| A. Bucher                                                              | 43    |
| B. Manuftripte und Urfunden                                            | 74    |
| C. Lanbfarten und Plane                                                | 75    |
| D. Sandzeichnungen, Rupferfliche und Lithographten                     | 83    |
| E. Mungen, Medaillen und Siegel                                        | 91    |
| F. Antiquarifche Gegenftanbe                                           | 94    |
| V. Grlag bes f. Staatsminifteriums ber Finangen an alle Rreis=Regiers  |       |
| ungen Rammern ber Finangen und an ben Berein, bie Erhaltung ber Ros    |       |
| mermale, inebefondere bie Teufelemaner betreffenb                      | 95    |
| VI. Erlag ber f. Regierung von Dberbabern, R. b. 3., an fammtliche     |       |
| Difirites Polizei-Behorben von Oberbapern, bann Aufruf bes Aus-        |       |
| fcuffes bes biftorifchen Bereins von und fur Dberbayern, bie Auffinds  |       |
| ung von Dungen und geschichtlich intereffanten Gegenftanben betreffenb | 96    |





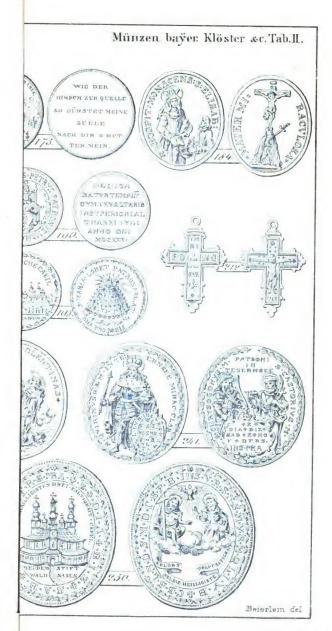





